

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



Lighted by Google



Digitized by GOO

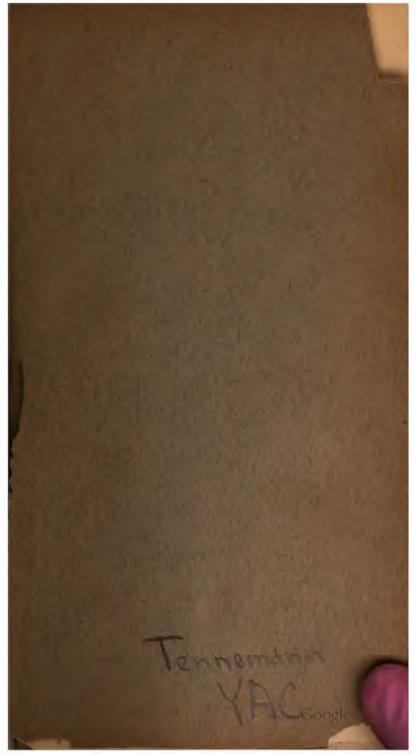

# Geschichte

ber

# Philosophie

Don

## D. Wilhelm Gottlieb Tennemann

orbentlichem Professor ber Philosophie auf ber Universität zu Marburg, zweitem Bibliothetar, ber Baierschen Atabemie ber Wiffenschaften correspondirenbem, ber Atabemie ber Wiffenschaften zu Ersurt, ber lateinischen und mineralogischen Societät zu Jena Strenmitgliebe.



Eilfter Banb.

Leipzig, 1819. bei Johann Ambrofius Barth.

The second secon

SANDLE SECRET SECTION OF SECTION

်တ ့သော်မန်းကိုသို့ ၁၄၁၉ ၁၉၆၆

0161

Company of the second

# Borrebe

and a color of a color of the second

Dieser Band sollte die ganze Schule des Locke und Leibnis, nach allen ihren verschiedenen Ent-wickelungen und Modificationen, so weit sie sich auf die speculative Philosophie beziehen, bis auf, Kant darstellen. Allein die Neichhaltigkeit und der Umfang, den sie durch die vielen ausgezeicheneten Denker, durch ihre gehaltreichen Schriften, durch die Probleme, die zur Sprache kamen, die verschiedenen Ansichten und Versuche, die Streistigkeiten, die dadurch entstanden sind, erhalten mußte, hat mich genothigt, um diesem Bande nicht eine unverhältnismäßige Ausdehnung zu geben, den Faden gerade hier, bei dem Schlusse der Geschichte der empirischen Schule in England, abzureißen. Der solgende Band wird nun den weiteren Ersolg,

Eacht Cacalle

namentlich die Entwickelungen der beutschen Phislosophie, sowohl in der Schule des Rationalismus, als des Empirismus, und die Verhältnisse, welche sich zwischen beiden ergeben haben, die auf Rant, und dann in der zweiten Abtheilung die verschiedenen Versuche in der Moralphilosophie, von Cartesius Zeiten die auf Rant, enthalten. Das Ganze wird also, wie ich hoffe, durch die zwei solgenden Vande vollendet senn, und ein vollständiges Register über das ganze Werk den Beschluß machen.

# Inhalt bes ettfren Theils.

| Diebentes Banbtfigg. Eift  | e Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dritter Abidnitt. Reactio  | n gegan bie Care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einlettung                 | <b>€. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Johann Lode                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Locke's Untersuchungen übe | e den Berftand 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ausbreitung der Philosoph  | ie des Locke 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Locke's Philosophie 3      | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bierter Abfonitt. Leibnig  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Philosophie des Remton     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leibnis                    | ्रा क्ष्मि अन्तर्भे <b>४१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leibnigens Philosophie     | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gleichzeitige Bersuche gur |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| losophie von Chrent        | ried Walks son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tidirnhausen               | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Efdienhausens Biffenfcafi  | elebre 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Christian Thomasius        | 3229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | The state of the s |
| Pierre Daniel Quet         | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Steree counter duce        | 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Pierre Bayle Baple's Stepticisme

| Bunfter Abschüttt. Die empirische  | und res   |
|------------------------------------|-----------|
| tionale Schule. Bolgen berfel      | ben. 1    |
| Allgemeine . Ueberfict             | €. 280    |
| Etienne Bonnot De Condiffac        | 289       |
| Charles Bonnet                     | 302       |
| Bonnets Philosophie                | 303       |
| Diberot, b'Alembert, Die Encyflopa | bia . 313 |
| Syftem ber Matur                   | 319       |
| La Mettrie                         | 351       |
| Empirifde Soule in Frankreid       | 359       |
| Empirifche Ochule in England       | 362       |
| Philosophie in England             | 963       |
| Samuel Clarte .                    | 375       |
| Theodicee bes Ring                 | 389       |
| Physicotheologie                   | 397       |
| Collier und Berkeley               | 399       |
| Collier's Ibraltemus if Controlle  | 400       |
| Berkeleyatal an befan ingil vie fo | 404       |
| Berkeley's Ibealismus              | 407       |
| Daufochanne of Course and Course   | 417       |
| Sume's Philosophie 🗼 🗆 🗀 🖫         | 425       |
| 3. Sume's Gegner:                  | 468       |
| Reid Reid                          | 469       |
| Same Bedette to course             | 480       |
| Caheman Dewald - Control of        | 485       |
| ich Prieftley in menentum:         | 486       |
| va                                 |           |
| David Hartley Sent Stanting Co.    | 496       |
| Prieftley                          | 503       |
| Price                              | 516       |
| Refultas                           | 516       |

# Siebentes Sauptfiud.

# Erfte Abtheilung.

# Pritter Abichnitt.

Reaction gegen vie Cartefische Philosophie.

Die Schule bes Cartefius batte in bem Denten ben Grund des Wiffenst gesucht, und burch Boraussesung andeborner Steen ein Spftem des Ueberfinnlichen gu Stande ju bringen geftrebt, in welchem feine Borausfesung mehr angenommen, fondern alles bemonftrirt mare. Durch Spinoza murbe diefes Suftem in feiner größten Scharfe entwickelt, indem er nicht angeborne Joeen überhaupt, fondern nur eine Joee voraussette, burch welche aller Inhalt ber Erkenntniß gegeben fen, welche alles Genn und alles Biffen mit abfoluter Bollftans digfeit in fich schloffe, und aus welcher alles mit apo= Diftischer Gewißheit burch ftrenge Demonftration ges funden werden tounte. Das Bahre in Diefer Unficht ift, daß es Erkenntniffe aus reiner Bernunft gibt, und baß die Bernunft' den letten Grund bes Biffens in fich felbst findet; allein fie fuhrte durch bas Sypother tifche und Unbestimmte und ben Mangel ber Begreit jung, als halbe und einseitige Gelbsterkenntuiß ber Bernunft auf Das entgegengefente Extrem, Dag"es . Tennem. Beid. b. Bbilof. XI. Tb.

## 2 Siebentes Haupiff. Erfte Abth. Dritter Abichn.

feine reine Erkenntniß gebe, bag die Bernunft nichts Bahres in fich finde, fonbern alle Data ber Erfennt= nif burch die Sinne erhalte und beren Form burch Reflexion allein bestimme. Es geschah jett daffelbe wieder, was ju Plato's und Ariftoteles Zeiten geschah, nur aff andere Urt. Es wurde ber empirifche Ur= fprung ber menichlichen Erfenntniff nicht blos fippos thetifch angenommen ober blos behauptet, fonbern aus Grunden bergeleitet, und ba auch gleichzeitig fich ein großer Denter fand, ber bie rationale Seite ber Er= fenntniß mit grundlichem Scharffinn vertheidigte, und jene empirifche Unficht beftritt; fo murbe badurch ein Forschungegeist gewedt, welcher einen Sauptpunct ber Philpfophie nach bem anbern allmablig in bas Licht fette, und weit wichtigere Folgen und gebiegenere Res fultate hervorbringen mußte, als in frubern Beiten ber Gegenfat ber Platonischen und Ariftotelischen Philoso= phie. Die Bernunft erhob fich burch diese Unterfudungen, welche die Frangofen und Englander des fangen, die Deutschen in großerer Tiefe aufgefaßt und fortgeführt baben, ju einer reinern und vollständigern Solbsterkenntniff, und gewann eine immer flarere Ginficht in die Grunde bes philosophischen Biffens. Diefes Resultat trat erft in ber folgenden Periode mit größerer Bestimmtheit hervor; aber das Forfden und Streben nach diesem Biele bin begann eben jest.

Bu gleicher Zeit regte sich auch das Streben nach einer vollständigern spftematischen Berknüpfung der phistosphischen Erkenntnisse. Das Bedürfniß einer bestimmteren Absonderung und Berbindung der einzelnen philosophischen Wisseuchaften hatte Baco zuerst deutslicher ausgesprochen und feine noch nicht durch tiefer geschöpfte Principien geleiteten Gedanken darüber regeten den Forschungsgeist an. Das wichtige Problem, welches

welches die Grundlage des philosophischen Wissens im Allgemeinen betraf, wurde eben so sehr auch in Besziehung auf einzelne Wissenschaften gefaßt, und dadurch die Untersuchung über den Inhalt, die Form, den Unterschied und die Verbindung derselben, untereinander immer mehr angeregt. Diese propadentischen Forschungen wurden immer gediegener, und sie führten zuletzt auf einen sostematischeren Gliederbau, der Philosophie. Auch darin haben die Denker unter den Deutschen, nachdem die Englander und Franzosen vorangegangen waren, das Meiste geleistet.

Benn auch die Cartestanische Philosophie in Anfebung ber Tiefe und Grundlichkeit ber Forschung nur wenig ben Foberungen entsprach; fo batte fie boch ben Forschungsgeist aufgeregt. Es war ber Bernunft bie , Thee ber Philosophie beutlicher geworden, und fie fing an, ihre Burbe und ihr Recht in bem Reiche ber Bahrheit zu erkennen und ju behaupten, wenn nuch noch nicht immer in ben gehörigen Schranken. Dies fes zeigte fich vornehmlich in bem Berhaltnif zur Theos logie. Daß die Bernunft in der Religionewiffenfchaft Die erfte Stimme habe, daß fie burch die Bernunftmas Bigfeit einen, obgleich negativen, Grundfat für Die gottliche Offenbarungelehre aufstelle - bas mar eine Koberung, welche lauter als je geltend gemacht wurs de, obgleich fie auch baufig bestrieten wurde, und gum Theil mit Grund bestritten werden tonnte, wenn bie Cartefische Schule ihre Hypothefen ber-positiven Theologie als Bernunftprincipe aufbringen wollte. Aber umgekehrt machten Die Theologen auch noch zuweilen Berfuche, Die aus bem Zeitalter ber Goolaftie fortge erbte Dberherrschaft der Theologie über alle Bernunfts wiffenschaften in Ausubung ju bringen, und ihrem forum felbft die Beurtheilung ber Philosophie unterzus

orbren. Diefes gefcah nicht allein in ben Lanbern, wo die Dierardie noch bestand, fondern auch in Denen, wo ber Geife bes Protestantismus bem Ramen nach herrichend geworben war. Gelbft in Solland, mo Die Denkfreiheit; wie es ichien, ihren Git aufgeschlagen batte 'gab es' ein protestantisches Inquisitioneges ticht, worüber bie gemäßigten und aufgeklarten Theologen nicht gerrug flagen fonnten b). Demungeachtet Beigte fich bod ininer ein Uebergewicht auf Seiten ber Bernunft', und es mar feiner auch noch fo machtigen Partey moglich, Die Ansprüche bes vernünftigen Beiftes ju gernichten. Wenn auch zuweilen noch Berfolaungen gegen blefes ober jenes Suftem erfolgten, fo waren fie nicht gegen Philosophie überhaupt, sondern gegen besondere Syfteme ihrem Inhalte oder ihrer Form nach gerichtet und bienten bagu, bie Aufmertfamteit auf bie Manget und Rebler berfelben gu fcharfen. Co lange bie Grenzbestimmung ber menschlichen Erkennt= niff noch nicht aus Principien bestimmt mar - eine Untersuchung, beren Bichtigfeit theilweise eingesehen and welche von Beitem eingeleitet murbe - blente, ber Gegenfat der Theologie und Philosophie bazu, ben Gebanten an biefe Grengen in Birffamfeit zu erhals ten und ben Ausschweifungen ber Speculation einen einstweiligen Damm entgegen gu fegen.

Diesen Gang nehmen auch alle fleptischen Raissonnements bieser Zeit. Sie beleuchten überhaupt die Schwäche ber Bernunft durch die Widersprüche und Uneinigkeit der Philosophen und durch Ausbeckung der Schwierigkeiten in denjenigen Gegenständen, welche die Bernunft vorzäglich interessitzen, dergleichen alle Relisaions-

<sup>1)</sup> Man sehe darüber mehrere Stellen in den Briesfen des Locke und Limburg in den oeuvres diverr' ses de Mr. Locke 2 Tom. 320. 335. 347.

gionswahrheiten, vorzüglich Gottes Dasen, Wesen, Eisgenschaften, die Unsterblichkeit der Seele, die Freiheit des Willens und die Verelnbarkeit des Bosen in der Welt mit Gottes Weisheit und Gute waren. Wenn sie auch im Allgemeinen einige Grunsage des Mahren annahmen und anerkannten, so legten sie ihnen doch nur einen negativen Werth ben, zur Entdestung des Falschen, behaupteten das Unvermögen der Vernunft zur positiven Erkenntuiß des Bahren zu gelangen, und verwiesen sie an die Offenbarung. Anfänglich waren sie größtentheils in dem Geisse der alten Steptiker, mit besonderer Anwendung auf die neuere Gestalt der Phistosphie; endlich aber wurde aus dem Standpuncte des Empirismus eine eigenthämliche Ansicht entwikskelt, welche aller Speculation den Stab brechen sollte.

Der Atheisnus und Unglaube, welcher aus sehr verpschiedenen Grunden und in mannigfattigen Gestalten seine Wertheidiger fand, und durch den Mangel des wahren Geshaltes und Grundes des menschlichen Wissens, durch den immer mehr sich ausbreitenden, empirischen Gesichtspunet, durch die Erweiterung der Raturwissenschaft scheinhar de günstiget wurde, veranlaste einen Bersuch, durch Ideas lismus die Arisision zu retten, der den allem Scharffinn, dennoch die Bennunge usch defriedigen konnte, sondern sie in noch geößere Schwiezigkeiten verwisselte.

Wir werben nun diese verschiedenen Richtungen nach einander darstellen, indem wir von Lode ausgehen: denn dieser seize sich dem Cartesanismus entgezgen und gab dem Philosophiren eine eigne Gestalt; Leibnig aber setze sich dieser Art des Philosophirens entgegen, und an diese beiden Manner schließen, sich alle die verschiedenen philosophischen Versuche an, welche den Inhalt, dieser Zeitperiode ausmachen, und nach

aja-ora Gloogile

und nach eine große Revolution in bem Dentspftem bervorgebracht haben.

Johann Lode war im August 1632 ju Brings ton, einige Meilen von Briftol geboren. Nachdem er ben Elementarunterricht in ber Schule ju Weftminfter erhalten hatte, fam er 1651 in Das Chrift- Church = Die Ariftotelisch = scholaftische Collegium zu Orfort. Philosophie, welche damals auf Universitaten gelehrt warde, konnte ihm nicht gefallen. Die unverstandliche Terminologie und bie Menge pon nuglofen Unterfudungen, mit welchen fie angefullt mar, verleidete ibm Das gange Studium ber Philosophie und fchlug feinen Muth nieder, indem er feinem beschrantten Berftande Die Schuld des Richtverftebens beimaß, wiewohl er bon ben Studenten als ber fabigfte Ropf unter ihnen fehr geschätzt wurde. Much an ben offentlichen Disputationen, welche nach bem Geifte jener Beit fehr ges wohnlich waren, nahm er keinen Antheil, weil er fie für untauglich hielt, bie Bahrheit zu entbeden, und fur Bankfucht und Gitelfelt bas Triebwert berfelben feb. Er beklagte baber gar febr bas Unglud, baf er Beine gwedmaßigen Lehranftalten Befichen tonnte, und Beinen Lehrer gefunden hatte, ber burch feinen bellen Berftand feinen Geift auf eine zwedmäßige Beife beschaftigte. Die Bolge bavon war, waß et fich wenig um Philosophie" befummerte, fondern fich mit einigen Freunden ju einem unterhalbenden Briefwechsel über allerlen Gegenstande vereinigte. Wohlthatia war es für ihn, baf er bie Schriften bes Cattefius zu lefen betam. Dierburch fühlte fich fein Beift wieder etwas gehoben, benn er fand hier einen Denter, ber feine Gebailen mit Marbeit auszubruden wußte und baburch ihm

thm auch verständlich wurde. Er schloß daraus, daß es die Schuld der Verkasstend nicht seines Verkanz des gewesen, wenn ihm andere philosophische Werken unverständlich geblieben. Diese Klarkeit gesiel ihm an dieser Philosophie sehr, so wenig er auch soust als len Sägen derselben beistimmte. Er gewann dadurch wieder einigen Geschmad au der Philosophie, wählte jedoch die Medicin zu seinem Hauptstudium, worin er es weit brachte, wiewohl er, seiner schwächlichen Gesundheit wegen, nie praktischer Arzt werden wollte. Im J. 1655 wurde er Baccalaurens und 1658 Masgister der Künste.

Rach einer Reise nach Deutschland im 3. 1664. welche er ale Gecretair bes englischen Gefandten an ben Brandenhurgischen Sof machte, aber nur ein Sabt bauerte, murbe er mit bem Lord Anton Afhien, nachs berigem Grafen von Chaftesburn und Groffangler unter Ratl II., bekannt, und es. entftand burch gegenfeis tige Achtung eine Freundschaft, welche nur ber Tob. trennen fonnte. Einen großen Theil feines Lebens brachte Lode, feine Reifen ausgenommen, in bem :-Saufe biefes Staatsmanns von großen Ginfiebten, Berdienften und edlem Charafter gu. Fren von allem Sorgen, im Umgange mit ben ausgezeichnetsten Dans nern , fonnte er feinen Berftand vielfeitig ausbilden. Die eintragliche Stelle, Die ihm fein Gonner verschaffs te, feffelte ihn an das offentliche Leben, mabrend fein bentender Geift in bas Innere ber Biffenschaft einzus bringen ftrebte. Jene Berbindung mit ber Belt mar wohlthatig, bag et nicht die Borurtheile ber Schule einfog, bag er die Bebanterei, die falfche Gubtilitat und die Sucht, burch Unverständlichkeit ben Ruhm eis mes Tiefdenters zu erlangen haßte, bag er fich zu eis. wer freiern und richtigern Unficht in wiffenschaftlichen Gegens

oraci, Groogle

## 8 Siebentes Sauptst. Erfie Abth. Dritter Abion.

Gegenständen erhob; aber fle wirkte boch auch wies berum ftorend ein, indem fle ihn in gu viele Dinge verflocht, gerftreute und eben badurch bas tiefere Ers faffen und bas Erichopfen ber Gegenftanbe verhinders Much mußten die Reifen, welche Locke nach Rrante. reich machte, und nachber fein Aufenthalt in Solland. ba er, nachdem ber Graf van Chaftesbury in Ungnas be gefallen mar, denfelben 1682 in fein freiwilliges Exil begleitete, ber Umgang mit Gelehrten von andern Aufichten und Gefichtspuncten, mit Mergten, Theolos gen und Staatsmannern, ebenfalls von wohlthatigen Kolgen fur feinen Geift fenn. Die Mergte Queces ton, Been, die Theologen Limborgh und le Clerc waren diejenigen, mit welchen Locke in ben freunds, fchaftlichften Berhaltniffen lebte. Nach mehreren Una. annehmlichkeiten, welche ihm Die falfchen Beschuldis. gungen ber hofpartei jugogen, nachdem er felbst einis. ge Jahre hindurch feinen Aufenthalt ju verbergen ges nothiget war, aus Kurcht, als Theilnehmer bes Grafen Monmouth verhaftet zu werben, genoß er enblich bas. Glud, wieder in Sicherheit und Kreihrit zu leben und tehrte felbft nach ber Staatsummalzung im 3. 1688 in fein Baterland gurud im 3. 1689. Den großeten Theil feines Lebens brachte er auf einem Lands baufe des Brn. Masham, der die Tochter des berühm= ten Cubworth geheirathet batte, ju, weil die ichwinde. füchtige Beschaffenheit soines Leibes Die Stadtluft nicht Bertragen fonnte. Rur zuweilen, wenn bie Gefchafte feines Umtes, als Mitgliedes des Collegiums des Gana bels und ber Colonicen, es erfoberten, ging er auf eis nige Beit nach London. Da aber feine Rrafte abnahmen, legte er biefe eintragliche Stelle freiwillig nieber, ungeachtet er die Einkunfte ohne bie geringfte Arbeit batte behalten tonnen. Er ftarb ben 28. October 1704 ander Lungenschwindsucht, zu welcher fcon in feiner frühen. Jugend

Jugend fich per Keim gebildet hatte, in völligem Beswußtseyn, mit christlicher Ergebung, nachdem er die letzen Jahre fich einzig mit der Lecture der Bibel besichaftigt hatte 2).

Locke war ein Mann von einem sehr edlen Chastafter. Er achtete Wahrheit, Tugend und Recht über alles, nahm darin alles viel genauer, als es gewöhns lich geschieht, und liebte die Menschen uneigennüßig; er war entsernt von allem Neide, und dienststrig, geställig, mildthätig gegen die Armen, höslich und einnehmend in den gesellschaftlichen Unterhaltungen und wahrhaft fromm. Die Wahrheit suchte er aufrichtig, ohne Sitelkeit und Rechthaberei; er sprach gern mit allen, und suchte in den Gesprächen mit Personen von verschiedenen Ständen, mit Gesehrten, Künstlern, Prossessionisten Erweiterung seiner Kenntnisse. Darum bes gegnete

2) Die Sauptguelle fitr bas Leben diefes Philosophen ift bas Eloge historique, welches Jean le Clerc in bem 6. Mande feiner Bibliotheque choisie geger ben bati. Es grander fich daffelbe auf die Rennts wiffe, welche Clere von und durch Locke felbft, mabe rend feines Aufenthalts in Amfterdam, und auf die Rachrichten, welche berfelbe pon dem Grafen von Chaftesbury und ber Rrau Dasbam erhale ten batte. Diefes Bloge ift bann auch in dem ere sten Banbe der genvren diverses des locke wichte abgebruckt, auch bem Artikel in bem Dictionneire des Chaufepie jum Brunde gelegt worben. deutsche Uebersehung bavon findet sich in dem bten Stude ber Actorum Philosophorum, - and Odriften bes Englanders John to: Ae, Salle 1720. 1755. 8. ift mahrscheinlich ebene falls eine Ueberfetung berfelben Schrift. von Dierre Cofte ber zweiten Auflage feiner Ues hersepung bes Lodifden Sauptwertes beigefügte Les benebeidpeibung eine eigne Arbeit fen, und worin, fle fich unterscheibet, tann ich nicht angeben.

gegnete; er Jebermann mit Achtung; nicht blos ans Klugheit, sondern aus Pflicht, und weil er so frei von Anwandelung des Stolzes war, daß er sich keines des sondern Werthes bewußt war. Seine natürliche Neisgung zum Jorne hatte er, ungeachtet ihrer Heftigkeit, doch nach und nach zu beherrschen gewußt, so daß er seisne Handlungen in völliger Gewalt hatte. Die Schilberung, welche diesenigen, welche ihn personlich gekannt hatten, von ihm machen, erweckt die größte Achtung, und die Grabschrift, welche er sich selbst seize, ist durch die Bescheidenheit, welche in ihr ausgedrückt ist, das schönste Lob 3).

Er hatte von ber Natur nicht sowohl ein vorzüge liches Talent jum Ergrunden und Erforschen, als viele mehr einen bellen Berftand, einen icharfen Blid und ein reges Reflexionevermogen erhalten, und biefelben burch die Belt, burch gie Lecture forgfaltig ausgebils bet. Gein fittlicher Sinn, fein reines Intereffe fur Die Bahrheit, fein ruhiges, von Affecten und Leidenschaften nicht beherrschtes Gemuth, Die Maxime, nicht pon ber herrschaft ber Mode und ber Aucteritas abbangig zu fenn, fondern bie Wahrheit felbft an erforichen, und bas Furmahrhalten nur burch bie felbft gewonnene Ginficht gu bestimmen, fo wie endlich ber eigne freie Stand, daß er tein actives Mitglied einer Lebranftalt mar, und bei einem regen Intereffe fur bie Philosophie, als Wiffenschaft, von teinem Borurtheil und porgefaßter Unficht in dem Forfchen und Urtheilen befcbrantt murde, maren von vortheilhaftem Ginflug auf fein wiffenschaftliches Streben, und ficherten ben Erfolg beffelben, wenn es auch durch den Grad Leiner . geiftigen .

<sup>3)</sup> Man sche die Schilderung in le Clerc Floge p. CLXXXVIII. Das Epitaphium ist am Ende desself ben zu tesen

geistigen Kraft in Aufehung des Almfangs und der Tiefe unvolltommen blieb.

Sein Geift hatte aber burch bie Beschaffenheit ber bamaligen Studirmethode hauptfachlich die Richtung auf bas Rutliche, ber Menschheit Erspriegliche genommen. Denn nur barum mar ein entschiedener Widers wille gegen die fcolaftische Philosophie in ihm entstanden, weil er fich überzeugt hielt, daß fie aus leeren Begriffen bestehe, und auf nutlose Streitigkeiten fuhre, welche fur die Wiffenschaft, und folglich auch fur die Mensch. beit, keinen Gewinn bringen. Darum verachtete er alle ftreitsuchtige Gelehrte, bloge Rritifer und Philologen, welche über einzelne Worte und Rebensarten viel Beit verschwenden. Die Rudficht auf bas Gemeinbeste wurde baher bie Sauptidee, welche feine geiftige Thatigkeit bestimmte, und fie macht die Saupttendenz al= ler feiner Schriften aus, burch welche fich diefer Denfer ein ewigdauerndes Denkmal geftiftet hat 4). Aber befon=

4) Die Sauptschriften des Locke, mit Uebergehung mehr rerer tleiner Abhandlungen, j. B. über die Coles rang, feines Buches über die Bernunftmäßigkeit des Christenthums, und einiger politischen Schriften; find die beiden Berte, aber den menfclichen Ber fand, und die Ergiebung. Das erfte etfchien unter dem Titel: An essay concerning human understanding in four books, sucrst in Condon 1690 in Rolio. Mehrere Auflagen, welche bavon mabrend des Lebens und nach bem Tobe des Berfaffers in Octav gemacht mutben (1694. 1697. 1700. 1705; Die sehnte Auflage in zwei Octavbanden ift vom 3. 1731) und die vielen Aeberfehungen in andere Sprag chen beweifen ben großen Beifall, mit welchem dies fes Bert aufgenommen worden. Die frangofifche Uebersesung: Essay philosophique concernant l'entendement humain, où Poh montre, quelle est l'etendue de nos connoissances certaines et la

conte

## 12 Siebentes hauptfir. Erfte Abth. Dritter Abichn.

Besonders wichtig war sein Werk über ben menschlichen Berftand, indem er durch eine Erforschung ber Grunde unse-

maniere, dont nous y parvenons; traduit de l'Anglois de Mr. Locke, par Mr. Coste sur la quatrième édition revue, corrigée et augmentée par l'auteur. Amsterdam 1700. 4. hat durch die Mits wirkung des Berfaffers in Anschung der Klarheit und Bestimmtheit bes Ansdrucks felbft Borguge vor dem Originale. Die zweite Ausgabe vom 3. 1729 ift noch mehr gefeilt, nach den fritischen Bemerfuns gen des Barbenrae verbessert und durch manche wiche tige Rufdhe bes Berfassers, welche fich erft nach feis nem Tobe fanden, bereichert worden. Die funfte Auflage erschien icon davon im 3. 1750. Die las teinische Uebersesung von Burridge Ich. Lockii armigeri libri IV de intellectu humano, Condon 1701 fol. Leipzig 1709. 8. Amfterbam 1729, ift-von geringem Berthe, beffer aber die von Gotthelf Beinrich Thiele ju Leivzig 1731. 8. veranstale tete. Ins Deutsche ift biefes Wert von S. Engele hard Polen mit Unmerkungen, Altenburg 1757. 4. von Blo. A. Tittel, Mannheim 1791. 8., und Tennemann Leipzig 1795-97 3 Thle. 8. übers Eine Sollandische Ueberfebung, nach fest worden. der Frangbfischen des Cofte, erschien ju Umfterdam 1736. 4. 2 Thle. Bunne, Bifchof von Bath, machte einen englischen Auszug aus bem Berte, wele der den Beifall des Berfaffers erhielt und mehrs mais aufacleat, auch ins Kranzoniche: abrégé de l' essai de Mr. Locke sur l'entendement humain, traduit de l'Anglois par Mr. Bosset. Londres 1720. S. überfest wurde. - Ereffliche Ideen über die Erziehung enthalten seine Thoughts on education. London 1693. Diefes Wert murbe bald nach seinem Erscheinen 1694. 1698, und mit Zusähen nach dem Tode bes Berfassers wieder aufgelegt. neue Ausgabe murde im 3. 1732 gedruckt. Cofte übere sette es ins Franzbsische, wovon die Abdrücke ebent falls oft, als 170% 1708 1721 in Ameerdam und 3U

res Worstellens den Umfang unserer Erkenntniß zu bes
ftimmen und alle nichtige, vergebliche Speculation abzuschneiden sichte. Durch diese Untersuchung, deren Reuheit die Originatität seines denkenden Geistes bes urkundet, hoffte er dent menschlichen Geschlecht einen wesentlichen Dienst zu leisten. Darin hat er sich auch nicht geirret. Denn jene Untersuchung war der Ansang einer neuen Ansicht und Methode, welche in der Folge sehr einflußreich geworden ist.

Die Geschichte der Entstehung dieses Berkes, wie fie Lode felbit in der Borrede erzählt, ift lehrreich und wichtig fur die' Beurtheilung deffelben nach seiner Beschaffenheit und seinen Folgen. Funf bis seche feiner

jn Paris erneuert murden. Bir haben bavon eine beutsche Uebersegung von C. F. G. Rudolphi, Braunfdweig 1788. 8. und eine andere: Sannover 1792. 8., wovon die eistere in das Campelche Res vissonswert aufgenommen wurde. In den postumous Works of J. Locke, welche zu London 1706 erschienen, und jum Theil in frangofischer Ueberfege jung von Jean le Clorc ju Rotterbam unter dem Eitel: Oeuvres diverses de Mr. Locke 1710 und Amfterdam 1732. 8. 2 Bde. herausgegeben worden, finden fich mehrere philosophische Abhandlungen, 3. B. der Brief über die Tolerang, Die Abhandlung über bie Leitung bes Berftandes, Prafung ber Mas lebrancheschen Behauptung, daß wir alles in Gott Schen, Briefe zwischen Locke und Limborgh über die Freiheit. Die fammtlichen Berte bes Locke erfchies nen ju London 1714 in drei Foliobanden, wovon Die dritte Auflage 1727 heraustam. In dieser Sammlung find aber die Auffage, welche unter bem, Titel: Collection of several pieces of J. Locke London 1720. 8. jufammen gebruckt worben, nicht mit begriffen. Es befinden fich barin noch Bemere fungen über Morris Schriften, ber bie Unficht bes Malebranche von der Erkenninis vertheidigte, und Grundsähe der Maturphilosophic.

been in Groogle

ner Freunde versammelten fich bei ihm im 3. 1670 und fprachen über einen von ben Untersuchungen bies fes Wertes weit entfernten Gegenstand. Durch Schwierigfeiten fanden fle fich bald fo in Die Enge getrieben, baß fie nicht weiter tonnten. In biefer augenblicklis den Berlegenheit, nach vielen vergeblichen Bemuhuns . gen, die Breifel aufzulofen, tam Lode auf den Gedanfen, bag man fich auf einem unrechten Bege befinde; es fen vor allem nothig, ehe mak fich in irgend eine Unterfuchung ber Art einlaffe, den Umfang unferes Ertenntnifvermogens zu unterfuchen, und zu erfors ichen, mit welchen Gegenstanden fich unfer Berftand beschäftigen fann, und welche ihm unangemeffen find 5). Diefe Bemertung fand bei ber Berfammlung allgemeinen Beifall, und man fam iberein, barauf bie nachftfolgenden Untersuchungen zu richten. Ginige noch robe Gedanten über bie= fen Gegenftand, über ben er noch nie nachgebacht hat= te, brachte er eilig zu Papier, fo wie fie ihm einfie-Ien, um fie feinen Freunden bei der nachften Bufam= mentunft ju zeigen; er fette fie von Beit ju Beit nach manchen Unterbrechungen in abgeriffenen Theilen fort, und brachte fie in Mugeftunden in Ordnung. Er gab dem Bunfch seiner Freunde nach, und gab fie fo, wie fie beschaffen waren, beraus, weil er glaubte, baf fie bem Publicum nutilich fenn murben.

Biefes

<sup>5)</sup> Preface de Mr. Locke. Après nous être fatigués quelque tems sans nous trouver plus en état de resoudre les doutes qui nous embarrassoient, il me vint dans l'esprit que nous prenions un mauvais chemin; et qu'avant que de nous engager dans ces sortes de recherches, il etoit necessaire d'examiner notre propre capacité et de voir avec quels objets notre entendement peut ou ne peut avoir à faire.

Diefes Bert entforach burchaus bem Begriff von bem Befen ber Philosophie, welcher fich in ihm gebile bet botte. Go wie er Rlarbeit und Deutlichkeit fut eine wesentliche Eigenschuft ber wahren Philosophie er-Klarte, und in ber Bunfalbeit und Bermorrenbeit burch ben Gebrand teerer, unverständlicher Worte nur die Sourent ber Citelteit und Schlupfwinkel ber Unwiffen. beit fand, welche ben Schein bes Wiffens erringen will, durch welche fatsche Wege die Philosophie, die nichts anderes ift, als wahre Ertenutnig ber Dinge, aus bem Rreife gebildeter Menfchen verbannt morden ; fo mar fein hauptstreben, in diefem Werte eine flare und verftandliche Anficht von bem Urfprunge, bem Befen und Umfange ber menschlichen Erfennt= mis gu geben; und die Blendwerke ber fophiftifchen Runft und ber felbftgemachten Spfteme ber Philoso-Bhie ju gerftoren. "Die wahre Philosophie batte weit größere Fortichritte gemacht, wenn bie geiftvollen Mans ver von reger Thatigkeit, Die ihre Bestrebungen berfels ben wienneten, nicht burch ben gelehrten, aber frivolen Bedrauch barbarifchor, affectirter und unverftandlicher Worte, bie man in' bie" Wiffenschaft eingeführt und woraus man eine Runft gemacht hatte, waren verwirs fet , morden. Es gibt einen falfchen Gebrauch ber Worte, burch welchen man fich und andere tauscht. aund es ife ein Gewinn fur bie Wiffenschaft, biefes Seiligthum ber Citefteit und Unwiffenheit gu gerftoren, und ben Boben ber Biffenschaft burch Begichaffung ber Bruchfteine ju faubern 5).

Baco.

<sup>6)</sup> Prefare. C'est un asséz grand honneur que d' être employé en qualité de simple ouvrier à mettoyer un peu le terrain et à ecarter une partie des vieilles raines qui se rencontrent dans le chemin de la conneissance, qui sans doute au-

## 16 Siebentes hauptfr. Erfte 2bth. Dritter Abfchn.

Baco hatte schon bieselle Ansicht von dem wissenschaftlichen Erkennen gehabe. Er beschränkte baffelbe
auf das Rützliche und Brauchbare, und sichte durch Berbanung des Richtigen, Inhalssteeren das Gebiet deffelben zu reinigen. Ein bostimmter Begriff von Philosophie, als Bernunftwissenschaft, wat ihm boisseinem Denken nicht gegenwärtig, und er ließ den Unsprung der Borstellungen und Erkenntnisse dabei noch unentschieden, wenn er gleich für den empfrischen Ursprung geneigt war. Auch Locke hatte nur einen unwestimmten Begriff von Philosophie. Daß sie wahre Erkennts niß der Dinge sey, war zwar ein wahres, aber boch

roit fait de plus grands progrès dans le monde, si les recherches de bien des gens pleine d' esprit, et laborieux n'eussent été embarrassées par un savant, mais frivole usage de termes barbares, affectez et inintelligibles, qu'on a introduit dans les sciences, et qu'on a reduit en art, de sorte que la philosophie, qui n'est autre Chose que la veritable compissance des chases, a élé jugée indigne ou incapable d'être admise dans les conversations des gens polis et bien elevez. Il y a si long temps que l'abus du langage et certaines façons de parler vagues et de mul sens passent pour des mystères de science, et que de grands mots ou des termes mel cappliquez qui signifient fort pen de chose, on qui ne signifient absolument rien, se sont acquis, par prescription, un tel droit de passer faussement pour le savoir le plus profond et le plus abstrus, qu'il ne sera pas facile de persuader à ceux qui parlent ce language, ou qui l'entendent parler, que ce n'est autre chose qu'un moven de couvrir l'ignorance et d'arrêter le progres de la vraye connoissance. Ainsi je m'imagine que ce cera rendre service à l'entendement humain, de faire quelque brêche à ce sauctuaire d'ignorance et de vanité.

noch unbestimmtes und jum Unterscheiden berfelben von andern Biffenschaften, die boch auch Anspruch auf Bahrheit machen, ungureichendes Merkmal. Unbestimmtheit wegen ging fein Forfchen mehr auf Ers fenntniff überhaupt, wozu auch Philosophie gehort, und zwar insbefondere auf ben Umfang ber mahren, burch Bestimmung bes Umfange bes Ertenntnigvermogens. Der Gebante, die Grenze ber menfclichen Erfenntnig burch Ausmeffung feines Bermogens gu beftimmen, war ein neuer und eines originalen Denfers wurdiger Gen bante, ber, wenn er auch nicht mit aller erfoderlichen Grundlichkeit ausgeführt murde, und unmittelbar nicht ben folgenreichen Giuflus hatte, ber fich erwarten lief, doch an fich und in feinen entferntern Rolgen noch eine bebeutenbe. Begebenheit auf bem Gebiete ber Philoson phie bleibt. Es war ber Wendepunct des Dogmatiss mus und ber Aufang einer beffern Dethobe, welche die Roberung enthalt, daß auf das Ertennen felbit ber Berfiand zuerft und bauptsachlich feine Reflexion richs te, und mit fich felbft guver bekannt ju werden ftres be, che er fich heransnehme, über die Objecte zu ents-Diefe Gelbsterkenntnig bon bem Erkennen, ben Grunden, bem Grade ber Ueberzeugung, welche bedurch gewonnen wird, und von bem Umfange bes Erkennens nach bem Bermogen bes Berftanbes, Dienet dazu, einen fichern Gebrauch von bem Erfenntniftvermbgen gu machen, und bie Abwege ber Tragbeit, ber Bermeffenheit und bes grundlofen Zweifels zu vermeis Wir tonnen und follen nicht alles erkennen, fons dern mur basjenige, mas in unferm Borizonte liegt. und gur Erreichung unfeter Bestimmung, Unnehmlichfeit bes Lebens, Erfullung unferer Pflichten, Erfenntnif umferes Schopfers nathwendig ift 7). Go wichtig Diefe -

<sup>7)</sup> Locke, Avant-propos S. 4. Si en examinant Lennem. Gefd. b. Phil. XI. 26.

diese Gedanken von der Rothmendigkeit der Gelbsterskenntniß, von der Grenzen der Erkenntniß, von der Beziehung verselben auf die Bestimmung des Menschen stud, so wichtig war auch der psychologische Gesichtes punct, aus welchem dieser Denker diese Untersuchungen auffaste und fortsührte. Er nahm sich vor, den Berstand durch den Berstand zu erforschen, durch bloße Restenion auf das Bewußtsen, mit Entsernung aller speculativen Rucksichten auf das metaphysische Weien der Seele, auf die physiologischen Jypothesen von dem Entstehen der Borstellungen 3). Die wenigsten Nachfolger

la nature de l'entendement selon cette methode, je puis decouvrir, quelles sont ses principales proprietés; quelle en est l'étendne; ce qui est de leur competence; jusques à quel degré elles peuvent nous aider à trouver la verité, et où c'est que leur secours vient à nous manquer; je m'imagine que, quoique notre esprit soit naturellement actif et plein de feu, cet examen pourra servir à régler sette activité immoderée, en nous obligeant à prendre garde avec plus de circonspection que nous n'avons accoutumé de faire, de ne pas nous occuper à des choses qui passent noire comprehension, à nous arrêter. lorsque nous evons porté nos recherches jusqu' eu plus haut point où nous soyons capables de les porter; et à vouloir bien ignorer ce que nous voyons être au dessus de motre conception, après l'avoir bien examisé.

S) Loche, Avant-propes. §. 2. Je ne m'engagerai point en Physicien d'examiner la nature de l'ame. — Quelques curieuses et instructives que solent cettes speculations, je les eviterai, comme n'ayant aucun rapport au but que je me propose dans cet ouvrage. Il suffira pour le desseis que j'al presentement en vûe, d'examiner les differentes facultez de connoitre, qui se rencontrent dans l'hom-

folger bes Lode haben fich fo', wie er, immerhalb ber Grenzen ber Reflexion erhalten tonnen.

Diefe pfpcologifdaphilosophische Betrachtung bes Ertenntnigvermogens besteht aus vier Theilen. Buerft anterfucht Lode ben Urfprung ber Borftellung gen, indem er theils eine falfche Borftellung Davon beftreitet , theils den nach feiner Auficht mabren Ilrs fprung in bas Licht fest. hiermit beschäftigen fich bie wei erften Bucher, wobon bes erfte von ben angebors nen Theen bandelt, welche Lode leugnet, bas gweite aber bie Entstehung aller Borftellungen aus bem Ginn und aus der Reflexion nachweifet. 3weitens wird bie Sprache und bie Berbinbung ber Borte und Borftellungen betrachtet, weil fie in einem naben Busammenhange mit bem Erfennen ftebt, und fo viel Einfluß auf manche Arten ber Ertenntnis fomobil an fich, als beren Wahrheit und Falscheit hat. wurde burch bie in ben beiben erften Buchern angefans genen Untersuchungen erft aufmertfam auf biefen Bus fammenhang, und fcob biefe Unterfuchung in bem britten Buche ein. In bem vierten Buche endlich wird der Gebrauch, welchen ber Berftand von biefen Bors ftellungen macht, bie Ertenntnig, welche er burch

l'homme, en tant qu'elles agissent sur les divers objets qui se presentent à son esprit: et je crois que je n'aurai pas tout à fait perdu mon temps à mediter sur cette matière, si en examinant pié à pié, d'une maniere claire et historique toutes ces facultes de notre esprit, je puis faire voir en quelque sorte par quels moyens notre entendement vient à se former les idées qu'il a des choses; et que je puisse marquer les bornes de la certitude de nos connoissances, et les fondemens des opinions qu'en voit regner permi les hommes.

20 Giebentes Dauptft. Erfte Abth. Dritter Abfon.

bie Borftellungen erwirdt, beren Bahrheit, Evis beng, Umfang und bas Furmahrhalten nach beffen Grunden und Graben untersucht.

In bem erften Buche bereitete fich Lode feine Untersuchung durch Biderlegung ber angebornen Ideen por. Die angebornen Ideen hatten bei ben Griechen an Plato einen Bertheidiger von großem Aufeben ge= funden, und manche Philosophen batten fich wohl nicht ohne Ginfing einer folder Auctoritat bafur ertlart. In ben neuern Beiten murbe biefe Borausfetzung, nachbem fie burch bie Aristotelische Philosophie ziemlich aus ben Schulen verbrangt worden, wieder burch Cartefius und beffen gabireiche Schule, fo wie burch einige Andere Es lag in Diefen beiden entgegengefetten Inpothesen die Grundidee eines doppelten philosophis ichen Spftems, beffen Bahrheit von den Anhagern und Gegnern gegenseitig behauptet und bestritten mur= be; aber es mar boch feinem Philosophen, ber in Diefem Streite Partei genommen hatte, gelungen, feine Behauptung auf unleugbare Grundfate gurudaufub= ren und aus ber Natur bes Erkenntnifvermogens ab-Beibe Behauptungen konnten bis bieber nur auleiten. Als Hypothefen gelten, welche gur Erklarung gewiffer Ericheinungen von einer Seite gebraucht murben , und bie erfte war noch außerdem in ein gemiffes Dunkel gehallt und bem Digverfteben nur ju fehr ausgefett. bagegen die andere fich durch eine gewiffe naturliche Einfalt empfahl und auf gewiffen Erfahrungen zu be= ruben Schien. Es war natifelich, bag unfer Denker, ber die Rlarheit und Deutlichkeit über alles fchatte, und alles Dunkle, Unverständliche, mas auf keinen Elas ren Begriffen beruhet, als bas haupthindernis der gros Beten Bolltommenheit in ben Biffenschaften verwarf. in der Lecture ber Cartefianischen Schriften an der Lehre 800

ben angebornen Begriffen, worauf biefer frangofifche Philosoph so vieles gebauet hatte, ohne fich über ben Sinn und die Bedeutung Diefer Bopothefe mit feinen Les fern zu verftandigen, Anftof nehmen mußte, und bare um fie, als ein Sindernif feiner Anficht, wegguraus men fuchte. Much fein Forfchungegeift und fein Wiberwille gegen alles, mas aus bloffer Tragheit und Rach= beterei fcbien entfproffen gu feyn, hatte wohl einen nicht unbedeutenden Ginfluß auf diefe Biderlegung. hieraus sowohl, ats aus der Maxime ber Lehrer, daß Die Principe nicht burfen bezweifelt und untersucht werben, leitete er wirflich biefe Bebauptung ab 9), und es macht baber feinem Geifte aus biefem Gefichte puncte Chre, bagegen gefampft und eben baburch ben Unterfuchungsgeist aus bem gewöhnlichen Schlummer geweckt zu haben. Uebrigens aber griff er biefe Lehre von ber Seite an, von welcher fie leicht über ben Saufen geworfen werden fann, überging aber basjenige in berfelben, mas einen tiefern Grund hat, und nicht fo leicht wiberlegt werden kann. Es ift merkwurdig, bag Lode auf bas, was Cubworth pon ben angebornen Meen, besonders ben practischen, gefagt hatte, gar keine Rudficht genommen bat. Aber eben biefe Art ber Biberlegung bedte nicht nur ein Diffverfrandnif auf, womit diese Lehre behaftet mar, fondern reigte auch burds

<sup>9)</sup> Essai L. L. ch. 3. 5. 24. Les hommes ayant une fois trouvé certaines propositions generales, qu'on ne sauroit revoquer en doute, dès qu'on les comprend, je vois bien que rien n'étoit plus court et plus eise que de concluse que ces propositions sont innées. Cette conclusion une fois reçûe delivre les paresseux de la peine de faire des recherches sur tout ce qui a été declaré inné, et empêche ceux qui doutant, de songer à s'instruire sux mêmes.

hurch ihre Ginfeitiglieit jum Miberfpond und jum tiefern Erforschen.

Es gibt gewiffe Grundiage und unfprüngliche Begriffe des Berstandes, gleichsam gewiffe demfelben eins gepragte Schriftzuge, welche bie Seele bei ihrem erften Dafenn empfangt und mit fich in die Belt bringt. Die speculativen und praftischen Grundfage, welche von allen Menichen allgemein eingestanden merben, find folde urfprungliche und unveranderliche Schriftzuge und Einbrude, welche alle Menfchen in bem Bewuftfenn' bon dem Anfange ihres Lebens an haben, und benlels ben beiftimmen. - Diefer Meinung fest Lode zwei Grunde entgegen. Erftens, die allgemeine Beiftimmung beweise nichts fur bas Angeborenfenn biefer Borftels lungen und Grundfage, wenn man einen andern Weg aufzeigen tann, wie die Menfchen gu biefem allgemeis nen Furmahrhalten gelangen. 3weitens die allgemeine Beiftimmung ift nicht allgemein, und es giht teis nen Grundfat, in welchem alle Menfchen allgemein einstimmig maren. Denn Rinder, Ungelehrte und Bif= be tennen biefe Sane gar nicht und tonnen ihnen folge lich nicht beiftimmen. hiermit fireitet aber die Bors fellung, baf fie angeboren find. Denn es ift ein Biberipruch, ober grenzt wenigftens baran, bag eine Babrbeit ber Seele eingebrudt fen, und bag fie biefelbe nicht eppercipire. Ginbruden fann namlich nichts andere bebeuten, ale machen, bag etwas appercipire merbe, ober im Bewußtfenn fen. Man fucht biefer Rolgerung bedurch auszuweichen, bag man fagt: ma m fimmt biefen Grundfagen bei, fobalb man Gebrauch von feiner Bernunft machen fann. Allein Diefes tann auf eine boppette Beife verftanben wer ben; entweder bie Menfchen ftimmen ben vorgebs lich angebornen Grundfagen bei, fobald fie ihrer Bers nunft

nunft machtig find; ober ber Gebranch ber Bernunft macht, baf fie biefe Grundfate entbeden und erten= men. Das erfte ift unrichtig, benn bei Rinbern außert fich die Bernunft fruge, ohne daß fie irgend einen Grundfat, g. B. ben bes Biberfpruche, tennen, und bas zweite streitet mit ber Annahme; benn wenn bie Bernupft, welche bas Bermogen ift, verborgue Bahrheiten betrd Schliffe aus Grundfagen abguleiten, fie entdedt, fo muß fie fcon Grundfage haben, und bie baraus bergeleiteten Erkeuntniffe find eben beswegen feine anges borne, fondern burch ben Gebrauch unferer Rrafte ets worbene. Wenn bas nicht mare, fo mußten alle ab geleitete Wahrheiten angeborne fem Ba).

Auf

pis, la raison qu'on tire du consentement universel, pour faire voir qu'il y a des principes tive qu'il n'y a point de semblable principe, parce qu'il n'y a effectivement aucun principe ses lequel les hommes s'accordent generalement. 6. 5. Car premierement, il est clair que les eufans et les idiots n'ont pas la moindre idée de ces principes et qu'ils n'y pensent en aucuns maniere. Ce qui suffit pour detruire ce consentement universel, que toutes les verites innées doivent produire necesseirement. Car de dire. qu'il y a des veritez imprimées dans l'ame qu' elle n'apperçoit pourtant point, c'est, ce me semble, une veritable contradiction, on peu s'en faut; Paction d'imprimer ne pouvant marquet autre chose (supposé qu'elle signifie quelque chose de reci em cette rencontre) que faire apperceveis certaines veritez. Car il est, a mon sens, bient difficile de comprendre, que quelque chose puisse être imprimée dans l'ame, sans que l'appercoive.

#### 24 Giebantes Souptft. Erfte Abth. Dritter 26fdn.

Muf biefe Met beleuchtet er bie fpeculatives und prattifden bier und ba fur angeboren ausgegebnen Grundfate insbesonbere und fucht theils bas Erscheinen und Bortommen berselben in jedem Bewußt= fein, ober die allgemeine Beiftimmung burch feine Bemerfungen ju wiberlegen, ober biefe Mertmale, wors aus das Ungeborenfenn gefolgert worden, aus andern Grunden zu erflaren, fo bag jene golgerung wege fallt. Er behauptet, daß bie theoretischen Grundfate allgemeiner anerkannt werden, als die praftischen; daß die Borftellungen, welche in jenen enthal= ten find, burch ben außeren Sinn gegeben werben; bag bie Seele bas Bermogen bat, eine Borftellung von ber anbern zu unterscheiden, die Ibentitat und Berschieden= beit mahrzunehmen und in Urtheilen auszustrechen, baß bieraus nach und nach aus besondern Gaten all= gemeinere, und immer allgemeinere entftehen; baf alfo Die niedern Begriffe und Urtheile fruber und allgemei= mer befannt und anerkannt werden, ale bie allgemeis Bern, und biefe nur fur Benige allgemein auerkannte Bahrheiten find. Gleichwohl ift es offenbar, bag bie Grundfage: Bas ift, bas ift, und, es ift un= mogtid, bag eine Sache jugleich fen und nicht fen, noch eher fur allgemein anerkannte Babr= heiten gelten tonnen, als irgend ein prattifcher Gat und Grundfat. Denn jene find burch fich felbit ein= leuchtend, biefe aber muffen burch Grunbe und Schluffe erwiefen werben. Daber gibt es feinen einzigen Sat, ber bei allen Menfchen ohne Ausnahme geltend gefunben murbe, wie bie Geschichte bes menschlichen Ges fchlechts begenget. Wird boch felbft bie Berechtigfeit und die heiligkeit ber Bertrage zwar von vielen Den-Riben beobachtet, aber boch nicht von allen, ba Banbi= ten, Straffenrauber, Diebe fie gwar gegen ihre Gefels len, aber nicht gegen alle übrige Denichen erfüllen. Maren

Baren biefes angeborne 3been and Grundfage, fo mußten alle Sandlungen ber Menfchen ihnen entfpre-Es gist gwar gewiffe angeborne Principe bes Sandelns, welche einen immerwährenden Ginfing auf Die Bandlungen haben, und nach ber Beftimmung ber Menfchen fich bei allen finden, wohin bas naturliche Berlangen nach Gludfeligfeit und ber naturliche Mb: Rach biefen von ber-Ras fchen gegen Elend gehort. tur eingebruckten Reigungen findet man einige Dinge angenehm, andere unangenehm, begehret jene, und verabscheuer biefe; baraus lagt fich jeboch nichts fur bas Dafenn von angebornen Ertenntuffprincipien beweisen, welche als Principe bes Sandelus unfere Sandlungen wirklich bestimmen und leiten mußten. Beil es feine folden gibt, fo muffen alle prattifche Regeln bewiesen werden und ihre Bahrheit durch ein hoheres Drincip erhalten. Daber findet man fo verschiedene Untworten, wenn man nach ben Grunden einer, felbft fur beilig gehaltenen Pflicht forscht. Barum ift es Bflicht. Beetrage ju balten? hierauf gibt ber Chrift, ber Une banger des Sobbes und ein griechischer Philosoph von einander gang abweichenbe Antworten. Diefe Berfcbies benheit in ben Meinungen über Pflichten und beren Grunde ift ein einleuchtender Grund gegen bie anges bornen pratufchen Grunde. Und fo ift es auch mit ber Billigung und hulbigung, welche ben prattifdjen Bahrheiten gegeben wirb. Der mabre Grund unferer Pflichten ift Gottes Dafenn, ber Wille und bas Gefes Gottee, baß er Tugend und Gludfeligfeit in einen uns gertrennlichen Busammenhang gebracht hat und bie Ausübmig ber Tugend nothwendig fur bie Erhaltung bes menfchlichen Gefchiechts und vortheilhaft fur alle gute Menichen gemacht bat, in Berbindung mit bem Gehorfam, ben wir bem hochften Befen ichulbig find. Die Anerkennung biefer Regely, ale beiliger, tann bas her eben sowohl aus innerer Uebergengung als aus Interesse eurspringen. Die anhere Justimmung in Worzten beweiset also nichts für das Angeborensenn dieser Grundsähe, ja nicht einmal das Faccum, das die Menssschen diese Regeln, als heilige Vorschriften für ihre Handlungen, in ihrem Innern anerkennen. Denn wenn auch einige Menschen, durch ihr besonderes Interesse und den Wohlstand bestimmt, sich an diese Regeln äus serlich binden und sie öffentlich billigen, so sassen doch ihre Handlungen dentisch feben, das sie an den Gesetze geder und an die Höse, die zur Strafe der Uebertrester bestimmt ist, nur wenig denten \*1.).

Benn die Ideen, welche ben Inhalt der porgebe lich angebornen Grundfage ausmachen, nicht angeboren find,

21) Essai L. I. ch. 2, 5. 6. On doit reconnoitre que tons les hommes peuvent s'accorder à recevoir plusieures regles de morale, d'un consentement universel, sans connoître ou receveir le veritable fondement de la morale, lequel ne peut être autre chose que la volonté ou la loy de Dieu, qui voyant toutes les actions des hommes. et penetrant leurs plus secretes pensées, tient, pour ainsi dire, entre ses mains les peines et les sacompenses, et a assez de pouvoir pour faire venir à compte tous ceux qui violent insolomment ses ordres. Car Dieu ayant mis une lisison inseparable entre la veztu et la felicité publique, et ayant rendu la pratique de la verte mecessaire pour la conservation de la societé humaine, et visiblement avantageuse à tous ceux aves qui les gens de bien ont à faire, il ne faut pas s'etenner que chacun veuille non seulement approuver ces regles, mais aussi les recommender aux autres, puisqu'il est persuadé que s'ils les observent, il lui en reviendra à lui-même de grands avantages.

find, so toumen es auch nicht die Grundsabe selbst fenn. Run tounen wir aber nicht mit Grund annehmen, daß die Rinder, fo wie fie auf die Wett kommen, plefe Ibeen haben, benn einige fowache Ibeen von hunger, Durft, Barme, Schmert ausgenommen, Die fie in bem Mutterfchofe tonnen empfangen haben, ift es nicht wabriceinlich , baf fe noch andere Joeen haben , aus mal folche, welche jenen allgemeinen Gaten entspres den. Und ba fie biefelben nach und nach in bem Make, als fie Erfahrungen machen und fich die Dbe jecte ihnen barftellen, erwerben; fo tann man unmoge lich angeborne Roeen annehmen. Locke zeigt an mehr reren Begriffen folder Grundfage, bag fie nicht anges boren find, und besonders ift er weitlaufig bei bem Begriff von Gott, und beweiset, dag er theils fich bei aanzen Bollerichaften nach bem Zengnif ber Reifeber fcreiber gar nicht findet, theils gar in mancherlei vers icbiebenen und einander wiberfprechenben Beftalten fich geigt, theils ba, wo er fich findet, burch bie Sprache. ben Umgang und die Betrachtung ber Ratur binlangs lich begründet werbe. Er hielt fich eben barum fo lange bei biefem Begriff auf, weil bei ihm ber Ans ichein für die angenommene Meinung größer ift, und er früher febon die von herbert aufgestellten funf augebornen Grunbfage beleuchtet hatte, bon benen ber erfte fich auf Gottes Dafenn beziehet.

So hatte Locke die angebornen Ibeen, insofern darunter Borstellungen verstanden werden, welche der Mensch mit Bewußtseyn in sein gegenwartiges Leben mitbringt, von allen Seiten beleuchtet und glücklich widerlegt, und dadurch den Boden seiner künstigen Antersuchung gerdnet. Alle Borkelungen sind einmal in das Bewußtseyn getreten und entstanden. Das dieses die wahre Ansicht von unserer Erkenntuis sep.

#### 28 Giebentes Bauptft. Erfte 26th. Dritter 26fon.

follte in bem zweiten Buche beutlich gemacht, und micht etwa blos ale eine beifallemurbige Dopothefe bebauptet, fondern burch unfere Borftellungen felbft gea . geigt und bewiesen werben, baf fie erworbene und ent= ftandene, aus einem gegebenen Stoffe gebilbete Borftellungen fepen. Durch biefes Refultat trut Lode auf Die Geite bes Ariftoteles; aber es war boch feine fremde Behauptung, die er nur nachbetend wieberbols te, fonbern burch Gelbftforfchen fein Gigenthum geworben. Sein Berbienft bestehet eben barin, bag er fic von bem Nachsprechen auf fremde Auctoritat losreiffend, jeden Begenftand ber Forfchung burch eignes Selbstdenken ergriff und burchführte, und bag er jene Behauptung bes Ariftoteles von bem empirifchen Ur= forunge unferer Ertenntnif, nicht gufrieben mit ber Berufung auf einige wenige immer unvollstanbige Bei= fpiele, auf einen vollftanbigen Beweis ju fluten, eine Spootbefe gum philosophischen Wiffen gu erheben Arebte.

Alle unfere Borftellungen entspringen burch bie Erfahrung, b. i. entweder durch die Empfine dung, wenn außere Gegenstäude die Seele vermittelft gewisser Organe afficiren, ober aus der Reflexion, b. i. von der Aufmerkfamteit auf die Thatigkeiten der Seele, welche sie an den durch die Sinne erhaltenen Borstellungen ausübt 12). Man konnte, wie

va) Essal I., II. ch. r. 6. s. Les observations que nous faisons sur les objets exterieurs et sensibles, on sur les operations interieures de notre ame, que nous appercevons et sur lesquelles nous reflechimons nous-même, fournissent à aquitre esprit les materiaux de toutes ses pensées, §. 3. Nos sens font entrer toutes ces idées dans motre ame, par où j'entens qu'étant frappez par les

wie Locke bemerke, die Resten schieltsch ben innern Sinn nennen. Dieset sind die beiden arsprünglichen Quellen aller ausgerer Borstellungen oder Iveen, worsunter Locke alles dassenige versicht, was in dem benstenden Geiste ist, wenn er deute, und womit er sich dann beschäftiget \*\*1). Das Denken ist in dem weiteren Sinne soviel als Wahrnehmen (perception); in dem engern Sinne aber blos die Operation des Berstandes an den durch den Sinn erhaltenen Borstels lungen, wenn der Berstand mit besonderer Ausmerksfamkeit einen Gegenstand betrachtet, wohin das Berst gleichen, Abstrahiren, Berbinden und Trennen gehört. In dem Wahrnehmen ist der Verstand größtentheils leidend; er nimmt auf, was ihm zum Wahrnehmen geges

les objets exterieurs, ils excitent dans l'ame ce qui y produit ces sortes de perceptions. Et comme cette grande source de la plupart des idées que nous avons, depend entierement de nos sens, et se communique à l'emtendement par leur moyen, je l'appelle sensation. §. 4. L'autre source d'où l'entendement vient à recevoir des idées, c'est la perception des operations de notre ame sur les idées qu'elle a reçues per les sens, operations qui devenant l'objet des reflexions de l'ame produisent dans l'entendement une autre espece d'idées, que les objects exterieurs n'au-roient pu lui fournir.

13) Essai. Avant-propos §. 8. Idée. Comme ce terme est — le plus propre qu'on puisse employer pour signifier tout ce qui est l'objet de notre entendement lorsque nous pensons, je m'en suis servi pour exprimer tout ce qu'on entend par phantôme, notion, espèce, ou quoi que ce puisse être qui occupe notre esprit lorsqu'il pense.

gegeben wird, bei bem Denken aber thatig 24). Mis imfere Borfiellungen find theils einfache, theils zusamm mungesetze; bie totten entstehen durch die mannigfale tigen Berbindungen, in welche der Wersand die einfachen aber werben entweder durch den bringt; die einfachen aber werben entweder durch den Sinn oder durch die Resterion gegeben und von dem menschlichen Geiste aufgenommen. Es gibt folgelich keine Borstellung, welche nicht durch eine von den beiden Quellen gegeben ware, und der Berstand bes schäftiget sich in dem Denken einzig mit demjenigem, was aus denselben geschöpft ist.

Die Seele ist nach Locke ursprünglich als eine leere und unbeschriebene Tafel (tabula rasa) zu bestrachten. Sie bringt nichts mit, als die Anlage zum Erkennen, ober ihre Bermögen. Alle Erkenntniß, als les was die Seele besitzt, was ihre Habe und Fülle ausmacht, das hat sie empfangen von Ansen, ober ist durch Berbindung und Trennung des Empfangenem entstanden. In Rücksicht auf den Inhalt sind alle Borstellungen empfangene oder empirische. Der Berzistand kann zwar neue Borstellungen erzeugen; alleim durch diese kommt zu dem empirischen Inhalt der Borskellungen in stelle

la première faculté de l'ame, qui est occupée de nos idées. — Quelqu'uns la designent par le nom general de pensée. Mais comme ce dernier mot signifie souvent l'operation de l'esprit sur ses propres idées lorsqu'il agit et considère une chose avec un degré d'attention volontaire, il vaut misux employer ici le terme de perception, qui fait mieux comprendre la nature de cette faculté. Car dans ce qu'on nomme simplement perception, l'esprit est pour l'ordinaire, purement passif, ne pouvant eviter d'appercevoir ce qu'il apperçoit actuellement.

stellungen, zu dem, mas der änfere oder immere Gine gegeben hat, michts Neues hinzu. Alle Borftellungen, auch selbst die durch das Denken erzeugten, find in Ricklicht auf ihren Inhalt durch den Sinn und die Resteuren bestimmt und gegeben. Dieses ist es, was locke zu deweisen unternimmt, und er führt den Berweis durch eine Induction, indem er eine Menge von einsachen Borstellungen, welche theils durch den Sinn, entweder durch ein oder mehrere Organe zugleich, theils durch die Aesteuren, theils durch deide zugleich entsten den und gegeben werden, derrachtet, und die zusammengesesten in Bestandtheile auflöset, welche wiedern um einsache Borstellungen nach jenen drei Classen sind 13).

Da es nicht die Absche bieses Denkers wat, alle einsache Borftellungen, welche aus diesen drei Quellen entspringen, aufzugählen und zu betrachten; so halt er sich nur bei benjenigen etwas langer auf, welche ein besonderes Ingeresse haben. Anter den Borstellungen des Sinnes zeichnet er dasser nur die der Dichte beit aus. Die Borstellungen, welche wir durch mehr als einen Sinn erhalten, sind Raum oder Ausde wir und beit nur biede kode von der Dicht heit mit Recht unterscheidet, und daher die, von den Cartesianern angenommene Identität des Raums und Körpers leugnet: Cestalt, Ausde und Bewegung. Durch die Resion

<sup>26)</sup> Essai L. H. ch. r. \$ 5. Quelque grand amas de connoissances qu'il y decouver, il verra, je in essare, après y avoir bien pensé, qu'il n'y a d'amre idée dans l'esprit, que celles qui y ont été produites par ces deux voies; quoique pentêtres combinées et esendues par l'essandement, avec une varieté infinie, comme nous le verrons dans la suits. ch. 7. \$ 20.

## Ja Giebentes Sampti. Erfte Abth. Dritter Ubfdn.

serien ensstehen die Berstellungen von dem Borftels Ien (porception), dem Den ken, Wollen. Ginfache Borftellungen, welche sowohl dauch die Sinne als durch die Resterion der Geele zugeführt werden, sind Verguüs gen oder Lust, Schmerz oder Untust, Eristenz, Einheit, Kraft, Falge. Wenn wir Borstellunsgen haben, so detrachten wir sie als wirklich in dem Berstande sepend, und eben so die Dinge als wirklich außer und sepend, d. i. als wirklich au sich eristien außer als wir als sine Sache, entweder als ein reales Ding, oder als einfache Vorstellung betrachten, gibt dem Berstande die Idee der Einheit 26).

Wenn wir beobachten, daß wir denken und dens ken können, daß wir gewisse ruhende Theile des Körspers in Bewegung segen sommen, wenn wir wollen, und weum die Wirkungen, welche die Naturkersper au andern hervorbringen können, sich unsern Sinsper darstellen, so erlangen wir auf beiden Wegen die Ihee von Bermögen und Kraft (puissance). Durch die Sinne, aber noch mehr durch die Resterion erholsten wir die Idee der Folge. Denn wenn wir auf uns in dem wachenden Zustande, ader mahrend wir

a6) [Essai L. II. ch. 7. §. 7. L'existence et l'
maité sont deux autres idées, qui sont communiquées à l'entendement par chaque objet exterieur
et par chaque idée que nous appercevons en
mous-mêmes. Lorsque nous avons des idées
dans l'esprit, nous les considerons comme y
étant actuellement tout ainsi que nous considerens les choses, comme étant actuellement hors
de nous, c'est à dire comme actuellement existant en elles-mêmes. D'autre part, sont ce que
mous considerons comme une seule chose, soit
que ce soit un être reel ou une simple idée, suggere à notre entendement l'idée de l'unité,

benten, ecflectiren, fo finden wir, daß umfere Joegn gleichsam Musterung por dem Berftande halten, indem ohne Aufhoren eine gebet und eine andere kommt 27).

Diefe einfachen Borftellungen machen bie Grand: luge ber menschtichen Erkenntnig aus, und bas flore Betouftfenn berfelben ift bie bochte Evideng fur ben Menfchen. Denn fie werden bem menfclichen Geifte gegeben; er tank fie weber hervorbtingen, noch, mein fie einmal verhanden find, vernichten; er nimmt fle blos leibend auf, und beweift in Amsehung berfelben nut ein einfaches Babenehmen '18). Die machen in Diefer Sinficht bas Beale unferer Erkemenis and. Um biefes naber gu beftinmen ; ming minn genau me terfcheiben, in wiefern fie Babrwehmungen bas Beiftes, und in wiefern fie in ben Rorpern , Dys Dificationen ber Materie find, welche Diefe Balen nehmungen in der Geele hervorbringen. Ibee ift elle basienige, mas ber menfchliche Geift in fich malle nimmt, wenn er bentt; Eigenicaft bes Bieces ( qualité ) ift die Bermogen und die Rraft beffesten, vine gewiffe Mee in bein Geifte berverzahringen. Die weiße Rarbe, Die runde Geftult, Die Ratte, find Josed. infofern fie als Wahrnehmungen ober Empfiabibren in ber Beele find, infofern fie obet in einem Schmes Sollen find, ber biefe Ibeen in und bervorbringen fann, Diese Eigenschaften find find es Eigenschaften. von zweierlef Art. Einige finb von bent Rorper uns aertrennlich, in welchem Buftanbe er fich befinden mag, und er behalt be immer, mas fur Beranderungen er auch erloidet. Unfore Ginne finden tiefelben in jedem

<sup>17)</sup> Essei L. H. ch. 7. 5. 8. 9.

<sup>88)</sup> Essai L. II, ch. s.

Bennem. Gefc. 5. Phillif. Al Ef.

# 34 Giebentes Sauptft. Gefte Abth. Dritter Abicon.

Theile ber Materie, wenn er fo groß ift, bag er mahr= genommen werden fann, und ber Berftanb betrachtet fie als ungertrennlich von jedem Theile der Materie, felbfe wenn er au flein ift, um durch die Sinne mahrgenommen zu werben. Man theile ein Roggenforn in met Theile; jeber bat immer noch Ausbehnung, Dichtheit, eine gewiffe Sigur, die Bahl und Bemeglichteit. Go weit man auch die Theilung treiben mag, fo find biefe Eigenschaften von ber Materia, auch ben nicht mehr mahrnehmbaren Theilen berfelben, mugertreunlich. Diefe Eigenschaften fint bie ure fpranglichen und erften. Undere Gigenfchaften find in ben Korpern, ber Mahrheit nach, nur ein Bermogen, gewiffe Empfindangen in und, ober gewiffe Beranberimgen in andern Rorpern hervorzubringen vermittelft ihrer urfprunglichen Gigenfchaften, bergleichen bie Barben, bie Tone, Die Gefchmackeverschiedenheiten in und, die Beranderung ber garbe und ber Confifteng des Bachfes burch bas Zener find. Da fie nur nabere Bestimmungen ber erften urfpringlichen Gigenichaftin find, und biefe auch eine andere Westimmung has Ben tonnen, fo find fie nicht fo ungentrennlich von jeber Materie ale bie erften, und beifen baber bie am eis den wher abgetetteten Eigenschaften 19). Die Stores

guer dans les corps deux sortes de qualités. Premierement, celles qui sont entierement inseparables du corps, en quelque état qu'il soit; de sorte qu'il les tonserve toujouis quelques alters, lions et quelques changemens que le corps vienne à souffrir. Ces qualitez, dis-je, sont de telle mature que nos sons les trouvent toujours dans chaque partie de matiere, qui est assez grosse pour être apparene et l'esprit les régarde comsne inseparables de chaque partie de matiere,

Joeen: ben: griften Einenfchaften entfprechen benfelben. und bas Original, woven bie Borftellung bie Copie ift, ift in ben Korpern wirklich vorhanden. Bas aber Me Borfteffungen' ber abgeleiteten Gigenfchaften betrifft To gleichen fie benfelben auf feine Beife; es ift in ben Abrpern nichts enthalten, mas mir biefen Joeen über einftimmte, außer ben Bermogen, biefe Borftellungen in und herborgubringen. Der Con, bie Rarbe, Die Birb the und Ralte, bud Bergniffen und ber Schmerz frib Worftellungen in und , in ben Rorpern aber mir bie Grife, Figur, Bahl, Bewegung feiner Theile, woburch jene Borftellungen erzeugt werben 20). 73 1d.

Durch die Mefferion erhalten wir einsache Worftels lungen von gewiffen Bermogen ber , Seelo, Dabin Ber bort, das Bermigen ber, Wahrnehmunge Des Behaltens ber Borffellungen burch bie Betrachtung, und burch bas Gebachtnif bas Wermogen Borfellungen ju trennen tind gu unterscheiden, ju verbinden, ju vergleichen und to the Birth of Marie and the Barre of the

lors même du elle est trop pente pour que nos sens puissem l'appercevoir. Il y a, en second lien, des qualités qui deue les votes ne sous effentivement : etters: :chose, muc de appensance de produire diversas acosations en pous par le moyen de leurs premières qualitéz, c'est à dire par la grosseur, fighte, contexture et mouvement de leurs parties insensibles, comme sont les con-" leurs, les sons, les goule etc. "

ac) Essat I. II. ch 8 & 15. Les ides des pre-mieres qualitez des corps ressemblent à ces qualitez, et les exemplaires de ces idees existent seellement das les corps. Tes Réss produites ... un nome, que des serondes qualities, res leur; rese semblent en aucune maniere et il n'y a rien dans les corps mêmes qui ait de la conformité avec ces idéca.

m begeichnen . ale Bits , Arthaitsvernibnen , Abfira: Rivon 2.1).

Diefe einfachen Borftellungen, machen bas Obiect und bas Materiale aller Thatigfeiten bes Berftanbas aus. Der Berftand ift mit einem gang finftern Birmmer zu vergleichen, welches zwei kleine Deffuungen poer Teufter bet , wodurch die Borftellungen und Bifs ber ber Außendinge und bie Borftellungen feiner eine wen Bermogen eingeführet werben. Er verhalt fich bei heuselben leibend; aber nachdem er biefelben empfame gen bat, ubt er an benfelben mit Freiheit Bangtungen von breifacher Art aus; er verbindet namlich mehrere einfache Borffellungen gu einer, ober ftellt mehrere Bors Mellungen, ohne fie ju verbinden, ju einem' Urberbird Aufunitien , bost er trennt eine Borfellung von mehfern , welche inie ihr an eriftirenben Dingen vergefells fchufret maren (Moftraction). " Dabarch entfteben gus fteininlengefente Burftellungen; "boelthe' auf' brei Raffen fich gurutffahren laffen, namlich Borftellungen von 21 ca cibengen ober Beftimmungen, Subftangen und Berbaltniffen. Die erften find Begriffe, wels de nichas forfich felbit Baftebended, fonbern Abhangiges, at Cabfangen Befindliches enthalten, und theile burch Berbindung einer und berfelben einfachen Borffellung, gle ein Dutend, ein Schod, poer burch Berbins bung verschiebenartiger einfacher Borftellungen entsprins gen, ale Schonheit, Diebftabl. Jemes find reis ne, biefes gemischte Bestimmungen (modes). Begriffe von Substanzen find folde Berbindungen einfache: Borffellungen, welche gebraucht merben, um befonbere, fur fich bestehende, Dinge vorzustellen. In diefen ift ber vorausgefente ober undentliche Wegriff . . . .

von Gubffan 3, mit welchem andere einfache Borftele lungen verbunden werden, der vornehmste Bestandrheil. Die Begriffe von Substanzen sind entweder Begriffe von einzelnen für sich bestehenden Dingen, oder von Pggregaten derselben. Berhaltnisse bestehen in der Betrachtung und Vergleichung einer Vorstellung mit einer andern 22),

Einige von ben zufammengefetten Begriffen bat Loce noch einer befondern Betrachtung werth gehalten, theile um bie Behauptung, bag ihre Bestandtheile bie burch ben Sinn und bie Reflexion gegebenen einfachen Borftellungen fenen, noch mehr in bas Licht zu feten, theils weil fie an fich wichtig genug waren und eine Menge intereffanter Beobachtungen barboten. gehoren bie Begriffe von Raum und Beit. Die Borftellung bes Raum's laft er burch bas Beficht und bas Gefühl bermittelft ber Bemerkung bes Abstanbes awischen Rorpern von verschiedener garbe und ben Theilen eines Rorpers, Die Borftellung ber Dauer ober ber Beit (Beit ift ibm eine bestimmte, burch ein Beitmaß gemeffene Dauer) burch bie Bahrnehmung ber Rolge unferer Borftellungen entfteben. Er balt biefe Ableitung fur fo augenscheinlich , baß er fich begnugt, barauf binguweifen 23). Dag man burch bie Reffexion Diefer Sinnesanfchanungen auf eine Borftellung von empirischem Raum und Zeit kommen konne, ift mobil nicht an lenguen; aber es fragt fich nur nach bem Grund jener Unichauungen der Korper und ihrer Theis le,

<sup>22)</sup> Essei L. II. ch. 11. 6. 15-17. ch. 12.

<sup>23)</sup> Essai L. If. ch. 13. § 2. Er beruft fich hier auf bas 4. und 5. Kapitel, wo doch diefer Ursprung ebenfalls nur behauptet, aber nicht bewiesen worden ift. ch. 241

le, fo wie ber auf einander folgeitben Babrnebmun: gen, in welchen offenbar febon die Borftellung bes Raus mes und der Beit portommt, obne welche ich jene Bahrnehmungen nicht als außere und innere in mein-Bewußtfenn aufnehmen und haben tonnte. Lode fellt nur biejenigen anforen Bedingungen duf, welche gewiffe Borftellungen veranlaffen, aber nicht die innern burch welche ber Inhalt einer Borftellung felbft bestimmt ift. Go tonnen mir freilich nur geft, nachdem wir mehrere Korper im Raume in Rube Der Bewegung und vorgestellt, und mehrere Bahrnehmungen nach und nach in unfer Bewußtlenn aufgenommen haben, über diefelben reflectiren, und ben Raum, und Ort der vorgestellten Objecte, fo wie die Folge ber Borftellungen in bem Bewuftfepn burch bie Refles zion unterscheiben; aber ob biefe Borftellungen von Raum und Zeit burch fem Bahrnehnfungen felbft ihrem Inhalte nach gegeben find, ober von etwas anderm abhangen, leuchtet burch jene Betrachtung noch nicht ein. und tann erft burch eine genauere Reflexion und Anglyfis biefer Borftellungen eingesehen werben. Auf Diefe-Untersuchung hat fich Locke gar nicht eingelaffen, und fie blieb ibm durchans fremd, Er wollte nur zeigen, baff es feine angebornen Borffellungen in bem beftimm= ten Sinne gebe, und barum theilte er bie Borftellun= gen in einfache und zusammengefette, leitete bie letten que jenen ab, und ließ bie einfachen burch ben Ginn und die Reflexion gegeben werben, ohne bie Entftes hungeweise berfelben und die Bedingungen berfelben in Bertachtung ju ziehen. Daber tam es, baf er einige Borftellungen far einfach erklarte, bie fich jeboch in ber Bolge als zusammengesette barftellten, und nachbem er biefe oder jene Borftellung als empirifch gegeben aufgeftellt hatte, binterfer noch manche Eigenthuntlich. keiten an ihnen hervorzog, welche eine gang andere Ansicht

Auficht von dem Urivrunge berfesben wurden ergeben baben, wenn feine Meflexion fich baranf gerithtet, und wenn er nicht früher bas Urtheil von ihrem empiris fcen Urwennge gefällt batte. In Diefer Sinficht ift. die Bergleichung ber Dauer und ber Andbehnung big. fcbarffinniat Bemertung, bag mir feinen Raum ohne, Theile, feine Zeit ohne Zeittheile ins Unendliche fort vorfiellen konnen, und dag bie Theile ber Zeit und Ansbehmung ungertrennlich find, eben fo mahr als wichtig, aber er bat diefe Reffexionen felbst nicht bes nutt 24). Dieg ift auch ber Rall mit bem Begriff son Bermogen, Rraft, Urfeche, SubRens. Es tommen biefe Begriffe freilich an Erfahrungsgegens ftanben por, und fie tonnen in foferu von benfelben abstrahirt werben ; aber ob fie auch burch bie Wahra nehmung gegeben find, oder wie und woher fie fonft entfleben, bas ift noch nicht unmittelbar einleuchtenb und erfobert eine gang andere Unterfuchung. Das ben Begriff ber Gubftang betrifft, fo bemertt er, baff. bie Borfellung von Gubftangen baburch entfiche, baß eine gewiffe Angabl von einfachen Borftellungen immer mit einander vergesellschaftet ift, und wir diefe in ein Subject vereinigen. Da wir und nicht vorftellen tonmen, wie diese einfachen Worftellungen an fich subfiftis ren tommen, fo gewohnen wir und, ein gewiffes Subfrat vorauszuseten, in welchem fie bestehen und woher fie entspringen, welches wir nun eine Gubitana nennen. Sierbei wird ber Begriff ber Substang, burch welchen eben bie Rothigung, gemiffe Borftellungen in ein Subftrat zu vereinigen, entfteht, vorausgesett und behamtet, of fen' die Substang ein duntler und refativer Begriff pon einem unbefannten Gubiette jener in der Bahrnehmung gufammen vorkommenden Befchaf-

<sup>24)</sup> Essai L. II. ch. 15.

fenheiten \*\*\*). Mun hatte Locke von biefem Begriffe, der in einem fehr amfehnlichen Thuite der zusfanntiengefetzen Begriffe einen Dauprheftandtheil ause,
macht, ebenfalls wie von andern die Entstehung nachs
weisen, und zeigen nulffen, wie er entweder burch den Sinn ober durch die Resterion gegeden werde. Dies sein ober durch die Resterion gegeden werde. Dies
sehrerzig, daß er aus keiner ver beiden: Quellen entsstanden sen noch entstahen könne, und vass ehen daher
dieser Begriff feiner Liner son, und vass ehen daher
dieser Begriff seiner Dunkesheit megen von geringer Brauchbarkeit in der Philosophie sen \*?); aber
gleichwohl kann er des Begriffs nicht entbehren, und
er stellt sich selbst in dem gemeinen Leben als unents
behrlich bar.

Die

- inaginer comment ces idées simples peuvent subsister par elles-mêmes, sans seus accessimoses,
  à supposer quelque chose qui les soutienne, où
  elles subsistent et d'où elles resultent. À qui pour
  cet effet on a donné le nom de substance. —
  Comme donc toute l'idée que nous avons de ce
  que nous designons par le terme general de
  substance; n'est autre chose qu'un sujet que
  nous ne connoissons pas, que pous supposons
  être le soutien des qualitez dont nous decouvrous l'existence et que nous ne croyons pas
  pouvoir subsister sine re substante, nous donnons à te soutien le nom de substance.
- 26) Essai L. I. ch. 4. 5. 28. Je veux parler de l'idée de le substance, que nous n'avons ni ne ponvons avoir par voye de sensation ou de reflexion.
- 27) Essai L. II. ch. 13. 5. 19.

Die Aufgabe, welche zu thien. fich Lode pprograte batte, au zeigen, bag alle unfere gufammengefehten Borftellungen aus einfachen entspringen, welche burch ben Ginn ober burch bie Reffexion gegeben werben, ift alfo nur unvollkommen gelofee worden. Ginedibeite glaubte er bie Frage wegen bes Urfprungs unferer Borftellungen burch bie Biberlegung ber angebornen Joeen für entichieben anfeben ju tonnen, unb unters fucte baber nur einige von ben bebeutenbern Borffelb lungen, fo bag biefe nur als beftatigenbe Beifpiele Des foon erwiefenen Behauptung anjufeben waren. Auf ber andern Seite konnte er burth die gewählte Betrads emigewelfe mie gang in bie Elefe ber Sache einbringen. Denn ba er bie ihm einfach buntenben Worftelb lungen keiner weiteren Untersuchung unterwarf, und fie dem Beiftanbe gegeben werden lief, ohne weiter nadauforichen, wie und inwiefern biefes Gegebeinverwen gu werfteben fen, fo mußten ihm viele Anfange und Grund-Sebingungen bes Borffellens verborgen bielben. Diefeb mußte um fo eher ber Sall fegn, ba er fetbft viele ber einfachen Borftellungen noch für gufammengefens ertiarte, und fie nur barum fur einfach hieft, weil die Befandtheile einerlei, nicht verfehieben waren. Sonnte er auch gur Gewiffheit tommen, alle einfaden Borftellungen entbedt zu haben, fo lange er niche alle gusammengesetten bis auf fore letten Beffande theile gergliebert batte ? Bie ift får biefen Gegens fand eine Ueberzeugung burch vonftandige Induction moglich? Lodes Geift war auf biefe feine Bergileben rung ber Borftellungen nicht gerichter; eri gebee frunter mur auf das Materielle, nicht aber bas Formelle. Die Erage, wie, nach welchen innern Gefegen, ber Benfland die Beftandtheile verbinde und trenne und pera gleiche, und ob von biefen nicht auch in bem Porftellen

## 42 Giebentes Bauptft. Erfte With. Dritter Bofchu.

felbft etwas gu bem Materiellen bingufonnne, fallt

Aber fo unvollständig und ungenugend diefe Uns sersuchung ausgefallen ift, so bat fie boch bie tiefere Erforschung ber ibeellen Belt vorbereitet und naber gelegt. Für bie empirifche Renntnif ber Geelenvermo. gen und die psochologische Ansicht, bes Borffellungs = und Erkennenifivermogens ift in diesem Bersuche viel geleiftet morden. Die richtigere Unficht won ber Babrbeit bes Borftellens und Erkennens bat Lode eingeleis tet burch die Bemerkung, daß Bahrheit in ber Hebera einstimmung ber Borftellungen mit ihren Objecten und andern Borftelbungen bestehe, welche burch bas Urtheis Len bestimmt und ertannt werbe. .. Auch bie Oprache erhielt die ihr gebuhrende Aufmertfamteit, als bas Mittel, Borftellungen und besonders Begriffe und Ges Dantem feftzuhalten, und andern mitzutheilen, mehreften Puntte der Theoxie von der Sprache, welche in ber folgenden Zeit ausführlicher untersucht worden. and liegen bier wenigstens nach ben erften Grundrifs fen por und. Befondere Bichtigfeit erhielten bie Borte in Beziehung auf bas. Denten und Ertennen, infofern Loce im Allgemeinen gwar eine gemiffe Thatigfeit ber. Denkfraft im Bergleichen, Abstrabiren, Berbinden und Trennen bemerkt, aber Die Gefete Diefer Thatigfeit noch nicht enthedt batte, fo mußten bie Borte bie Gins beit, welche eigentlich in bem Berftanbe ju fuchen ift. einstweilen übernehmen, um ben perhundenen Borfiels lungen halt zu geben.

Die Erkenntniß, womit sich Locke in bem vierten Buche beschäftiget, war ein eben so wichtiger als instereffantet Gegenstand, ber aber nur felten und nicht vollständig zum Gegenstande bei Untersuchung war gennacht worden. Ungeachtet die Bernunft umblasig

stredt gewesen war, die Erkenntnis zu erweitern, und ihr vollständige Einheit zu geben, so war doch die Frazge: was das Erkennen seh, worin es destehe und auf welchen Gesehen es bernhe, im Berhaltnis ihrer Michtigkeit viel zu wemig zur Sprache gekommen. Die Resslession, welche dieser Denker hierauf richtete, ist daher sehr verdenstlich, und sellest dann, wenn se nuch aus vollkommun dlieb und den Gegenstand nicht von allen Soken umfasse. Die folgenden Denker gingen von den einseitigen Betrachtungen zu den umfassenund tiefern Forschungen fort, zu welchen kocke den Grund gelegt hatte.

Erkenntnis ist im Allgemeinen ein Denken, welches sich auf Borstellungen als das nächste Object beziehet, und in der Wahrnehmung der Verbinzdung und Alebereinstimmung, oder der Michtübereinstimmung und der Entgegens setzung gewisser Borstellungen besteht. Es wird in der Erkenninis ein Berhaltnis zwischen Borstellungen gedacht, das sie zusammengehören und einsstimmig sind, oder nicht übereinstimmen, und zwar in Beziehung auf Identität oder Verschieden beit, in Beziehung auf Berhaltnis, in Beziehung auf Coexistenz oder nothwendige Verknupfung, und in Beziehung auf reale Existenz 22). Nach bieser

esprit n'a point d'autre objet de ses pensées et de ses raisonnemens que ses propres idées qui sont la seule chose qu'il contemple ou qu'il puisse contempler, il est evident que ce n'est que sen nos idées que roule notre connoissance. Il me semble donc que la connoissance n'est autre chose que la perception de la lisison et convenience, ou de l'opposition et disconve-

#### 44 Giebentes Sampifi. Erfie Mich. Diieter Abfon.

biefer Entigrung ift Erfensenig wichts anders als ein Reflexionsarthell, wodund eine Baziehung zwischen Borftellungen, so wie fie mabrgememmen worden, auss gefagt wird. 39 bem meitern Ginne bat bas Bort Erfennenig allerdings biefe Bebeugung, bag as für ein Urtheil überhaupt , in welchem ein Berholenis, wenn auch nur ein logisches, bestimmt ift, gewonnen wirb. Im ftrengern Sinne gelet Gremmig jedach nur auf Berhaltniffe, welche objective allgemeine Gils tigfeit haben, und im engften Ginne auf Die Urtheile. wohnech ein objectives reales Genn bestimmt, ein reas Diefes hat Lode nicht wim les Dbject gedacht wirb. Wefen ber Ertenntniß überhaupt , fondern nur einer Mrt ber Erkenntniff gerechnet, und die Berhaltniffe nicht blos auf objective eingeschränft, fonbern auf alle ohne Unterfcbieb, welche an Borftellungen mabrgenommen merben mogen, ausgedebnt, unter biefen aber mies berum brei befondere Berhaltniffe, 3bentitat, Coexis ffent und reale Exifteng, ihres merkwurdigen Unterichiebes wegen, ausgezeichnet und in brei Arten ber Erfenntniff unterschieben. Diefe Allgemeinheit und Unbestimmtheit bes Begriffs ber Ertenntnig hat verurfacht, bag bie Unterfuchung über bas Erkennen nicht tief genug eingebrungen und mehr bei bem Gemeinen und Bekannten fteben geblieben ift.

Die Erkenntniß ift in Ansehung des Wahrnehmens der Verbindung und Nichtverbindung entweder un mits telbar oder mittelbar. Dort wird dieses Benfaltnig

mance qui se trouve entre deux de nos idées.
Mais pour voir un peu plus distinctement en
quei consiste cette convenance ou disconvenance, je crois qu'on peut la reduire à ces quatre
espèces; identité ou diversité, relation, coexistence ou connexion necessage, existence peelle.

wiß der Borfallungen sogleich vone Bounittstung wahre genommen, 3. B. Weiß ift nicht Chuary, Oreisik mehr als Iwei. Dieses ift an fch au en do Erken nin iß, wuche für den menschlichen Berfand die größte Biard heit und Gewisheit ste. Hier knin er diese Berlindung nicht unmitresvar einsehen, sondern muß sich der Bormittelung audeber Briftellungen, woburch sich die Bordindung oder Nichtverbindung entbolle, mit anvern Worten bed Nichtweinenes oder der Peweise bebinnen.

- Die flare und bentliche Wahrnehmung ber Berbine bung ober Nichtnerbindung ber Bopfpllungen burch Beweife ift Demonfration, inbem fie bem Berftonbe genes Berbalenis meifer, moburch er fieht, baß bie Sache fo und nicht anders, ift. Die Erfenntnif. if permittelft ber Dempuftention gwar gewiß, aber boch nicht fo flar und einleuchtend, ale bei ber anschause Bei jener wird gwar aller 3weifel entfernt, ber aber, ehe bas Berbattig burd bie Bemeife eingefeben warde, soransaling und bard die Danouffration and ben weurde. Bei ber: unschauenden aber finber ijoerde web med nach ber Colemanis vin Awelfel Statt. Wie Demonstruction betulet auf der aufdanbaven; bein ife mud Die Berbindung gwifthen mehreren Boufelliniech Durch Mitverbegriffe anffeigen, wood bie Werbinoute Des Mirtelbegroffe aut viner Bouftellung abuntertibue einaeleben meerten mußy mad mo bas wiebe bor Rall IM. find neue : Mitrelbagriffe aufynfuchen, bis oine und fchauende Erfenniuif erfolget 29).

Anschaung und Demonstration find bie beiben Gnabe unsere, Erfenntniff. Was weber unter bie eine wech die andere gefiete, ba ift, wenn of auch mie noch he großer Gewisheit angenommen wird, doch nur Meis

I I inches

ag) Essei IV. ch. s. a...

Meinung bon Glaubet. Es gibt aber boch noch wine andere Malamolamana, welche mehr als Baby scheinlichkeit if, ohne die ermähnten Grade der Semis beit ju etreichen, und baher bem Ramen ber Erbinnesit erhalt. Gie-hat bie Eriften ber enblichen Dinge außer uns jum Gegenftanse .. Wenn mir einen anfern Gegenstand uns vorftellen, fo aft das Remuftefenn; bes eine Borfellung in unferem Bewoßbfener iff. Ales Ada nund : . bay .aber: auffer biefer : Dorftellung, much etwas im Berffande ift, bag wir von ber Borftellung auf bie Enffen, eines Dinges aufer uns ftiffegen, welches ber Borfellung entfiridit, bus ift nicht fo ac wif , obgleich und bierbei eine Eviben; burch bie Gim ne au Solfe tommt', woburch' wif' ben Gefchmad bes Resmuths und ben Gerich ber Mie von ben' Einbit-Diefestunge Findliche Weis bungen unterfehriben Petin fei & 30)" die The following this of the second files are

Die Communif hat ihren Umfang. Gie erfrecht Side nur fo weit, Als wir Workellungen beben, weit Comeit ed montich ista cibre Busanwanstignnung ober bes Denentheil durch die gumpietelhace Anschanung und Bere gleichung , durch bie Bernunft, ober burch die Enwfies dena einesleben ... Daber ift; bie aufchauende Erkenner manufacturation and characteristics and comments also and : ummittelharn Betgleichung inicht. offe Berbaltniffe der iBerfellungen unterfuche und mahagenommen were hen tomben ; fo and; die rationale, weil fich nicht int mer bie Mittelbegriffe finden, burd welche Die Berbins bung ober Trennung verschiedener Borftellungen fich erteinen laft. Die Atmitiche Erfeintidl hat noch ens adre Grengen, benn fie ift nur auf Die Etffent ber unferen Ginnen Megenwartigen Dinge Leingefcbrantel um med siim urmiicurand untabilie.

<sup>30)</sup> Essai L. IV. ch. a. d. f. do . VI re. il. (ca

Die menfoliche Erkennenis bat alfo einen geringern Amfang als bie realen Dinge und upfere Borfiellune gen; und wenn fie gleich weter ben gegenwartigen Bedingungen unferes Dafenus wid Wefens noch mehr etweitert werben fann, fo wird, fie boch nie alles bas unfaffen, mas wir in Anfebung unferer Borftellungen an wiffen wünschen, woch alle Fregen auflosen und alle Schwierigfeiten befeitigen tonnen 32). Wir haben bie Borftellungen von einem Quabrat, Girtel und ber Gleichheit; ohne die Quaduatur des Cirfels finden gu tomen. Ungencitet win bie Begriffe von bem Denfen und der Materie baben, werden wir boch nie erkennen, ob ein blod materielles Ding benft, ober niche, fch ift bentbar, bag Gott ber Maggrin außer ben materiellen Arafsen woch die Denktvaft gageben habe; ob aber die Allmacht einem baju organifirige Suftem pom Materie bas Bentvermogen wirflich gegehen, ober biefe Onge nifation mit einer bentemben materiellen Subfang bere einiger habe, wird burch die bloffe Betrachtung unles rer Worftellungen, ohne Offenhamma mie entschieben werbon tounen 34). Baviffe Babrnehmungenauds Bere Statt Changelo & Springebing

<sup>31)</sup> L. IV. ch. S. S. S. L'etendue de nouve comsociatance est mon septement ou dessous de la pas à l'etendue de mos propres idécano

Il no nous say per may see us mon on li Sa) Brani L. IV. gele Sir & & None avery des "fosce de la matiéra et de la penses ; male peutêtre ne serous nous jamais capables, de agamoitre si un stre puscussy materiel pente que non, par la raison qu'il nous est impossible de convrir par ba contemplation, den nes-gappres isides cane revolution, si Dien n'a point donné b quelques antes the meticule disposes comme il will mouve a proposi, ha immentee, diemergevoir

gnugen bber Schmergi, tomme mit gleicher Dantball Peit fowohl im genoffen, auf eine befondere ABeife mas Dificitren und beinegten Rospen, als in einer immates rlellen Bubftang jufolge ver Bewegung gewiffer Theile ber Rorperb angenommen werben. ... Ein Rorper laims fovlet wir wiffeit, dur effien Korper in Bewegung fen gent, with eine Berbegung nichts anbers als Bewegung Retubththigen. Benit thir frigita, sugeben, bag ben Abroef" Dergingen ober Schmery, vous Die Marftellung bon beiben bervorbringt, fo fab wie genbebiger, unfere Betiumft'gu berloffen; aber unfere Werftellingen him dus gir gehen und biefe Broung dugig bem Belieben mifeles Cooppfere belgumeffen. Bettowir alfonanen keitrien muffen, baf Goto ber Betbegung Birkungen filtgetfielt bat, von beien wir wiche begreifen bonnen; bull bie Mitterfe fie hervorbringen denne, fo haben mit and teffiren Grund ju fanliegen , Gott buter mitte ans broned Whiien, baf biefe Birlingen in einem Gabiecte fervorgebracht werdett; bent wir bie Adhigheit gu ihrer Derbeldiliging mitt bellegen Banen, ober bas fie im einem Onbitele effolgen, auf welches Die Matent bes gremticherweise nicht einwirken fann. Diefes thut bem

al a spiejes inte sag h'n-light to transperione and a spiejes and spieges in the spied of the spieces of the spied of the

le, qui pensis. L'Gir spir sispicis à hes aptions il ne nous est pas plus mal aisé de concevoir si ne nous est pas plus mal aisé de concevoir si ne nous est pas plus mal aisé de concevoir si spiral de la maisir plate, djourné à agerce de penser, que de sico comprendre qu'il sprioune une entre substance eico comprendre de l'aprioune une entre substance sico con est l'aprioune de la faculté de massau, est là quelle si comprendre de la faculté de massau, est là quelle son comprendre de la faculté de massaure par substant de l'aprioune de la complete de l'aprioune de la complete de l'aprioune de la complete de la complete de l'aprioune de la complete de l'aprioune de la complete de la complete

Glauben an Unfterblichkeit feinen Abbruch. Es ift bier micht die Rede von der Bahrscheinlichkeit, fondern von ber gewiffen Erkenntniß. Die Bescheibenheit ftebet eis mem Philosophen febr mobl an, er barf nicht wie ein Meifter vom Stuble fprechen, mo evidente Grunde feblen, und es ift übenaus nublich ju miffen, wie weit unfere Ertountnif in unferem gegeumartigen Buftanbe reichen tann. Wir tonnen es in Aufehung ber 3mmaterialitat ber Seele burch unfer Ertenntnigvermogen nicht gur bemonftrativen Ertenntniß bringen, und burfen dieses nicht bebenklich finden, ba die gro-Ben 3mede ber Moral und Religion auf febr gute' Grunde geftutt find, ohne der philosophischen Beweise fur die Immaterialitat ber Geele gu bedurfen. Daber ift teine folche Rothwendigfeit vorhanden, in biefer Gas che ju entscheiben, ale einige leibenschaftliche Denfer fich überredet haben. Ginige, beren Geift, fo gu fagen, zu fehr in die Materie verfentt ift, tonnen fich nicht überwinden, einem andern Dinge, als dem materiellen, die Erifteng beigulegen; Andere aber, ba fie nach allem Forschen und Prufen, beffen fie fabig finb, finden, daß bas Denten in den naturlichen Rraften ber Materie nicht eingeschloffen ift, erbreuften fich, baraus gu Schließen, bag Gott felbft einer ausgedehnten Subftang Leben und Bewußtsenn zu geben nicht vermöge. lein wer die Schwierigkeit überlegt, Die Empfindung mit einer ausgebehnten Materie, oder die Erifteng mit einem Wefen, das durchaus nicht ausgedehnt ift, gu verbinden, der wird gestehen muffen, daß er noch weit von ber Erkenntniff, mas feine Seele ift, entfernt fen. Sie ift ein Gegenstand, ber fchlechthin unfer Ers tenntnigvermogen überfteiget. Beibe Sppothefen ent= halten der Schwierigkeiten und des Dunkeln joviel, baß en teine verunftigen Grunde geben tann fur oder gegen die Materialitat der Seele ju entscheiben. Das Tennem. Befd. d. Bbilof. XI. Eb.

Unbegreifliche, welches in der Borstellung einer nicht ausgedehnten Gubstanz, oder einer ausgedehnten deus kenden Materie tiegt, treibt leicht von der einen blefer eutgegengesesten Borstellungsarten auf die andere, und macht, daß man glaubt, durch die Schwierigkeiten, welche in der einen entdeckt wurden, sop die Wahrheit der andern zureichend bestimmt, weil man unterläst, die Schwierigkeiten der andern zu entwickeln. Hiers aus einsteht eine unvernünftige Methode zu raisentsten, welcher jedoch Biele folgen 33).

Derjenige Theil unserer Erkenntnig, welcher fich auf die Berbindung ober Richtverbindung unferer Bor= Rellungen in Rudficht auf Joentitat und Berfchiebenbeit bezieht, bat ben größten Umfang. Denn wir tonmen teine Worftellung haben, ohne fogleich und unmita telbar einzuseben, baß fie ift, mas fie ift, und baß fie von igber andern verschieben ift. Was aber die Coexis fteng betrifft, melde ben größten und wichtigften Theil unferer Ertenntnig von ben Gubftangen ausmacht, fo ift bie Erkenntnis bavon fehr eingeschrankt und verliert fich beinabe in Richts. Denn Die einfachen Borftel: lungen, aus welchen bie jufammengefetten Begriffe pon Subftangen besteben, baben feine erkennbare Bers bindung ober Unverträglichkeit mit andern, ale welche mach ber Erfahrung verbunden find. Dur von einigen wefprunglichen Eigenschaften entbeden wir ben Bufam-

\$3) Essai L. IV. ch. 3, \$. 6. Mais quiconque considera, combien il nous est difficile d'allier la sensation avec une matière étendue et l'existence avec une chose qui n'ait absolument point d'etendue, confessera qu'il est fort eloigné de connoître certainement ce que c'est que son ame, C'est-là, dis-je, un point qui me semble tout à fait au dessus de notre connoissance.

menbang, 3. B. von Figur, Ausbehnung, Mittheilung bes Bewegung und Dichtbeit; aberwie in Diefen urfprlinglichen die abgeleiteten Eigenfchaften gegrandet fepen, wie bie garben , Cone , Geruchs = und Gefchmadbeigenschaften burch die Westalt, Große, Bewegung bet nicht mabre nehmbaren Theile bestimmt werden, laft fich nicht ers tennen, folglich auch nicht, welche andere einfache Bors flellungen! mit ben burch die Sinne gegebenen vertrags lich ober unverträglich find. Eben bas lagt fich auch auf bie wirkfanten Rrafte ber Rorper anwenden, welche ebenfalls auf ber Geffalt, Lage, Berhaltnig und Be wegung ber nicht mabrnehmbaren Theile beruben. Coffe te in Diefem Duncte unfere Erkenntnif erweitert mers ben, fo murbe es burch die Ginficht in die Berknupfung ber Rrafte und Gigenichaften gefchehen. Und bierin fonnen und nur forgfaltig angestellte Erfahrungen wirt lich weiter bringen. Aber es ift zu bezweifeln, bas felbit die finnreichfte Spoothese ber Materialiften ober Rechaniter die Philosophie viel weiter bringen wers be 34).

Roch weit unvollfommner ift unfere Erkenntnis bon ben Kraften und Wirkungen der Geifter. Wir haben darüber keine anderen Ideen, als diejenisgen, welche wir aus der Idee unferes eignen Geiftes schöpfen, indem wir über die Wirkungen unserer Seen ke, so weit unsere Gelbstbeobachtungen uns dieseiben werkennen geben konnen, reflectiren. Wahrscheinlich haben die Geifter, welche unsere Korper bewohnen, ein nen sehr niedrigen Rang unter den unzahligen volle bommnern Classen der Geister 35).

Die Erkenntniß ber übrigen Berhaltniffe unserer D 2 Bor

<sup>34)</sup> Essai L. IV. ch. 3. 5. 16.

<sup>35)</sup> Essai L. IV. ch. 3. 9. 17.

Unbegreifliche, welches in der Borftellung einer nicht ausgedehnten Gubstanz, oder einer ausgedehnten deus kenden Materie liegt, treibt leicht von der einen blefer entgegengesetten Borstellungsarten auf die andere, und macht, daß man glaubt, durch die Schwierigkeiten, welche in der einen entdeckt werden, sop die Wahrheit der andern zureichend bestimmt, weil man unterläst, die Schwierigkeiten der andern zu entwickeln. Hiers aus entsteht eine unvernünftige Methode zu raisonniven, welcher jedoch Viele folgen 39).

Derjenige Theil unserer Erkenntniff, welcher fich auf die Berbindung ober Richtverbindung unferer Borftellungen in Rudficht auf Ibentitat und Berfchiebenbeit bezieht, bat den größten Umfang. Denn wir tonmen teine Borftellung haben, ohne fogleich und unmita telbar einzuseben, daß fie ift, mas fie ift, und bag fie von jeber andern verschieben ift. Was aber die Coexis fteng betrifft, melde ben größten und wichtigften Theil unferer Ertenntnig von ben Gubstangen ausmacht, fo ift die Erkenntnis bavon febr eingeschrantt und verliert fich beinabe in Richts. Denn Die einfachen Borftel: Inngen, aus welchen die jufammengefetten Begriffe von Subftangen befteben, baben feine erkennbare Ber= bindung ober Unverträglichkeit mit andern, ale welche mach ber Erfahrung verbunden find. Dur von einigen urfprunglichen Eigenschaften entbeden wir ben Bufam-

\$3) Essai L. IV. ch. 3, \$. 6. Mais quiconque considera, combien il nous est difficile d'allier la sensation avec une matière étendue et l'existence avec une chose qui n'ait absolument point d'etendue, confessera qu'il est fort eloigné de connoitre certainement ce que c'est que son ame, C'est-là, dis-je, un point qui me semble tout à fait au dessus de notre connoissance.

menhang, 3. 3. von Sigur, Ausbehnung, Mittheilung bes Bewegung und Dichtheit; aberwie in Diefen arfprünglichen Die abgeleiteten Eigenfchaften gegrundet fepen, wie bie Rarben , Cone , Geruchs = und Geschmadseigenschaften burch die Beffalt, Große, Bewegung bet nicht mabre nehmbaren Theile bestimmt werden, lagt fich nicht er tennen; folglich auch nicht, welche andere einfache Born ftellungen'mit ben burch die Sinne gegebenen vertrags lich ober unverträglich find. Eben bas lagt fich auch auf Die wirkfamen Rrafte ber Rorper anwenden, welche ebenfalls auf ber Geffalt, Lage, Berbalenig und Be wegung ber nicht mahrnehmbaren Theile beruben. Coffe te in Diefem Puncte unfere Erfenhtnif erweitert mers ben. fo wurde es durch die Ginficht in die Berknupfung ber Rrafte und Eigenschaften gefchehen. Und bierin tonnen und nur forgfaltig angestellte Erfahrungen wirt lich weiter bringen. Aber es ift zu bezweifeln, bas felbft bie finnreichfte Sypothefe ber Materialiften ober Mechaniter die Philosophie viel weiter bringen wern de 34).

Roch weit unvollkommner ift unsere Erkenntnis von den Kraften und Wirkungen der Geifter. Wir haben darüber keine anderen Ideen, als diejenis gen, welche wir aus der Idee unseres eignen Geiftes schöpfen, indem wir über die Wirkungen unserer Sees le, so weit unsere Gelbstbeobachtungen uns dieselben zu erkennen geben können, reflectiren. Wahrscheinlich haben die Geifter, welche unsere Korper bewohnen, einnem sehr niedrigen Rang unter den ungahligen volle kommnern Classen der Geister

Die Erkanntniß ber übrigen Berhaltniffe unserer D 2 Bow

<sup>34)</sup> Essai L. IV. ch. 3. 6. 16.

<sup>35)</sup> Essai L. IV. ch. 3. 9. 17.

## 50 Giebentes Sauptit, Erfte Abth. Dritter Abichm.

Morftellungen ift bas weitefte Telb, beffen Grengen nicht leicht au bestimmen sind, und es last sich nicht vorauslagen, mo ber Scharffinn in ber Entbeduna ber Mittelbegriffe an bas außerste Biel gelangen werbe. Die Größenlehre, und befonders Die Algebra, gibt ein glanzendes Beispiel, wie weit es der menschliche Ber-Stand bringen fann. Uebrigans find mohl Babl und Große nicht die einzigen Jeen, welche eine Demonfiration verffatten; es gibt noch andere, einen bedeutenbern Rang in unferer Erkenntnig eingebinenbe, aus benen fich evidente Erkenntniffe ableiten liegen, wenn fich nicht Lafter, Leidenschaft und ber Gigennut ber Musführung eines folden Unternehmens entgegenfet-Die Begriffe von bem becheften ABefen, beffen Macht, Gute und Weisheit menblich ift, von welchem unfer Dasens abhängt, und von uns als benkenden. verminftigen Befen, mußten, geborig entwickelt, un= fere Pflichten und Die Regeln unferes Berhaltens fo ficher begrunden, daß die moralischen Biffenschaften eine Stelle unter ben bemonstrativen einnehmen tonns ten. Ohne Zweifel tonnen die Grundfage bes Rechts aus evidenten Saten mit Derfelben Strenge, als in ber Mathematik entwickelt werden, fo bag zu ihrer Erfenutnig nicht mehr Aufmertfamteit und Nachdenken, aber eben diefelbe Unbefangenheit als in ber Dathes matit, erforderlich ift. Die Gate: mo fein Gigene thum ift, ift feine Ungerechtigfeit, und: in feinem Staate besteht absolute Freiheit (unbeschranttes Belie ben), find eben fo gewiß, als eine Demonftration bei Rur in imei Rudfichten fteben bie Begriffi ber Moral ben Begriffen ber Große nach, bag die lete ten burch finnliche Zeichen, burch die gegeichneten Si guren als Copien ber Begriffe, ausgebrudt und barge ftellt werden tonnen, welche eine nabere Beziehung auf bie Begriffe haben, und dag die moralifchen Begriff

gufammengesetter find, ale bie mathematifchen, und Die Borte gu ihrer Bezeichnung baber eine ungewiffere Bebeutung haben. Diefe Binderniffe bes Biffens tonnen aber burch Definition größtentheile gehoben werben, wenn ber Untersuchungsgeift burch feine Leidenfchaft befangen ift 36).

Werfen wir einen allgemeinen Blick auf die bunkle-Seite des menschlichen Geiftes, ober die Umviffenheit, wodurch bie Erkenntnif eingeschrankt ift, jo bat biefe vorzäglich brei Urfachen, Manget an Borftellungen, Mangel an Ginficht in bie Bertnupfung unferer Borfteflungen, mangelhafte Untersuchung und Entwickelung ber Borfellungen. Bon vielen Dingen erhalten wir feine Borftellungen, vieles ift wegen ber eingeftitantten Scharfe der Sinne, darch die Entfernung und Rleinbeit, nicht wahrnehmbar. Wir haben von ben urs fprunglichen Eigenschaften ber Rorper nur im Allgemeinen Borftellungen, ertennen aber nicht bie beftimmte Große, Geftatt und Bewegung ber nicht mahrnehmbaren Theile. Daber unfere Unwiffenheit in Aufehung. ber Bechfelwirfung ber Rorper und ihrer Berhaltniffe unrereinander bis auf das Wenige, was burch Berfus de entbedt wird, bei benen es aber immer ungewiß bleibt, ob fie ein andermat wieber gelingen und baffelbe Resultat geben werben. 'Es gibt teine Biffens Schaft von Rorpern, noch wemiger von ben Beiftern. Bei einigen Borftellungen find gewiffe Beglebungen, Berbaltniffe und Bertinipfungen 'in bem Befen ber' Borftellungen felbst enthulten, fo daß fie auf teine Beife von benselben getrennt werben tonnen, wie bie Greiche heit der Winkel eines Dreiecks mit zwei rechten? Pon

<sup>56)</sup> Essai L. IV. ch. 3. §. 18 - 20.

Bon diesen ist nur eine allgemeine gewisse Erkenntuis möglich. Pon vielen Dingewerfahren wir eine bestäus dige regelmäßige. Verknupfung; wir können aber dies selbe in den Begriffen nicht entdecken, und daher auch nicht erkennen, sondern nur der willkurlichen Anords wung des weisen Urhebers der Ratur zuschreiben, der die Dinge so eingerichtet hat, daß sie auf eine und uns begreissiche Weise, deren Mirkichtelt uns die Mahre wehnung zeigt, auf einender wirken 37).

Der Berftand erkennet bie Dinge nicht unmittel= bar, fondern vermittelft ber Borftellungen von ihnen. Realitat bat die Erkenntuig daher nur insofern, als Die Borftellungen mit ber Realitat ber Dinge auf ir= gend eine Urt übereinstimmen. Alle einfachen Borftels lungen find Producte der Dinge, welche auf bas Gemuth wirken, und feine Dichtungen ber Ginbilbunges Braft. Alle jufammengefette Begriffe, Die von Gubs fangen ausgenommen, find freie bom Berftand gebils bete Begriffe; fie haben nichts außer ihnen zu repras fentiren, fondern find fich felbft Driginal. Die aus ihnen erlangte Erfenntnig hat alfo Realitat, b. i. fie ift, ohne etwas anderes als Borftellungen zum Objecte au haben, feine leere Phantafie ober Erdichtung. Diera auf grundet fich bie Realitat ber mathematifchen und moralifchen Erfenntnif, ohne reale Existen, ber Dias ge, bie baburch vorgestellt werben. Jusofern bie Begriffe von Subftangen, welche ihr Driginal außer ibnen haben, mit ben Dingen übereinftimmen, infofern if die Erkenntnif von ihnen real, Die aber febr eine geschränkt ift, indem das reale Wefen der Dinge, in welchem ihre Eigenschaften und ber Busammenbana ber Erfcheinungen gegrundet ift, uns verborgen bleibt. Die Stelle

<sup>37)</sup> Essei L. IV. ch. 3. 5. 22 seq.

Loge's Untersuchungen üb. b. menfchl, Berfrand. 55

Stelle bes mabren Befens vertritt, bas 2Bort.

Es gibt allgemeine Erfenntniffe, weun namlich bie Begriffe, beren Ginstimmung ober Richteinstim= mung wahrgenommen wird, abstracte Begriffe find. Ce gibt aber feine Brundfate (principes ), wenn man barunter folde Gate verftebt, welche unmittelbar ebibent und die erften Grunde anderer Ertenntniffe find. Gewohnlich fiehet man ben Gat ber Identitat und des Widerspruche ale folde Grundfage an. 21(= Tein die unmittelbare Chibeng ift biefen Gaten nicht allein eigen, fondern erftrect fich auf bas gange Gebiet unferer Borftellungen in Beziehung auf Soentitat und Berfcbiedenheir; benn bie erfte Sandlung bes Berftandes, ohne welche gar teine Erkenntnig möglich ift, beftehet barin, bag man fich jeber Borftellung und jebes. Begriffs fur fich bewußt wird und fie von andern uns tericheidet. Daß weiß weiß und nicht ichmars. ein Menich Menich und fein Pferd ift, ift basber eben fo gewiß, ale ber Cat: mas ift, bas ift: und: unmöglich fann ein und baffelbe Ding febn und nicht fenn. Jene Grundfate find auch nicht Die erften Bahrheiten, welche bem Berftand befannt werben, fonbern vielmchr die fpatern und letten, inbem die Erkenntnig von dem Gingelnen gu bem Allgemeinen fortgebet; auch nicht bas Princip und bas Aun= Dament aller unferer Erfenntnig. Denn es gibt un= gablige Urtheile, in welchen Ibentitat und Berichiebens beit unmittelbar, unabhangig von einem anbern Sate erkannt wirb, weil die Golbeng in allen gleich ift. Bedarf es eines Grundes fur Die Bahrheit Des Sage ges, bag eins und zwei gleich brei ift? Grunbet fich biefe Gewisheit auf ben Grundfat, daß bas Gange allen feinen Theilen gusammengenommen gleich ift? Biele Mens

### 56 Siebentes Hauptft. Erfte Abth, Dritter Abichn.

Menfchen benten nicht an biefen Grunbfat, und wifs fen boch um jenes Berhaltnif bon Gins, 3mei und Allen Gaten, wo eine Borftellung von ihr felbft bejahet, oder zwei vollig verschiedene von einander verneinet werden, muß der Berftand, fobald als er fie verstehet, ohne Anstand, ohne Berbeisfoberung, ohne Rudblid auf allgemeinere Urtheile ober Grundfate, als untrüglich mahren nothwendig Beifall geben. Grundfate tonnen alfo nicht bazu bienen, weniger all= gemeine, aber durch fich felbft einleuchtenbe Gate gu beweisen, noch bie Grundlage einer Biffenschaft abaeben's noch den Menschen gur Erweiterung ber Biffenschaften und zur Entbeckung unbekannter Bahrheiten verhelfen. Gie konnen und auch teine Gewifiheit von bem geben, mas außer bem menichlichen Gemuthe ift und vorgebet, benn fie find nur eine klare, deutliche und unveranderliche Erfenntnig unferer allgemeinen Bes griffe; und mas die Eriften, bes Wirklichen betrifft, fo fonnen une nur bie Ginne barüber Belehrung ges Dagegen haben jene Grundfate Ruten in bem Bortrage ber Biffenschaften nach ihrem gegenwartigen Buftande, und in ber gewöhnlichen Methode, und im Disputiren, um bartnadige Streiter jum Stillfcweis gen und gelehrte 3miftigfeiten jum Enbe gu bringen. Bei beutlichen Begriffen find fie entbehrlich und bei jufammengefetten Begriffen , 3. B. Gubftangen , wenn fie undeutlich find, gefahrlich, indem burch ihre Unwenbung leicht galichheit fur offenbare Bahrheit, und Uns gewißheit fur Demonstration angenommen und behaups tet, ja, indem Borte mit Dingen verwechselt werben, auch widersprechende Sate durch fie scheinbar bewies fen werden konnen 38).

<sup>38)</sup> Essai L. IV. ch. 7. 5. 14. J'ai fait cette remarque pour montrer aux hommes, que ces maximes,

Mittelbar gewiß find, aber doch dem Werstande kein Richt geben, noch zur Erweiterung der Erkenntniß etwas beitragen. Man kann sie spielende (krivolos) Sate nennen. Dahin gehören 1) die blos identis schen, z. B. ein Gesetz ist ein Gesetz; Recht ist Recht. Ungeachtet solche Sate unmittelbar eins leuchtend find, und die Möglichkeit aller unserer Erstenntnisse auf dem Vermögen beruht, wahrzunehmen, daß dieselbe Vorstellung dieselbe ist, und sie von allen, die verschieden sind, zu unterscheiden; so ist doch der Gebrauch, den man von solchen identischen Saten zur Erweiterung der Erkenntniß zu machen gedenkt, eine bloße Spielerei 39). 2) Diesenigen Sate, in welschen

rimes, quelque fort qu'on les exalte comme les grands boulevards de la verité, ne les mettront pas à couverge de l'erreur s'ils employent les mots dans un sens vague et indeterminé. §. 15. Mais qu'elles ayent tel usage qu'on voudra dans des propositions verbales, elles ne sauroient nous faire voir ou nous prouver la moindre connoissance qui appartienne à la nature des substances telles qu'elles se trouvent, et qu'elles existent hors de nous, au delà de ce que l'experience nous enseigne.

59) Essas L. IV. ch. 8. 6. 3. l'avone aussi librement que qui que ce soit, que toutes ces propositions sont veritables et evidentes par ellesmêmes. Je conviens de plus que le fondement de toutes nos connoisances depend de la faculté que nous avons d'appercevoir que la même idée est la même, et de la discerner de celles qui sont differentes. Mais je ne vois pas comment cela empêche que l'usagé qu'on pretendroit faire des propositions identiques pour l'avancement de la connoisance me soit justement traité de frivole.

chen ein Theil eines zusammengesetzten Begriffs ober Desinition von dem Worte des Ganzen, oder dem zu erklarenden Worte, ausgesagt wird, z. B. das Blei ift ein Metall. Diese Urtheile dienen nur dazu, die Bedeutung und den Gebrauch der Worte bekannt zu machen. Diesen sind belehrende Sage entgegenges seit, welche, indem sie etwas, das eine nothwendige Folge des Begriffs von dem Dinge, aber nicht in demsselben enthalten ist, von einem Dinge behaupten, reale Bahrheit und Erkenntnis enthalten; z. B. in jedem Oreieck ist der außere Winkel größer, als einer von den entgegeugeseiten innern; das Wesen, in dem Empsindung, Bewegung, Bernunft und Lachen vereiniget sind, hat einen Begriff von Gott 40). Dies ses sind reale, jeues nur Wortsäge.

Alle allgemeine Sate beziehen fich nur auf abstraste Worstellungen, welche in unserm Berstande find, aber auf teine reale Existenz. Bon unserer eiguen Existenz haben wir eine unmittelbare ans schauende, von Gottes Eristenz eine demons ftrative und von der Existenz anderer Dinge eine Erkenntnis durch die Empfindung. Die Demonstration von dem Dasenn Gottes (dessen Begriff aus

<sup>40)</sup> Essai L. IV. ch. 8. 6. 8. Nous pouvous consoitre la verité et par ce moyen être certains des propositions qui affirment quelque chose d'une autre qui est une consequence necessaire de son idée complexe, mais qui n'y est pas renfermée comme — — Car comme ce rapport de l'angle exterieur à l'un des angles interieurs opposés ne fait point partie de l'idée complexe qui est signifiée par le mot de triangle c'est là une verité reelle qui emporte une convoissance reelle et instructive.

aus einfachen Borftellungen ber Reflexion burch Erweiterung entftanben ift 41), grundet fich auf richtie. ge Rolgerungen aus evidenten Ertenutniffen. Mensch weiß, bag er ift, und bag er etwas ift. Nichos fann fein reales Ding berporbringen. Wenn baber etwas Reales exiftirt, fo muß Etwas von Emigfeit eriftirt haben. Denn mas nicht ewig ift, bat einen Anfang, und mas einen Anfana bat, muß burd ein anberes Dina bervorgebracht worden fenn. Alles, mas ben Anfang feines Senns burch ein Anberes bat, bas hat bon biefem auch alles, mas ibm angebort, folglich alle feine Bermos gen und Rrafte. Die ewige Quelle aller, reglen Dinge muß folglich auch die Quelle und bas Princip aller Bermogen und Rrafte, es muß allmachtia fenn. Der Menich findet aber in fich auch Borfellung und Erkenntnig. Entweber ift nun eine Beit gemelen. wo fein vorftellendes Wefen exiftirte, und Die Ertennts nif anfing ju fepn, ober es bat ein porffellenbes Mes fen von Ewigfeit gegeben. Benn bas ewige Befen alles Borftellens beraubt war, fo fonnte unmöglich ju irgend einer Zeit Erkenntnig entfteben. Denn es ift eben fo unmöglich, daß ein blind, ohne alle Borftels fung wirtenbes Befen ein ertennenbes Befen berpors bringe, als daß ein Dreied fich felbft bret zwei reche ten Winteln gleiche Drejede gebe. Es eriftirt alfo ein emiges allmadtiges allvorftellendes Befen, Gott, ober wie man es fouft nennen Bag 42)

Die

<sup>48)</sup> Essai L. II. ch. 23. 9. 33.

<sup>42)</sup> Essai L. IV. ch. 10. §. 1 — 6. Lode erflare es für bedenklich, eine fo wichtige Bahrheit, ale bie Eriftenz Gottes ift, welche mit unferer Gludfeligfeit

#### 60 Giebentes gaupift. Ente Abth. Dritter Abidn.

Die Erkenntnif von bem Dafenn anberer Dinge ift nur allein burch bie Empfinbung moglich. Denn, bas Dafenn Gottes ausgenommen, gibt es feine nothe wendige Berknupfung zwischen dem reglen Genn eines Befens und einem menfclichen Begriffe, ober bem Dafenn eines einzelnen Menschen. Da bas blofe Das fenn ber Borftellung von einem Dinge in bem Bemuft= fenn nichts fur die reale Existeng beffetben beweiset, fo fann bas Dafenn eines andern Wefens außer uns nur baburch erfannt werben, daß es auf uns wirft und fich burch bas Empfangen einer Borftellung von Mußen mahrnehmen laft. Diefe Ueberzeugung fommt amar nicht ber Gewistheit ber anschauenden und bemonftrativen Erfenntniß gleich, verdient aber boch Er-Benntnig genannt zu werben, weil fie unferer Sabigfeit und unferem Bedurfnig angemeffen ift. Gott hat' uns von bem Dafenn ber Dinge auffer und binreis chende Gewißheit gegeben, indem wir nach Berichieden= beit ber Richtung und Ginwirfung Diefer Dinge bie Empfindung von Luft und Unluft erzeugen tonnen, worauf bas Intereffe fur unferen gegenwartigen Bufand mit beruhet. Die bochfte Ueberzeugung bavon grundet fich auf bas Butrauen zu unferen Bermogen und ju unferen Ginnen, baf fie nicht irren; fie wird aber noch burch andere Nebengrunde unterftust, bag namlich gewiffe Vorstellungen burch gewiffe Organe und eine fie afficirende Urfache hervorgebracht werben, baß wir die Entstehung Diefer Borftellungen nicht bin= bern konnen, bag mehrere biefer Borftellungen mit ei= ner Empfindung von Luft und Unluft vergesellschaftet' find, und bei ber Einenerung Diefer Borftellungen Diefe

in so engem Insammenhange ftehr, auf ben einzigen Begriff bes vollkommenften Wefens; den nicht alle Menfchen haben, ju grunden.

Empfindungen nicht mit erfolgen, buß ein Gim oft das Zengniß eines andern bestätiget. Diese Erkennteniß erstrecket sich nicht weiter als unfere Empfindung, und daber gibt es teine gewiffe Ertenntniß von den Geistern, sondern nur einen Glauben 42).

Nachdem Locke noch einige andere Betrachtungen über die Erkenntniß, über die Wahrscheinlichteit und das Meinen augestellt hat, betrachtet er noch Bernunft und Glauben an sich und im Verhaltniß zu einander. Unter Vernunft verstehet Locke das Vermösigen, wodurch sich der Mensch von den Thieren unterscheidet, welches sich durch Scharssinn in der Aufspechung der Mittelbegriffe, und durch das Schließen ober Folgern und Ableiten, in der Verbindung der Vorstessungen nach ihrem Jusammanhange außert, und also durch die demonstrative Erkenntniß, die eingeschränkte Erkenntniß durch die Sinne und die Auschaunung erweitert, auch die Fründe für die Wasschlicheinsichkeit sindet 43). Der Spllogismus ist aber nicht das einzeige

42) Essai L. IV. ch. 11.

43) Essai L. IV. ch. 17. 6. 2. Dans ces deux cas, la faculté qui trouve et applique comme, il faut les moyens necessaires pour decouvrir la certitude dans l'un et la probabilité dans l'autre, c'est ce que nous appelona raison. Car comme la raison apperçoit la connexion necessaire et indubitable que toutes les idées ou preuves ont l'une avec l'autre dans chaque degré d'une demonstration qui produit la connoissance; elle apperçoit aussi la connexion probable que toutes les idées ou preuves ont l'une avec l'autre dans chaque degré d'un discours auquel elle juge qu'on doit donner son assentiment; ce qui est le plus bas degré de ce qui peut être veritablement appellé raison.

gige und beste Mittel für biese Function der Bernunft. Man konnte vor Aristoteles, ber denselben, seine Forsmen und Modisicationen fand, benten, und kann es mich noch, und oft bester, ohne diese Johnen, wolche nur in dem Schulgezank einigen Ruten haben, und selbst zu Irrthumern verleiten konnen 44).

Der Slaube und bie Bernunft tonnen eigentlich nicht entgegefest fenn. Denn wenn ber Glaube in eis inem unwandelbaren Furwahrhalten beftebt , welches burd Regeln bestimmt ift, fo tann man teinet Sache Beifall geben, als mach tuchtigen Grunden, meleber folglich ber Bernunft nicht entgegengefett feyn taun. Doch guweilen verfteht man unter Glauben ben Beis, fall, ben man einer nicht auf Grunde der Bernunft burch ben naturlichen Gebrauch ber Ertenntniffrafte, fondern auf bas Unfeben geftutten Gache gibt, indem Einer ibn als von Gott durch eine außerordentliche Mittheilung ober Offenbarung fommend barftellt. Es ift einleuchtenb, daß burch feine Offenbarung eine mene einfache Borftellung, Die nicht vorher auf bem Wege ber Sinne ober ber Reflexion erworben ift, mits getheilt werden fath. Bas durch die Bernunft ents bedt werden tann, tann auch burch die Offenbarung, aber nicht mit bemfelben Grade ber Gewißheit geges ben-werden. Die Offenbarung barf teiner mahren und epidenten Bernunftmahrheit widersprechen. Denn Die Ueberzeugung , daß erwas gottliche Offenbarung ift, und bag wir fie richtig verfteben, tann nie ber Goibeng ber Anschauung und ber Demonstration gleich tommen. Etwas, was diefen widerspricht, als mahr angunehmen, murde alle Grunde und Grundfate ber Ertenntnig umftoßen, welche boch auch von Gott find. An

In allem, was erteinbar ift, muß die Bernunft als befugte Richterin betrachtet werden; ihre Amsseriche können burch eine Offenbarung wohl bestätiget, aber nicht aufgehoben werden. Es bleibt als eigenthümlicher Gegenstand des Glaubens nur dasjenige übrig, was über der Nernunft ist. Ohne diese Grenzbestimmung zwischen Bernunft und Glauben hort aller Bernunftgebrauch auf, und die Religion ist der Schwarmerei blos gegeben 45).

Unter bas Gebiet bes menschlichen Berftandes ge= bort 1) die Matur ber Dinge, wie fie an fich find, ibre Berhaleniffe und Wirfungsarten; 2) basjenige, mas ber Menich als vernünftiges freibanbelns bes Wefen jur Erreichung eines Zwecks, porzuglich ber Gladfeligfeit, thun foll; 3) bie Mittel und Bege, wodurch die Erfenntnig ber erften und ameiten Gegenstande erlangt und mitgetheilt merben fann. Dieraus entfpringen Die Arten von Wiffens fchaft, namlich bie Phyfit ber Rorper und Beis fter, bie prattifche Biffenfchaft, beren micha sigfter Theil die Ethif ift, und bie Gemiotif, poer Lebre von ben Beiden, welche auch, ba Die gewehnlichen Beichen Die Borte find, welche ber Berfand anwendet, um die Dinge zu verftehen und Die Ertenntnif bavon andern mitzutheilen, Logit genannt merben fann 46).

Rady

<sup>45)</sup> Essai L. EV. ch. 18. Die Behauptung, welche ein Schotte noch mit größerer Strenge aussührte, bestritt Poiret in: Fides et ratio collatae ac suo utraque loso redditae aduersus principia Ioannis Lockii. Amstelodami 1707. 8.

<sup>46)</sup> Essai L. IV. ch. 21.

# 64 Siebentes Dauptst. Erffe Abth. Dritte Abschn.

Rach diefen größeren Werke fcbrieb Locke moch eine in die Sammlung feiner vermifchten Schriften aufaenommene Abbandlung über die zwedinafige Mus wendung und Euleivirung bes menfehlichen Berftanbes. Sie enthalt in feiner ftrengen Ordnung eine Reihe von trefflichen Betrachtungen über biefen Gegenftand, eine Mrt von angewandter Logit, und follte die unvollftanbigen Belehrungen barüber in bem großern Berte bers pollftanbigen , und die unbrauchbare Schullogit, über welche er immer feinen ernften Tabel ausspricht , verbrangen. Da er hier fur ben wiffenichaftlichen Berftanbesgebrauch nicht ausschließlich, fonbern fur ben . richtigen Berftandesgebrauch überhaupt in ber Ertennt= niff des Bahren Regeln und Anweifung gibt, wie Die bemfelben entgegenftebenben Sinderniffe entfernt merben muffen, fo bringt er auch hier nicht tief ein; aber feine Betrachtungen haben boch prattifche Bahrheit und zeigen von einem hellen, gefunden Berffande. Urfache ber Grithumer fucht er größtentheils in ber Eingeschranktheit und Ginfeitigkeit bes Berftandes, welcher die Dinge nicht bon allen, fons bern nur von einer Seite betrachtet und baber Folges rungen giebet, Die nur gum Theil mahr find. Daber tft in allen Syftemen Wahrheit und Kalfchheit ge= mifcht. Gine aufgeflarte, von teinem Borurs theil beftodene und von feiner Leibenfchaft geblendete Bernunft ift ber Probierftein ber Bahrheit, den jeder bei fich führt. Eine mabre Aufflarung tann Jeder fich verschaffen, benn er weiß feine Pflichten und mas man von ihm fodert und ers Much befist jeber Menich ein gleiches nature liches Talent: Aber gur Bollfommenheit in dem Geis ftigen gelangt man nur durch Uebung und Rertigfeit. Bierin liegt die Quelle ber Ungleichheit, Gin großer-Theil ber Grrthumer entspringt aus ben allgemeinen Grunds

Grunbfätzen, welche die Menschen ungeprüft für ihm geistigen Angelegenheiten auffassen. Wenige Menschen gewöhnen sich von ihrer Jugend an richtig zu folgern, und burth eine lange Arthe von Folgefätzen die auf die ersten Principe zurückzugehen, von welchem die Wahrheit abhängt. Jum richtigen Vernunftgebranch muß man sich mit einem Borrath von abstracten und moralischen Jusen, die man selbstischtig dilbet, und welche nicht die Sinne afficiren, versehen. Man muß aber bei diesen Voennatten, und, wo man sie voranstsenten Widersprunch enthalten, und, wo man sie voranstsent, eine reale Eristenz haben und feine Chimasen sind.

Das Bauptwert bes Lock wurde" gleich anfangs mit großem Beifalle aufgenommen , inbem bas wichtis ge Problem, momit es fich beschäftigte, die Bahrs heitsliebe, die Mare Anficht und ungekunftelte deutliche Darftellung angog. Die mehrmaligen Auflagen und Ueberfetzungen in andere Sprachen beweifen , duß es nicht allein in bem Baterlande, fonbern auch in beine Austande eine gunftige Aufnahme fand. Diefes popula tare Suftem der Philosophie, welches alle Ertenntnis auf ben innern und außern Sinn grundete, und bent Berftande feinen andern Untheil ließ, als jene einfan, chen und unmittelbaren Borftellungen auf mannigfals. tige Beife nath ben Berhaltniffen und Beziehungen. Die fie unter einander haben, ju verbinden, welches bem menschlichen Berftand auf bem Boden der Erfahrung ein Gebiet guficherte, und auf die Grengen bes, Biffens, welches nur fo meit reicht, als die Bahrneho mung und die Bergleichung ber Borftellungen reicht. aufmertfam machte; ohne tiefere Erforfchung bes Erfenntnifvermogens und ber Bedingungen ber Erfahrnng nur burch Berglieberung ber Erfahrungsvorffele. Rennem. Gefch. b. Phil. XI. Cb.

fungen ihrem Inhalte nach, burch bas Einfache und Die mogliche und wirkliche Berbindung beffetben ber Ers Benntnis eine fefte Grundlage ju geben fuchte; über bas Entfteben ber Borftellungen felbft fein Biffen fich anmafte, fondern nur die Supothefe ber Corpusculars mbilosophie als mabricheinlich annahm; den Berftand mm Theil, aber weit weniger bie Bernunft befriedigs te - ein folches Spftem enthielt auch in Diefer Beidrantung fo viel Reues, Babres und Angiebendes, daß es gleich aufangs gut aufgenommen murbe, und bann immer mehr, boch nicht allenthalben, allgemeis were Zustimmung erhielt. Der Nationalcharafter und Die eben herrschenbe Richtung bes Geiftes zeigte auch in diefen Urtheilen und Stimmungen feinen Ginflug. In England fand die Philosophie des Locke die guns Rigfte Aufnahme, als einlandisches Beiftesproduct, als eine Kortfebung ber großen Reform, welche Baco ans gefangen batte, ale Philosophie, Die mit Bermerfung ber in den Schulen ublichen, fich nur auf Beobachs tung und Reflexion grundet, als eine mabre, ben Bers fand gur Entdedung des Bahren in allen Wiffens icaften anführende Logit. Die meiften Gelehrten. welche unbefangen maren , urtheilten auf bas Gunftie fte pon diefem Werte und bem Urheber beffelben 47). Gana

Epistlé Dedicatory. Il n'y a personne, à qui nous ayons plus d'obligation pour la perfection de cette partie de la philosophie (la Logique) qu'à l'incomparable Mr. Locke, qui, dans son essai concernant l'entendement humain, a rectifié plus d'erreurs reçûes, developpé plus de verités profondes, fondées sur l'experience et les observations, pour la conduite de l'esprit dans la recherche de la verité (et c'est proprement ce qui selon moi peut s'appeller logique) qu'

Sanz anders mußte jedoch das Urtheil der Universitäten fenn, auf welchen nich die scholastische Philosophie herrschate, welcher Lode den Untergang bereitete, wenn er Eingang fand. Zu Oxfort entstand darüber ein grosser Larm, es entstanden lebhafte Debatten, und man wollte anfänglich das Werk durch eine offentliche Censsur verdieten; endlich aber begnügte man sich mit dem Beschuffe, daß alle Worgeseizte der Collegien suchen sollten, ihre Untergebenen von der Lecture dieses Busches abzuhalten. Aber ungeächtet dieses Wierstandes einer ganzen Corporation, an welchem alle diesensgen, die auf derselben ihre Wisdung erhalten harten; ebensfalls Theil nahmen, ungeachtet der Widerlegungen und Streitschriften, welche von einzelnen Gelehrten erschiezinen 48), und ungeachtet des strengern Urtheils, wels

on n'en trouve dans tous les livres des Anciens, il a clairement dissipé ces visions metaphysiques, qui brouilloient la cervelle aux gens, et leur communiquoient comme un grain de folie en faisant du bruit par des sons, qui n'avoient aucun sens clair et distinct. Chaufepié Locke p. 103.

48) Gegenkoriften find unter andern von Henry Less. L'Anti - Scepticisme ou Remarques sur chaque chapitre de l'essai de Mr. Locke. Londres 1702 fol. und pon John Norris in f. Essai d'une theorie du monde ideal ou intellectuel. Londres 1704. 8. Rorris bellaubtete mit Malebranche, daß wir alle Dinge in Gott fcauen, welche Sprothefe Lode in feiten bermifchten Schriften einer ausführe lidet Drufung unterworfen hatte. Dehrere Bet hauptungen Lodes erregten Steetigfeiten; j. B. daß Perfon und Subftang nicht verschieden fen ber fritt Stillingfleet in Beziehung auf Die tirchliche Brinitatolefre. Auch bas Bert, welches ben Titel fuhrt: The Procedure, Extent and Limits of human Understanding. 1728: 1737, 8.

ches der berühmte Shaftebburn fällte, ift doch das Urtheil von dem Werthe dieser Philosophie immer allgemeiner und einstimmlger geworden, und sie hat immer mehr Einstuß auf den Sang des Philosophirens in England gewonnen. Baco, Newton und Locke sind als eminent Geister die Jührer der folgenden Zeiten geworden, und besonders hat der erste, noch mehr der dritte, die Richtung des philosophirenden Geistes und die Methade der Philosophie bestimmt. Die Psychologie als Grundsage der Philosophie, und insbesondere die Moral und Aesthetik haben durch diese Richtung einen Reichthum von vielen trefslichen Beamerkungen gewonnen.

In den Niederlanden, wo der Einfluß der Cartes stanischen Philosophie am ausgebreitersten war, konnte eben darum zwar ein entgegengesetzes System weniger Eingang sinden, denn die beiden Hauptsätze der Locksschen Philosophie, daß es keine angeborne Ideen gebe, und daß das Wesen der Seele nicht blos in dem Densken bestehe, konnte den Cartesianern nicht gefallen. Aber es gab immer eine Partei von Denkern, die nicht sclavisch an das System des Cartesius sich banden, oder gar gegen dasselbe sich erklart hatten, und was ter diesen erhielt Locke's Philosophie viele Freuns

tracht, u. Anmerkungen über bie in ben gelehrten Zeitungen mitgetheilte Recenssion bes Werks vom menschlichen Berstanbe, welches dem Dr. Brown, Bischoff zu Port zugeschrieben, und mider Lotztens Werk vom menschlichen Berkanbe gerichtet zu fenn befunden wird. Den Gelchrten zur Prafung übergeben von Rathanael Brontongk. Leipzig u. Gardalegen 1733. 8.

der "). Unter diesen zeichnete fich Johann Clericus aus, der mit Auswahl die Hauptläge der Lockischen Philosophis seinem System der theoretischen Philosophie in seinem philosophischen Werken zum Grunde gelegt hat. Dhue originalen philosophischen Geist besaß er die Fähigkeit, fremde Ideen deutlich zu machen und systemartig zu verbinden, und eben dadurch leistete er der Lockischen Philosophischen Dienst, daß nach den Grundssagen derselben, wenn auch nicht ausschließlich, ein System der Logit; der Ontologie und Pneumatologie dargestellt wurde 30). Nicht weniger trug Graves sand eine Burch sein Compedium der Logit und Metaphysist zur Berbreitung dieser Philosophie bei.

In Deutschland hatte bisher immer eine Abhangigfeit bes Philosophirens von bem Suftem bes Aris froteles die Aufmerkfamfeit und die Theilnahme an neuen Anfichten in der Philosophie gehindert; ein felbitftans biger Geift ber Forfchung war nur felten jum Borfchein getommen. Jens aber nahm jene Ginfeitigfeit machtig ab, bas Intereffe fur die bestehende Schulphilosophie murbe fcmacher, ein mehr unruhiges Streben bes Rors ichungsgeiftes außerte fich mit einer größeren Kreiheit ber Richsung; in welcher ber eigentliche Charaften bes bentichen Korfdungegeiftes, Universalität und Tiefe. feimte, fich aber pore erfte größtentheile nur burch ein ne Ausmahl bes Beffern, eine offenere Empfanglich-Beit fur frembe Berfuche und ein unbefangeneres Ur= theil offenbarte. In mehreren Lehrbuchern murbe Rud's ficht auf bes brittischen Philosophen Behauptungen ge noms

<sup>49)</sup> Lettres de Mr. Locke et de Mr. de Limborgh Veuvres diverses de Locke T. I. p. 323.

<sup>50)</sup> Logonis Clerici opera philosophica Amstelodami 1697. 8. 2 Bbe: 4te Ausg. 1710.

#### 70 Siebentes Bauptft. Erfte Abth. Dritter Abion.

nommen, und Leibnig, ber große Geift, ber mit als ten damals lebenden Denkern wetteifern konnte und fie gum Theil verdunkeite, unterwarf das Hauptwerk besselben einer strengern Prufung 32), welche eine Beitlang wohl mit ein Hinderniß für die weitere Aussbreitung dieser Philosophie in Deutschland war, die die Denkart sich selbst berselben naberte, ohne jedoch zur ausschließenden Derrschaft gelangen zu können.

In Frankreich bagegen gelangte biefe Philosophie bald zu einer folden Allgemeinheit, bag auch felbft nicht einmal ein Berfuch gemacht wurde, diefelbe nach ihrem Grundprincip und in ihrer Tauglichfeit fur Diffenschaft einer freien Prufung gu unterwerfen, Gie führte bier nur immer abwarte ju Folgerungen und an Supothefen', welche bie Stelle ber Grunde vertran ten, und brachte baber fur bie Biffenschaft weniger Bewinn, weil ber menschliche Geift fich in Die Meugers lichfeit verloren und zerftreuet hatte, und baber auch olles nur in Beziehung auf bas Meufere auffaste. Seir Carrefins und Malebranche hatte bas wiffens fchaftliche Streben in Diesem Lande offenbar abgenome men, und wegen ber Beweglichteit und Lebhaftigleit bes Geiftes, ber Reigung jum Big und gefälliger Sorm immer mehr ben innern, mabren Gehalt ber Ers Benntnif aus bem Befichtefreife verloren. 3mar fuchte Condillac auf dem breiten Boden ber Empirie ein Spa

<sup>52)</sup> Recueil de diverses pièces sur la philosophie, la religion naturelle — par Mr. Leibnitz, Clarke, Newton. Il Ed. Amsterdam 2740. T. I. Pref. p. XCII. Beibe Philosophen, Locke und Leibnitz, achteten einander gegenseitig; aber seber urtheilte sehr geringifique von des Andern Philosophie, weil sie in den Grundprincipien einander entgegengestet waren.

stem von Biffenschaft aufzufahren, das in dem Scheisne außerer Form selbst der Mathematik nichts nachgeben sollte, und hatte in dieser hinsicht, nach dem Urtheile mehrerer Franzosen, den brittischen Philosophen gemeistert; allein dieses war doch nur ein Blendwerk, das nur diesenigen tauschen konnte, welche nicht
auf den Grund der Dinge schauen.

Das Glud, welches Lode's Philosophie machte, ift ans dem regen Gifer fur Philosophie, aus dem 3us ftande ber wiffenschaftlichen Gultur und aus bem Beis fte diefer Philosophie begreiflich. Denn diefe enthiefe micht blos eine Wiederholung bes alten Gebankens ber Peripatetifchen Philosophie, baf nichts in bem Berftanbe ift, mas nicht burd bie Ginne in benfelben getommen, fondern einen fcheinbaren Beweis beffelben, eine Bestimmung ber Grengen bes Berftanbes, eine Burudführung aller philosophischen Probleme auf. Bahrnehmungen und Schluffe baraus, eine Berbaunung aller bunflen, unverftandlichen Borte und Formeln, duntler Fragen, haltungslofer Soppothes fen. Der Sinn fur Rlarbeit, Deutlichkeit und Grunds lichteit, welchen Baco und Cartefins gewecht hatten, fand in ber fur die Biffenschaft und die Philosophie geebneten Bafis ber Erfahrung feine Rechuung, und eine reiche Quelle gur Erweiterung realer, nicht aus ber Luft gegriffener Erfenntniffe. Die Aufmerksamkeit auf die Grenzen und die Beschränkung bes menschlis den Ertennens, Die Burbigung ber analytischen Ertenntnif und die Ausstellung bes Migbrauchs mit ben fogenannten Principien Der Schulphilofophie maren neue Anfichten , welche ju weiteren Forfchungen einlaben founted.

Gleichwohl war diefer Versuch einer Grenzbeftimmung und Grundlegung gur Biffeuschaft, an fich ges noms

# 72 Giebentes Sauptft. Geffe Albth. Deitter Abichn.

nommen, noch fehr unbollkommen und mangelhaft. Denn die Untersuchung, ging nur auf die materialen Bedingungen der Erkenntnif, infofern fie durch den . außern und innern Ginn gegeben werben, in Unsehung. beren fich ber menschliche Geift biod leidend in dem . Empfangen verhalt. hieraus entsprang eine gu eine feitige Anficht von dem Inhalte und Urfprunge ber. Erkenntnig, indem wenigstens die Doglichkeit zugegeben werden mußte; bag auch in ber Gelbfithatigfeit bes menschlichen Geiffes Stoff zu Borftellungen ents halten fenn tonne, und eine einseitige Ertenutniftheos rie, weil eben nur auf Die Empfanglichfeit geachtet,' und baber bem Berftande blos bas Bermogen ber logifchen Bergleichung, Albitraction und Berbindung gegeben wurde. Lode hatte felbft burch feine Amfrichtige feit; indem er wenigstens eine Borftellung, Subftang, nicht aus Empfindungestoffen abzuleiten vermochte, Die Mangelhaftigteit feiner Theorie eingeftanden. Wenn feine gange Philosophie auf einer Borandfetung bes rubete; ju welcher ber Beweis nicht gefunden mar, fo mußte alles, was baraus ale Rolgerung abgeleitet worden mar, wie g. B. Die Behauptung., daß die eins fachen Borftellungen fich auf reale Gigenschaften ber Dinge beziehen und init benfelben übereinftimmen, mas felbft nicht mit bes Behauptung, bag bas mahre Befen ber Dinge nicht erkennbar ift, ftreitet, noch in eis nem zweifelhaften Lichte' erfcheinen. Die Gewiffheit Der Erkenntnig realer Dinge mußte hierburch ebenfalls febr problematifch werben, infofern alles auf Empfinbung zurudgeführt wirb, welche immet inbieldwell ift; und nur unter Boraussehung, bag bie Ratur nach ans: verandertichen Gesethen wirfet, und unter Borandlege gung berfelben Bedingungen von Seiten bes Dbiects und Subjects bas Urtheil begrundet, daß diefelbe Ems. pfindung wiederkehren werde. Auf Diese Beise tonute aber

aber am wenigsten die philosphische Erkentniß, welche strenge Allgemeinheit und Nothwendigkeit in sich schließt, begründet werden. Darum schränkte auch Locke Wahrheit und Gewisheit auf die Uebereinstims mung der Worte mit den bezeichneten Borstellungen, d. i. analytische Erkenntniß, ein, und suchte den bischerigen Borzug der Mathematik darin, daß ihre Zeischen genau mit den Borstellungen zusammentressen; welches jedoch auch in der Moral und andern Wissenschaften erreichbar sey, was zu manchen Fehlgriffen auch in der Schule der Empirisken verleitet hat.

Außerdem aber , daß in bem blogen Empirismus fur Die wiffenschaftliche Form Der Philosophie tein mahrhafter Grund fich findet, fale ein beliebiges Bus fammenfeten und Trennen ber Borftellungen, und baß er auf Erfahrung fich beruft, welche feibft einer'ties fern Erforschung nicht allein in Anfehung ihrer mates rialen, fondern auch vorzüglich ihrer formalen Bedingungen bedarf; murbe auch aller Inhalt ber Philosos phie fich auf Erfahrungsfate einschränten muffen, melo ches mit bem letten Biele bes Philosophirens nicht mammenftimmt. Denn biefes gehet auf bas Unbebingte, und Absolute, auf bas an fich Bahre und Gute, und erhebt, fich baber über bas Reich bes Ginnlis - den. Wenn der Empirismus confequent verfolgt wurs be, fo marbe eigentlich gar feine Philosophie, feine Detaphofit, feine Sittenlehre moglich' fenn, und die wichtigen Gegenstande berfelben mußten unter Die Sirns gespinfte gezählet werben 52).

Da

<sup>52) . . .</sup> In Frankreich wurde biese Folge am weisten sichtbar. Go sagt z. B. Diderot: D'où il anroit pu tirer une autre consequence ires utile; c'est que

# 74 Siebentes Sauptft. Erfte 26th. Dritter Abidn.

Da jeboch biefe Bhilosophie auch Mahifieiten ente bieft, und die rubmliche Tendeng hatte, die Wiffenfchaft por allen Auswuchsen einer eitlen Speculation gu bes freien , auch Reime und Aufforderung zu tiefern Rors foungen in fid verschloß, überbem aber die entgegens gelette Auficht bes Rationalismus in ber Sppothefe ber angebornen Ween vollig besiegt zu haben fchien, und durch ihre Suftem = und Formlofigfeit vielen ans gemeffen und geracht war: fo darf man fich nicht wuns bern, baf fie fowohl eine große Angahl von Rreunben erhielt , als auch mancherlei Geftalten nach und nach annahm. Re nachdem die Anbanger in ben Un-Achten und 3meden, in ihrem logischen und moralis fchen Charafter verschieben maren, fich balb mehr mit bem Scheine und ber außeren Form einer wiffenschafts , lichen Ertenntnig begnügten, oder auf mahren miffens schaftlichen Geminn ausgingen, mehr nach ben Grunben gu forfchen ober Folgerungen gu entwickeln gewohnt maren, je nachdem fie mehr ober weniger bie Mangel und Gebrechen in ber Grundlage einfaben, biefelben offener geftanden und barlegten, und gu vers beffern, ju beschönigen und zu verbeden ftrebten; je

> que toute idée doit se resondre en dernière decomposition en une representation sensible, et que puisque tout ce qui est dans notre entendement est venupar la voie de la sensation, tout ce qui sort de notre entendement est chimerique, ou doit, en retournant par le même chemin, trouver hors de nous un objet sensible pour s'y rattacher. De là une grande règle en philosophie; c'est que toute expression qui ne trouve pas hors de notre esprit un objet sensible auquel elle puisse se rattacher, est vuide de sens. Encyclopédie method. Philosophie anc. et mod. T. III. P. I. Locke p. 129:

machbem fie endlich mehr von einem einseitigen ober allseitigen Interesse geleitet wurden, und mit wehr ober weuiger Consequenz zu Werke gingen: je nachbem mußte auch die Ansicht und Aussicht, die Wirkungssschafte und Art der Thatigkeit geandert werden und daraus auch ein anderes Product hervorgehen.

Wir werden biese perschiedenen Gestalten der Locktischen Philosophie, so wie die Folgen derselben in Begünstigung des Steptieismus, des Materialismus, Atheismus, der antimpralischen Systeme erst dann weis ter verfolgen, wenn wir die philosophischen Bersuche einiger Deutschen, und das System eines der größten philosophischen Genies dargestellt haben.

Google.

# Bierter Abschnitt.

Leibnigens Philosophie.

Lode's Zeitalter war burch bie Gleichzeitigkeit zweier Manner, welche, burch die Rraft ihres originalen Geis ftes, ale Sterne erfter Große hervorftralten, ausgezeich= net, von benen ber eine England, ber anbere Deutsch= land angehöret. Beibe haben burch ihre Erfinduns gen und Entbedungen Epoche gemacht, ber eine mar mehr auf das Gebiet ber Mathematik und Naturmif= fenichaft beichrantt, ohne in andern Sachern etwas Großes leiften gu tonnen , der andere umfaßte mit aleichem Intereffe und burchbringendem Geifte bas Reich ber Biffenschaften in dem ausgedehnteften Umfange, und konnte eben fo gut in ber Philosophie als ber Mathematif und Phyfit, in der Geschichte, Rechtsges labrtheit und Theologie torbeeren verdienen. Der Lette aebort mehr, als ber Erfte, ber Geschichte ber Philosos Denn' Mewton (geboren 1642 ju Cams bridge, ft. 1727) batte von feinen fruheften Beiten an feinen Geift vorzuglich und beinahe ausschlieflich auf Mathematit und die Phyfit im Großen gewendet; und fonnte baber um fo eher etwas Großes leiften, je mehr fich Genie, Rleiß, richtige Methode und ein beftimms

Rimmtes Biel bei ihm vereinigten. Denn er ging von bem richtigen Gefichtspungte aus, daß bie mabre Das turmiffenschaft fich nicht auf Erdichtungen und Soppos thefen, fondern auf Begbachtungen ber Phanomene ben Ratur grunden muffe; bag es fur Diefelbe nur eine doppelte Methode, die analytische, welche aus Bes obgehrungen die Gefete ber Natur erforschet, und bie fonthetische, welche die gnalptisch gafundenen Gefete auf andere Erscheinungen ju ihrer Erklarung ane wendet, gebe, und daß die fonthetische bie qualytische porquefete 1). Auf Diefe Urt untersuchte er Die Comes re, Licht und Farben, und brachte burch Die Entbete fung ber mathematischen, Principe Diefer Euscheinungen piejenigen Werke zu Stande, welche ihm einen emigen Rubm' erworben haben. In Sppothefen über die Ben schaffenheit ber Rrafte, welche jenen Erscheinungen gum Grunde liegen, ließ er fich nicht ein, und glaubte, bas die Physik sich vor der Metaphysik in Acht nehmen muffe, weil diese ben fichern Gang ber Wiffenschaft durch Boraussehungen fibre, welche burch Berbachtune gen nicht gereihtfertiget merben 3).

nem

<sup>1)</sup> Newtoni Optice latine reddita a Samuele Clarke. Lausannae 1740. p. 329.

<sup>2)</sup> Neutoni Optice p. 297; Istiusmodi madium at reiiciamus, auctores nobis sunt antiquissimi et celeberrimi Graeciae Phoeniciaeque philosophi, qui principia philosophiae suae spatium inane, atomos et grauitatem atomorum posuerunt; tacite attribuentes vim grauitatis alii alicui esusae a materia densa dinersae. Guins quidem causae physici recentiores, in rebus naturae speculandis nullam rationem habuerunt; hypothesium commenta confingentes, quibus phaecent, et contemplationem aliarum causarum in

#### 78 Siebentes Bauptit. Erfte Abth. Bierter Abion.

Remton nimmt an, daß alle Raturobjecte, Die porftellenben Befen ausgenommen , in einem leeren Raume find und aus einartigen Beftandtheilen befteben, welche burch verfchiebene Bufammenfeffung und verschiebene Ginmischung ber leeren Zwischenraume alle mannigfaltigen Rorper, Die wir femmen, bilden. Gie find in bem leeren Rauma beweglich, trage, bicht, und ethalten burch gewiffe active Rrafte immerju Bewes attag. Urfprunglich bat ber Allweise bie forperlichen Dinge nach Abficht und Zwed zusammengeset und gesthnet. Denn nur bem Ochopfer tam es gu, alles in feine Stelle und Oronung ju bringen. Es ift bes Philiosophen unwurdig, nach aubern Urfachen der Belt au forfchen, voer auszuflugeln, wie aus bem Chavs de gange Belt nach blogen Naturgefegen habe entftes ben tonnen, obgleich fie, nachdem fie einmal gebildet ift, burd biefe Gefete viele Jahrhunderte bindurch fortbefteben fann. Denn ba bie Rometen in febr ertenerifchen Rreifen nach allen Seiten bes weiten hims melbrumis fich bewegen; fo tann man es nicht einem blinden Schicfal beimeffen, baf alle Planeten in con= contrifden Rreifen einformig fich bewegen, einige unbebeutenbe Unregelmäßigfeiten abgerechnet, melde aus Den gegenfeitigen Gimpirtungen ber Planeten und Ros meten entfteben, und in ber Beit fo groß werben moden ; bag fie die ausbeffernde Band des Urhebers ers fobern. Eine fo bewunderungswurdige Regelmaßig= Peit.

metaphysicam reifcientes. Cum e contrario philosophiae naturalis id renera praecipuum sit et officium et finis, ut ex phaenomenis sine fictis hypothesibus arguamus, et ab effectis inflocinatione progrediamur ad causas, donec ad ipaam demum causam primam (qu'e sine omni dubio mechanica non est) perueniamus.

Beit, Die fich an ben Planeten und bent thierischen Rorpern offenbaret, fann nur allein aus ber Wirtfamfeit einer Intelligen; nach 3weden, aus ber Thatigfeit eis nes allmachtigen, allweifen, ewiglebenden Befens ers flatt merben, welches allenthalben gegenwartig ift, burch feinen Billen alle Korper in feinem unenolichen einformigen Genforium, welches ber Raum ift 2), bes wegen, alle Theile ber unendlichen Welt nach feinem Belieben bilben und umbilben fann, und bas auf eine weit vollkonnnnere Beife, als es die Stele in Unfehung ber Glieder ihres Korpers vermag. Wir burfen jedoch die Welt nicht als ben Korper Gottes, noch die Theile berfelben als Theile Gottes betrachten. ift ein einformiges Wefen ohne alle Organe, Glieber, Theile. Alles Diefes ift feinem Willen untergeordnet. Bott ift auch fo menig bie Geele biefer Theile, als Die Seele bie Seele jener Eindrude (specierum) ift, welche burch bie Ginnorgane an ben Ginnort gelan= gen, wo fie die Seele unmittelbar mahrnimmt. der Organe bedarf Gott nicht, weil er allen Dingen felbft allenthalben gegenwartig ift. Da ber Raum ins Unendliche theilbar ift, Materie aber nicht nothwendig in allen Theilen bes Raums ju fenn braucht, fo muß man noch biefes einraumen - wenigstens ift nichts Barin enthalten, was in fich felbft und ber Bernunft

3) Rewton hielt den Raum für das Sensorium derBottheit, verstand aber wahrscheinlich unter Sensorium nicht ein Anschauungsorgan, sondern nur den Anschauungsort. So erklärte sich wemigstens Elarke darüber, m. s. das Recueil T. I. p. b u. 21, und dann ist es nichts anders, als ein Bis der göttlic den Allgegenwert und Allwissender — eine Norsteblungsart, worin Heinrich More (10. B. S. 514) vorangegangen war. Aber freilich macht derselbe den Raum zu einem renten Dinge. widersprechend mare — bag Gott Materientheile von mannigfaltiger Große, Gestalt, und in Beziehung auf den Raum, worin fie sind, uon mannigfaltiger Zahl und Quantität, mit verschiedener Dichtheit und Kraft-schaffen, auf diese Weise die Gesetze der Natur mans nigfaltig modifieiren, und in den verschiedenen Theis Len des allgemeinen Raums Welten von verschiedenen Wet bilden kann 4).

Diefes gibt Newton gwar nur fur ber Bernunft angemeffene Bahricheinlichkeit, und unterscheidet es pon bem Gewiffen, was auf strenger Demonstrution berubet. Indeffen fiehet man boch, wie er auch in Der Maturmiffenschaft nach mathematischen Principien theils gewisse Begriffe und Bahrheiten vorausset, welche en to anfiebet, ale wenn fie von ber Erfahrung entlehns feven, wohin nicht allein bas erfahrungsmäßige Das fenn ber Rorper, ihrer Dichtheit und Schwere, fondern and die Borausfetung ber Atomen und bes Leeren ge= boren. Diefe Unnahme aber ift noch nicht begrunbet, und erfobert tiefere Untersuchungen, welche biefer gros Be Beift nicht zu abnen fcheint. 3weitens aber ers fannte er wohl, daß biefe Raturphilosophie fur fich bie Bernunft noch nicht vollig befriedige, indem fich nicht alles aus bem blogen Mechanismus ber Natur erfla= ren laffe. Daber war ihm bie Naturphilosophie in ib= rer Bollenbung auch zugleich bie wiffenschaftliche Era kenntnif ber erften Urfache ihrer Gewalt und ibres Rechts über und und ihrer von ihr empfangenen Bohl= thaten. Go glaubte er auch in berfelben bie Erfennts nif von bem Grunde unserer Pflichten gegen Gott und gegen und fethft gu finden, wodurch die Erweiterung und Bervollfommung ber Morel möglich merbe. Denn .

<sup>4)</sup> Newton Optics p. 827. 328.

Denn ohne das Princip, welches in dem ersten der sieben Roachischen Gebote enthalten ist: Gott muffe als einziger und boch ster Herr anerkannt, und seine Werehrung auf keinen andern übergetragen werden, sen die Tugend nichts als ein inhaltleeres Wort. Mer hierin offenbaret sich eben eine undeutliche Ausicht von der Philosophie und ihren Principien im Ganzen und in ihren Thessen, welche bei dem auf Physik und Mathematik sich haupts sächlich beschränkenden Denker zu entschuldigen ist.

Eben darin zeigt sich ein Unterschied zwischen Remton und Leibnitz, daß dieser das ganze Gebiet des menschlichen Wiffens umfaßte, mit genialem Blick neue Ansichten über alle Theile gleich Funken aussprüsbete, ohne in einem Spoche zu machen. Besonders aber war sein Geist mehr auf diesenige Seite hinges richtet, wo nach Newton die Erganzung der gewissen und demonstrativen Natutwissenschaft zu suchen ist, mit dem Unterschiede, daß er dieses als das Höchste für die menschliche Vernunft ansahe, und es eben so als Object der Wissenschaft betrachtete, als Newton die Gesetze der Naturerscheinungen, hierzu aber andere Prins

8) Newton Optice p. 330. Quod si philosophia naturalis, hanc methodum persequendo, tandem aliquando ab omni parte absoluta erit facta atque perfecta scientia, utique futurum erit, it et philosophias moralis fines itidem proferantur. Nam quatenus ex philosophia naturali intelligere possimus, quaenam sit prima rerum causa et quam potestatem et ius ille in nos habeat, et quae beneficia el accepta sint referenda; catenus officium nostrum erga eum, acque ac erga nostmetipsos invicem quid sit, per lumen naturas innotescet.

Cennem. Beich, be Philofe XI. Ch.

Principe für ubthig hieft, als bie Beobachtung ber Ras enr, um fo leichter aber auch burch fubne Sopothefen bas Gebiet bes Ertennens überschritt. Es offens baret fich alfo in beiben ber Gegenfat bes Ems pirismus und bes Rationalismus, und Leibnig ftebet barin, und in Beziehung auf Phitofophie bober, bat auch fur biefelbe ungleich mehr gewirft, als News ton; wenn auch barnach ihr beiberfeitiges Berbienft allein nicht gefchaft werben fann. Remton und Leibe nit waren erft Freunde, bann Gegner burch bie von beiden behauptete erfte Erfindung ber Differentialreche nung. Der baruber mit Lebhaftigfeit geführte Streit peranlafite Leibnipen auch ju einigen ungunftigen Urtheilen über Remtons Philosophie, welche beffen Rreund Sum. Clarte ju vertheibigen übernahm. Durch biefen Streit erhielten fene von Remton nut angebeus teten und gleichfam nur bingeworfenen Gebanten mehr Bestimmtheit und Ansbildung 6).

Lei bi

6) Difficultez de Mr. Leibnitz contre les sentimens de quelques celebres ecrivaius Anglois touchant les principes de la philosophie et de la theologie naturelle avec les reponses de Mr. Clarke, in dem ersten Bande des recueil de diverses pièces sur la philosophie, la religion naturelle - par Mrs. Leibnitz, Clarke, Newton. Amsterd. 1740. 8. La metaphysique de Newton ou parallèle des sentiments de Noveton et Leibnitz par Mr. Voltaire. Amsterd. 1740. 8. Bergfeis dung ber Leibnigifden und Demtonis fchen Detaphyfit, wie auch verschiedes ner anderer philosophischer und mather matifder Lebren beider Beltweisen ane geftellt und bem Bru, von Boltaire ente gegengefest von Lubw. Mart. Rable. Bots tingen 1741. 8. Franz. Ueberf. à la Haye 1747. 8. Essais d'une conciliation de la metaphysique

Leibnig, auf welchen Deutschland nicht wenis ger ftoly fenn kann, als England auf Newton, batte bas Glud, in einer berühmten Universitatsftabt und gu einer Zeit in die Welt gu treten, welche fur bie Entwickelung ber Geiftestalente ungemein gunftig war. Bene founte durch ben Berein mehrerer Gelehrten, und ben regen Gifer, womit fie ihre wiffenschaftlichen Rader betrieben, einen guten Ropf anregen; biefe mußte aber bei bem großen Intereffe, welches fur alle Wiffenschaften, besonders auch in Deutschland, amach: te, nachdem ein freierer Geift und befferer Geschmack foon hier und da fichtbar murbe, die Potemit nicht mehr die Ropfe erhitte, und eine großere Berührung und Wetteiferung mit bem Auslande anfing, jur Betfung und Bilbung ebenfalls von vortheilhaftem Ginfluffe fenn. In Deutschland war bieber fur die Wiffens fchaften im Stillen, ohne Geranfch und nicht ohne Ers folg, gearbeitet worden, ohne duß es mit bem Muss lande gleichen Schritt halten fonnte. Es fand fich aber in biefem Lande viel Ginn und Intereffe fur miffenschaftliche Enltur, eine Empfanglichteft fur mans niafaltige Unfichten und Entbedungen, nebft Bereits willigfeit fie aufzunehmen, ein Streben, fie gu großes rer Reife gu bringen, und überhaupt ein reger Geiff. Aber bie Bernunft hatte fich burch alles biefes doch nur eigentlich vorgeubt und geftartt, um in der Folge mit mehr Gelbftftandigfeit und lebendiger Rraft auf bem Gebiete der Wiffenschaften malten gu tonnen. Biergu bedurfte es nur eines traftigen Geiftes, Der mit einem elettrischen Schlage die guten Ropfe aufe regte.

der Leibnitz avec ta physique de Newton par Mr. Beguelin in d. Memoires de l'Academ. de Berlin 1766. Deutsch in Hismann's Magagin S. V.

e Sociale

regte, begeisterte, durch sein Beispiel nach sich zog, und dadurch in allen Theilen des Wissens eine merks wurdige Epoche herbeiführte. Dieses bewirkte Leibnit durch sein Genie und durch die Begunstigung der Zeits umftande.

Gottfried Wilhelm von Leibnit mar zu Leipzig ben 21 Jun. 1646 geboren. Gein Bater. Rriedrich Leibnis, Professor der Philosophie zu Leipzig, ftarb ibm in feiner fruheften Rindheit 1652; aber feine Mutter erfette ben Berluft burch eine gute Erziehung. In bet Dicolai Schule erlernte er die Elementartenntniffe ber lateinischen und griechischen Sprache. Bei ber großen Lernbegierde und der Leichtigkeit, mit welcher er alles fafte, tonnte ber gute Unterricht, welcher in Dies fer bamals berühmten Schule vorzüglich von Jac, Thos maffus gegeben murbe, feinen Geift nicht fattigen; er Durchwühlte Die Bucherfammlung feines Batere, und mabite fich ben Libius und Wirgilins gur, eignen Lieblingslecture. Den Dichter hatte er mit foldem Intereffe gelefen, daß er in feinem boben Alter noch lang ge Stellen beffelben auswendig herfagen fonnte.

Als er 1661 Student geworden war, widmete er fich vor allen dem Studium der Mathematik und Phistosophie. Sein Lehrer in der Mathematik, Johann Rühn, besaß wenig von Lehrtalent, und die wenigssten Juhörer verstanden ihn wegen seines dunkeln Borstrags. Leibnig überwand diese Schwierigkeit, und nösthigte ben Lehrer durch Fragen und Disputiren, daß er die Lehren verständlicher und gründlicher vorträgen mußte. In der Philosophie hörte er anger Johann Adam Scherzer, der in der scholastischen Philosophie eingewelht war, Friedrich Rappolt, einen philosogisch gebildeten Gelehrten von freierer Denkart, der mit Joh. Chph. Sturm einer der ersten Etielstiker

tifer war, boch vorzüglich Jacob Thomafius, Die= fer vielfeitige Gelehrte von friedfertigem Geifte, und großen Ginfichten in die Geschichte Der Philosophie. Au deren befferer Bearbeitung er ben Grund legte, batte ben wohlthatigsten Ginfluff auf die Billaung des Leibe nit, welchen biefer in feinen Schriften ftets rubmte 7). Er ging mehr in die Geschichte ber Lebren ein und zu den Queilen gurud', und gewährte burch bie aus den Werten ber griechischen Philosophen geschopf= ten Begriffe von der Philosophie einen nahrhafteren Stoff, ale die damalige scholastische Lehrmethode geben fonnte, lehrte neben Ariftoteles auch den Plato achten, and führte überhampt auf eine richtigere Bergleichung und Schätzung abmeichender Lebren und Unfichten. Beibe Studien mogen wohl mit Grund als die Saupta grundlage der Entwickelung des Leibnit angesehen mers

7) Jacob Thomastus war in Leipzig, wo sein Bater der Rechte Doctor war, 1622 geboren. Bon 1658 an war er Lehrer der Nicolaischule, 1620 Rector, und 1676 Rector der Thomasschule. Seit 1643, wo er Magister wurde, und als öffentlicher Lehrer der Ethist 1653, späterhin der Logik, hatte er mit Beisall und Nusen Borträge über Philosophie ges halten. Obgleich er vorschriftmäßig Aristoteles Philosophie vortragen mußte, so deckte er doch die Mäns gel derselben auf, wies auf nothwendige Verbesser rungen, vorzüglich in der Metaphysik, hin, und vers breitete über die Geschichte der Philosophie, nicht blos der Philosophen, welche zu seiner Zeit noch größtentheils ein unangebautes Keld war, (Orat. XIII. de ideis Platonicis p. 276) neues Licht, nicht blos in Schristen (Orationes, Origines historias philosophicae et ecclesiasticae, Disservationes de Stoica mundi exustione), sondern auch, und wohl noch mehr, in seinen Borlesungen. Er start 1684. Leibnitii Ep. T. 1. p. 279. T. 11. p. 121.

ben. Damit verband er aber noch für sein Privatstus bium eine ausgebreitete, doch regellose Lecture mannigfaltiger Schriften. Er las Dichter, Redner, Distoriter, Abilosophen, Mathematiker, Juristen, Theologen, ohne Unterschied, und wa er dunkle Stellen fand, da fragte er bie Belehrten um Belehrung.

Das folgende Jahr ging Leibnig nach Jena, und schloß sich vorzüglich an den Mathematiker Erhard Weigel, den Philologen und Historiker Andreas Bose und den Rechtslehrer Joh. Chph. Falcener an. Unter diesen wurde Bose und Weigel sehr geschätzt. Der letzere war ein trefflicher Mathematiker, reich an Einsicht und genialer Etsindungskraft, und bessah nicht gemeine Kenntniß der alten Philosophie, vorzüglich der Pythagoräischen, welche er mit andern zu vereinigen geneigt war. In den Jahlen suchte er weit mehr, und suchte auf sie alle philosophische Begriffe zurückzusühren. Durch ihn kam daher Philosophie und Mathematik in eine innigere Berbindung. Auch war er kein Freund von den Scholastikern, und trieb sie damit in die Enge, daß er in sie drang, ihre Gedanken in die gemeine Sprache überzutragen .

Nach einem kurzen Aufenthalte in Jena kehrte er nach Leipzig zurück, setzte seine philosophischen und jus eistischen Studien fort, wurde Baccalaureus und Mazgister der Philosophie, disputirte einige Male, arbeitete an einer Schrift zur Bereinigung der Platonischen und Aristotelischen Philosophie, wurde Baccalaureus der Rechte, legte von seinen Kenntnissen auch in der Justische

<sup>8)</sup> Epistolae Leibnitii Vol. IV. p. 247. Weigelii philosophia mathematica, theologia naturalis solida. Jenae 1693. 8.

risornbeng burch Disputationen offentliche Beweise ab: konnte aber bennoch in dem 3. 1666 bie juriffische Doctorwurde, augeblich, weil er noch nicht zwanzig Sabr alt war, nicht erhalten. In Altborf, mobin er fich fogleich nach jener Abweifung mandte, war er gtudlicher, und er hatte fogleich eine außerordentliche Lehrftelle auf ber bortigen Universitat erhalten tonnen. wenn er Reigung jum akabemischen Lehrer gehabt batte. Er ging barauf nach Rifenberg, fuchte ben Mingang von Gelehrten und Runfelern, wurde in eine Sefellichaft von Aldomiften verwidelt, aber burch bie Bekamptschaft bes Baron von Boineburg, ber ihm ein arundliches Studium ber Geschichte und Rechtsgelahrbeit empfahl, und hoffnung zu einer Anfteilung an bem Mainzer hofe machte, von ihr abgezogen. Denn er nahm nun feinen Aufenthalt in Krantfurt, befchäftigte fich mit ber Jurisprudeng, gab einige Schriften über Die Berbefferung berfelben beraus, und murbe 1670 gm Maing als Rangleirath angestellt. Ueber feinen Berufdarbeiten vergaß er feine Lieblingewiffenschaften, Die Mathematik und Philosophie, nicht, und arbeitete ein Paar Schriften aus, die er ben beiben berühmteften Gelehrtenvereinen ju London und Paris zueignete. Die Reife, welche er baranf auf Beranftaltung feines Gonsners, bes Barons von Boineburg, 1672 nach Paris machte, war ihm von großem Rugen. Er lernte Gelehrte von großem Berdienft und Ruhme fennen, legte fich, burch ihr Beispiel ermuntert, auf bie bobere Dathematit, flagte aber auch ben Frangofen eine große Achtung gegen fich ein. Den Antrag, Mitglied ber fonigi. Gesellschaft zu Paris zu werden, lehnte er ab, weil ber Uebertritt gur fatholischen Rirche gur Bebingung gemacht wurde. Sein Aufenthalt in London im 3. 1673, wo er durch Collins und Oldenburg mit Remton bekannt murbe, mar von furgerer Dauer, weil mit

mit bem Tobe bes Rurfurften von Maine: feine Stelle : aufgehort hatte. Er ging nach Paris 1674 gurud, ers bielt daselbst ben Ruf nach Hannover als Hofrath und Bibliothetar mit einem ansehulichen Gehalte, und ber Erlaubniff, fo lange, als es ibm beliebe, auf Reifen autubringen. Er reifte alfo aus Frankreich über England und holland nach Sannover, und trat im Gens tember 1676 feine Stelle an, welche er bei allen. Bers anderungen des bergoglich Braunschmeigischen Baufes bis an feinen Tod behielt. Die Aufficht und Bermehrung ber Bibliothet, melde feiner Polphiftorie febr gu Statten tam, ein weitlauftiger Briefmechfel, angefüllt bon Rachrichten, Urtheilen, Aufgaben über ben gangen Rreis des Wiffens, ber Berfuch einer Religionsvereis nigung, eine Menge von fleinen Auffagen in Die Acta ernditorum, in bas Journal des savans und andere Beitidriften, Die Geschichte bes Baufes Braunschweig. eine deshalb angestellte Reife jur Sammlung hiftoris feber Urfunden und Nachrichten, verschiedene Streitige toiten, besonders über die Erfindung ber Differenzials rechning, Erfindung nuttlicher Mafchinen, als bie Rechnenmaschine, und einiger jum Bergbau geboriger, feine Bemuhung fur Die Errichtung der, Berliner und Detersburger Alademie ber Biffenschaften und einiger andern', bie nicht zu Stande famen, einige publiciftis iche Arbeiten für bas Fürstenhaus, bem er besonbers angehorte, machten Die Beschäftigung feines Lebens aus. Man erstaunt über die fo große Menge von Urs beiten , über die erstaunliche Ungahl von größern und Bleinern Unzeigen, Muffaten, Schriften, in welchen fich ein fruchtbarer, vielfeitiger Geift, eine ausgebreitete Renntnif bes Borhandenen und ein Streben, bas Bifefen und den Gebrauch beffelben ju erweitern, offenba= ret, und begreifet taum, wie Gin Gelehrter eine folche Mannigfaltigfeit umfaffen, fo Dieles ergreifen, und ineinem

einem folchen Zeitraum ausführen konnte. Und wie Bieles hatte Leibnig nicht entworfen, angefaugen und unvollendet gelaffen?

Leibnit ift einer ber größten Gelehrten ber alten und neuen Beit. In Ansehung bes Umfange bes Diffe fens ift feiner ihm gleich, und wenige nur find mit ihm zu vergleichen. Aus ber ungeheuern Ausbehnung feines Beiftes folgt aber naturlich, bag in einzelnen Sachern viele über ihm ftehen, wiempht er fie gufame mengenommen übertrifft. Er befaß eine geniale Geis fteefraft, welche mehr von ber Urtheilefraft und Ren flexion auf das Borhandene, als von Phantasie und Moen abbing. Daber alle feine Erfindungen, Entdets fungen und Schriften nur abgeriffene Bruchftude eines Bangen find, bas er in feinem Ropfe wohl herumtrug, gber nie ausführte, und er empfing bagu ben Unftog und die Beranlaffung immer von Augen. Auch lag barin ber Grund, bag er nicht Stetigfeit und anhals tende Richtung auf einen Gegenftand genug befag, um benfelben zu vollenden, baß feine Thatigfeit abgebros den und rudweise mar B), Inbeffen tonn bie Große feines Geiftes nicht nach ber Menge bes von ihm Bolls endeten geschätzt werden, fondern nach ber Menge von neuen

B) Miscellanea Leibnitiana p. 161. Duplex est inventio seu ingeniositas quemadmodum etiam memoria. Alia promta et ab îngenio dependens, alia solida et a iudicio orta. Illam habent aloquentes, hanc tardi, sed ad negotia tamen non inepti. Quidam singulari sont varietate, ut certo tempore, certo loco sint mire promti, alio extreme tardi. In quibus ego me numero, qui et hoe sentio, paucos esse mei characteria, et omnia facilia mihi difficilia, omnia contra difficilia mihi facilia esse,

wenen Steen, Aufichten, Methoben, Berichtigungen ber im Umlaufe fich befindenben Reuntwiffe, welche er in feinen Schriften nicht blos, fonbern noch mehr in feinen Briefen, welche in alle Theile von Europa, und felbft bis nach China gingen, niebergelegt hat, wo-Durch er auf die wiffenschaftliche Thatigleit feiner und ber folgenden Beit einen großen Ginfluß gehabt, und fich ein unfterbliches Berbienft erworben hat. Die Ache tung, in welcher Leibnis nicht nur in Deutschland, fondern auch in dem Auslande ftand, mar groß, und er verdiente fie auch noch besonders wegen feines Charactere. Er war religios ohne Aberglauben, gerecht, ruhmbegierig ohne Unbescheibenheit und Gitelfeit; gern unterftubte er bie Gelehrten mit Rath und That, lobte' Heber ihre Berbienfte, als bag er ihre Rehler aufgebedt batte, und fuchte uneigennutig bas Befte ber, Menschheit und ber Wiffenschaft ju beforbern. In feis uen gelehrten Streitigkeiten herricht humanitat und Affectlofigfeit, (nur in dem Streite mit Newton fonnte er fo wenig als fein Gegner ficy gang frei von bem Ginfluß aller Leibenschaften halten), und man lieft bas ber biefe Schriften mit gang andern Gefühlen als bie meiften Streitschriften. Diefem Charafter, Diefem emis uenten Geifte und feinem Berbienft hat auch Die Mits welt und die Nachwelt gehulbiget, und fein Rame ift, wie der des Remton bei ben Englandern, noch jest unter ben Deutschen mit Recht gefeiert. Er ftarb gu Hannover ben 44. Nov. 1716 20).

Ju

<sup>9)</sup> Biographische Schriften und Lobreden auf Leibnig gibt es mehrere, wiewohl doch eine gelungene Biographie noch nicht erschienen ist. Die altesten Rachrichten sindet man in den Actis oruditorum. Joh. Chr. v. Eccards Lebensbeschreibung, welche Fontenelle seinem Elogo jum Grunde gelegt hat,

In ber Philosophie, so wie in ber Mathematit, ift fein Rame und Berdienst unsterblich. 3mar bas Spfiem, das van ihm benennt ift, hat bas Schicksat aller Spfteme gehabt; aber bessenungeachtet ging von ihm

ift von hrn. v. Murr in bem 7. Thle. feines Jours nale gur Kunftgeschichte und allgemeinen Literatur aus dem Original befannt gemacht worden. Fontsnelle eloge de Mr. de Leibnitz in per Histoire de l'Academie royale des sciences de Paris unb in der Sammlung seiner Eloges, welche Lobichrift wieder von demfelben Eccard, ber die biographischen Muterialien dazu hergegeben, in das Deutsche überfest ward. Die Uebersehung befindet sich auch am Ende der beutschen Uebersehung der Theodicez, mit Anmerkungen von Blaring). In Lubovici ausführlichem Entwurf einer vollständigen Historie der Leibnisischen Philosophie. Leipzig 1737. 2 Bde. macht das Leben und Schriftenverzeichniß bes Leibnig ben größten Theil bes erften Bandes Eine forgfaltige Sammlung ber dagu gebos renden Radrichten findet fich auch in Brucker historia philosophiae. T. IV. P. II. Leben des Brn. pon Leibnis von Lampredt, Berlin 1740. 8. Grichichte des Ben. von Leibnig a. d. Frang. des Rite ter von Jaucourt. Leipzig 1757. 8. Eloge de Mr. de Leibnitz qui à remporté le prix de l' Academie de Berlin par Mr. Bailly. 1769. 4. Lobidrift auf Leibnis von Rafener, Altenburg 1769. 4. Mich. Bigmann Berfuch über bas Leben bes Frhen. von Leibnig. Dunfter 1783. 8. Auch in dem erften Theile bes von 2. Rlein bere ausgegebenen Werks: Leben und Bildniffe gros Ber Teutschen ze. und in bem 25. Jahrgange bes hannoverschen Magazins hat bas Leben des Leibnis, in dem lettern von Rebberg, eine verdiente Stelle gefunden. Gin Denkmal ift feinem Masmen erft in neuern Zeiten in hannover errichtet worden.

ihm ein neues Leben aus, und er har nicht wenig bazu beigetragen, daß der menschliche Geist früher den rechten Weg zur Wissenschaft durch Selbsterkenntniß einsschlug. Bon ihm ging ein neuer Aufschwung des phistosophischen Geistes in Deutschland aus, er hat insbessondere dem philosophischen Geist der Deutschen den Umschwung gegeben, und, obgleich er der deutschen Sprache sich wenig bediente, so hat er doch zur Aussbildung derselben gewirkt, und den Werth verselben als Organ für die Philosophie in das Licht gesetzt.

Durch Unterricht und Lecture war er frubzeitig mit ber Geschichte ber Philosophie bekannt geworben, und hatte die Joeenlehre des Plato neben ber Ratur= lebre bes Uriftoteles ichaben gelernt. Reue Unfichten und Ausfichten eröffneten fich fur feinen Beift. Thomofius Scharffinn im Unterscheiden und in der Berbindung ber theologischen und philosophischen Unfichten. fo wie Beigels Stimmung zur vereinigenden Berglei= dung perschiedener Spfteme; Die Anwendung, melde Beigel von ber mathematischen Methode machte. ber bamale berrichende Gesichtspunct, in ber offenbars ten Theologie bas bochfte Biffen und die Regel bes menschlieben Erteunens zu finden, tonnten fur biefen Beift nicht ohne Ginfluß bleiben, indem fich baraus nach und nach die Hauptansichten und Sauptregeln bilbeten, gleichsam die ftebenben Topen, in welche bie mannigfaltigen Stoffe, die er nach und nach einsams melte, gefett murden. Da er fo leicht fremde Stoeen auffaste und in feinem großen Bedachtniffe, wonit ibn Die Ratur ausgestattet hatte, fammelte und aufbewahrte, und ba er nicht bei bem ftehen blieb, mas ihm von Mufen geboten murbe, fonbern neue anknupfte, fo mur ibm auch die durre und schon abgestorbene Philosophie der Scholaftiker noch eine Kundgrube, worin

einzelne Geldkörner sich fanden. Ueberhaupt hielt er bafür, daß die Scholastiker nicht die herrschend geswordene Berachtung verdienen, und daß unter ihnen Gelehrte von größerem Scharfsinn gefunden werden, als die neuere Zeit aufzuweisen habe ""). Die Schrift ten der neueren Philosophen hatte er, nach eie genem Geständuiß, nicht so sleißig gelesen; aber doch so viel sich bekannt gemacht, daß er Bergleichungen zwischen der alten und neuen, und vorzüglich mit der Aristotelischen und Platonischen Philosophie anstellem konnte, und sich bei ihm die Ueberzeugung festsetze, die neueren Bersuche einer Berbesserung verdienten Aufsmerksankeit, aber nicht blinde Beistimmung, noch Berswersung "2).

Leibnit hielt bafur, bag bie Philosophie bes Aris ftoteles mit ber neuern fich vereinigen laffe, ja baf fie mit einander vereiniget merden muffen. Die neuere fucht alles aus der Große, Rigur und Bewegung au erklaren, und barauf muß basjenige, mas Uriftvieles über die Materie, Form und Beranberung gedacht bat, auruckgeführt werden. Denn biefes ift bie einfachere und verständlichere Sopporhese, und es gibt in ber Welt teine Dinge außer Geift, Raum, Materie, Bes megung. Bemegung aber ruhrt nur vom Geifte ber. ba jeder Rorper trage ift und fich nicht felbit bewegen Fanna Daber ift Diefe neuere Philosophie ein wahres Gefdent ber Gottheit, indem durch fie allein dem eine reifenden Atheismus Ginhalt gethan werden fann. Diefe

<sup>11)</sup> Miscellanea Leibnitiana p. 75. Epistolae Leibnit. Vol. 11 p. 111.

<sup>12)</sup> Epistolae Leibnitii Vol. II. p. 122. neque ominia neque mini novatoribus tribuenda esse.

Diefe Lehre bes Ariffoteles baben bie Scholaftiter, melthe in ben klofterlichen Bellen von Erfahrungen und Mathematit feine Unterflutung baben fonnten . perunfteltet, fo wie fie es mit ber Metapholit gerban haben 13). An ben Scholaftifern tabelte er mit Recht. ohne ibre fonftigen Berbieufte ju verkennen, baf fie Philosophie und Theologie in ein dunkeles Gewebe von abftracten Runftwortern vertleidet, und burch unnunge Subtilitaten verborben haben, da boch die Philosophie michte fo fehr ju verhuten bat, ale ben Gebrauch ber abftracten Runftworter. Denn was fich nicht burch Bebankenzeichen ber gemeinen Sprache ausbruden laft; bas ift, wenn es nicht unmittelbar burch ben Ginn gegeben ift, ein bloges Birngespinst: daber in England und Frankreich nur barum die febolaftis foe Art au philosophiren nach und nach aus ber Dobe gefommen, weil man bafelbft in ber Mutterforache an philosophiren anfing 14). Daher billigte er auch bas Unternehmen ber Rominaliften, welche einen anten Theil jener philosophischen Chimaren zu verbanmen fuchten, und ber neueren Beftreiter ber Scholaftit, namentlich bes Digolius, ob er gleich in Bielen uicht -

<sup>13)</sup> Epistolas Leibnitis Vol. II. p. 124 seq. 136-137. 142.

ra) Rpistolae Leibnitii Vol. II. p. 72. 87. Illud igitur pro certo habendum est, quicquid terminis popularibus explicari non potest, nisi immediato sensu constet — esse nullum, et a philosophia velut piaculari quodam carmine arcendum. — Ego certe ea ratione factum esse erbitror, ut in Anglia Galliaque paullatim scholastica philosophandi ratio exoleverit, quia iam dudum illae gentes philosophiam sua lingua excolere coeperunt, ut ipsi plebi quodammodo atque etiam foeminis aditus de talibus iudicandi sit factus.

wicht feiner Meinung fenn konnte, und inobefondere Die Anfiebt beffelben von ben Begriffen bes Allaes meinen ober ben Universalien, als fenen fie blofe Co fe Beeti worter, für burchaus falfc ertlart 15). Des Cartefius Borhaben, die Philosophie, besonders Die Raturphilosophie, gur bemonftrativen Biffenfchaft au erheben, gefiel ihm wohl, aber nicht die Ausführung. weil er mit Berlaffung ber ftrengen Methobe foaleich au fondetbaren Sopothefen überfpringt, und gleichfam aur in bem Borfaal fteben bleibt 16). Die Grundres get bes Wahren , welche berfelbe gegeben hatte, fcbien fom ungureichenb. Darin ftimmte Leibnit bem Carteflus bei, bag bas Wefen ber Dinge erkennbar fen, und Die Seele ihr eignes Wefen beffer erkennt, als bas ber übrigen Dinge. Daß die Korper nur in' ber Ausbehnung bestehen, hielt er fur unrichtig, und fügte woch bie Rraft, als bas innere Befen und ben letten Grund bes Mechanismus, bingu 17). Lode's Bers fuch über ben menfchlichen Berftand fchatte er boch. aber er befriedigte ibn nicht, weil er nicht tief genug in die Natur bes Berftandes und ber Bahrbeit einge= brungen fen. Er habe ben Unterschied zwischen noths wendigen und auf Induction berubenben Babrheiten Die Sinne lehren nur, mas gefchies nicht eingesehen. Bet, aber nicht, was nothwendig geschiehet. Die nothwenbigen Bahrheiten fonnen baber nur aus ben bem menfche lichen Geifte angebornen Principien entspringen. Ibeen von Ding, Substant, Ginheit, Gut, Bahr find anger

<sup>15)</sup> Ibid. p. 117.

<sup>36)</sup> Ibid. p. 123, 724. Vol. IV. p. 14. cuius ego philosophiam tamquam verae vestibulum habeo, Gallus ante cameram diceret.

<sup>17)</sup> Ibid. Vol. IV. p. 66. 34. 39. 47.

angeboren, weil die Seele etwas Ursprüngliches ift. Locke's Grundsag: nichts ist in dem Berstande, was nicht in den Sinnen gewesen, ift nur mit bem einsschränkenden Jusage wahr, daß der Berstand selbst das von ausgenommen wird \*\*

So erkannte Lelbnitz, so billig und gerecht er ges gen alle Gelehrte war, und so schonend er auch über diejenigen urtheilte, benen er nicht beistimmen kourte, allenthalben noch Mängel und Gebrechen, und sein fruchtbarer Geist wußte immer auch alten Ideen neue interessante Aussichten und Beziehungen abzugewinnen. Uebrigens aber war er ben Revolutivnen, wo das Alte gänglich verworfen und alles neu gemacht wird, nicht günstig, sondern verlangte nur eine Reform und Bersbesserung des Bestehenden, mit Beibehaltung des Gusten, weswegen er mit den neuern Philosophen, die nut ihre eignen Entdeckungen geltend zu machen suchten, nicht zufrieden war 29). Wahrscheinlich hatte er diese Denks

- 18) Ibid. Vol. IV. p. 15. In Lockio sunt quaedant particularia non male exposita, sed in summa longe aberrauit a ianua, nec naturam men' tis veritatisque intellexit. Si discrimen inter vefitates necessarias seu demonstratione perceptas. et eas, quae nobis sola inductione utcunque innotescunt, satis considerasset, animadveritisset, nea cestarias non posse comprobari, nisi ex principiis menti insitis, cum sensus quidem doceant, quid hat, sed non quid necessario hat. Idem non satis animadvertit ideas entis, substantiae, unius et eiusdem, veri, boni, aliasque multas menti no. strae ideo innatas esse, quia ipsa innata est sibi, et in se ipsa haec omnia deprebendit. Nempe nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu. nisi ipse intellectus.
- 19) Ibid. Vol. II. p. 101. Quum tamen non sit

pre van Thomasing; feinem Lehrer; angenommen .20). De nun Leibnig burch feinen originalen, fruchtbaren Geift jum Bormarteithreiten und ju neuen Eroberun= gen getrieben . durch jene Denfart aber gurudgehalten murben fo erfolgte naturlich, mas immer ber Sall ift, menn zwei ontgegengefette Richtungen gufammentreffonz bag er einen Mittelmeg einschlug. Es tam baru. baß er gwar an allen wiffenschaftlichen Gegenftanden gin lebhaftes Untereffe nahm, aber doch teine Reigung gu bem akademischen Leben und baber auch nicht bas Bedürfnift, hatte, Die zu einer Wiffenschaft gehorigen Lehren in fpftematischen Busammenhang zu bringen und gu einem Gangen gu vereiftigen; daß die Daffe von Steen ju groß mar, die er bei fich berum trug, gmar wicht eine ungeordnete Maffe, aber doch ju groß, als bas er bas Alles, wie es bei ihm in ber Joee mar, auch Glieb por Glieb batte barftellen tonnen 21). Auch

e re philosophiae vetera prorsus abiicere, sed emendare potius, et quod egregium est, qualia certe sunt innuniera, ea praesertim, quae ipso Aristotelis textu continentur, tolerare.

- 20) Ibid. Vol. II. p.... Recte enim iudicas, schreibt Ecibnis an J. Thomasius, etsi novae sententiae proferantur, earumque veritas evidentissime ostendatur, a receptis tamen publice vocibus vix unquam essecubeundum, quod si fecissent Scholastici, non laboraremus.
- Miscellanea Leibnitiana. Felleri supplementum vitae Leibn. Mihi haec legenti in mentem venit responsum quod sciscitanti, num illos libros effectos aut prelo paratos haberet, dedit aliquando: se illos habere in idea et in potestate, sed meedum in chartam esse coniectos.

Tennem. Gefch. d. Philof. XI. Th.

# 98 Giebentes Sauptft. Erft 200. Bierter Ubichn.

Counte er als ein Denker, ber nicht fu bie Reibe ber atabemifchen Lehrer geborte, mit größerer Breihoft beit Buftand der Wiffenschaften erwagen, ben Gang ihrer fortschreitenden Entwidelung, Die Sinberniffe ibee Bervolltommunng beachten, und felbfiftanbig mit felb ner Kraft ba eingreifen, wo es nothig fthien nacham helfen, zu forbern, zu hemmen. Da er unter ben philosophischen Wiffenschaften bie Logit als bas Inftrument, ja als bas Princip und bie Methodologie der Philosophie 22), und die Metes phyfit, megen ihres Gegenftanbes an), am bochften schätzte; fo erhielt seine Thatigfeit hauptsächlich bie Richtung auf die Reform biefer beiben Biffenschaften, befonders auch ihrer wiffenschaftlichen Form. Die Das thematif gab ihm ein glanzenbes Beifpiel von bet Erweiterung und ber Bunbigfeit, welche eine Biffen= fchaft erreichen tann, und er hatte bas Glud erlebt. baß fie mit unaufhaltbarer Rraft immer vorwarts fchritt, weil alle Mathematifer einander in die Sande arbeiteten, jeber auf bas von Anbern Gefundene fort= bauete, ohne es fich nur in ben Ginn tommen an laffen, bas Alte niebergureißen und bann Mues von neuem wieder aufzubauen. Diefes Glud quch ber Philosophie anzueignen, mußte ihm um fo naturlicher ers

aa) Epistolae Leibnitii Vol. II. p. 76. Logicam veram non tantum instrumentum esse, sed et quodaminodo principia ac veram philosophandi rationem continere, quia generales illas regulas tradit, ex quibus vera falsaque diiudicari, adhibitisque solis definitionibus et experimentis omnes conclusiones demonstrari possunt.

<sup>23)</sup> Epist. Leibn. Vol. I. p. 326. ego enim metaphysicam et cognatas disciplinas maiores facio, quam vulgo hodis fieri solet.

erscheinen, je mehr er bie Machematit als einen Theil ber Metaphpsit sich bachte, und bie wesentlichen Unsterscheidungen von beiden aufzusuchen teine Beranlassung in sich und in andern gefunden hatte 24).

Wenn wir ben Philosophen Leibnit nach biefen Unfichten betrachten, fo lagt fich bas Werdienft beffels ben um die Philosophie naber murbigen. Er hat amar tein vollständiges, noch weniger gang neues Spftem der Philosophie weder aufgestellt, noch geben wollen, aber boch einige Beitrage gu bemfelben an bas Licht geforbert, welche, außer bem allgemeinen Intereffe für Die Wiffenschaft, aus welchem fie entsprungen waren, noch besondere Beranlaffungen in Beitbedarfniffen und Beitbegebenheiten hatten, und daber, ungeachtet ber Bewunderung in Rudficht auf die in ihnen fich offens barende bobe Geiftestraft , boch nur als Supothefen geschatt wurden und feinen bleibenden Werth als Bahrheiten erhalten konnten. 3war hatten die hieber gehörigen Abhandlungen und Schriften durch treffliche Bahrheiten, neue Entbedungen, Aussichten und Wins te, belle Blide, gefunde Urtheile und fcharfe, trefs fende Bergleichungen fur jene Beiten ein großes Intereffe, und haben es jum Theit auch noch jest; aber fie grundeten fich boch julett auf eine Unficht von Phis losophie und ihrer Methode, welche noch nicht volltoms men gediegen mar, und baber uber fury oder lana eis ner anbern weichen mußte.

C 2 Neber

<sup>24)</sup> Epistolae Leibnit. Vol. II. p. 49. Quum igitur numerus sit quiddam universalissimum merito
ad metaphysicam pertinet. Deuvres philosoph.
p. 219. Si quelqu'un vouloit ecrire en Mathematicien dans la metaphysique ou dans la morale, rien ne l'empschapeit de le faire avec
rigueur.

#### spo Siebentes Bauptfit: Etfte 2bth: 2Dierter Abichn.

geschrieben, sondern num in einigen Abhandtangen den Werth der Logik herausgehoben, einer wissenschaftlichere Gestalt derselben gewünsthe, und einzelne Josen darüber hingestreuet. Da aber die Logik ihm Grundwisssenschaft der Philosophie war, so gehören auch die Unstersuchungen über den Grund und die Möglichkeit der Philosophie, über die Grundsätze der Demonstration und die damit ansammenhangende allgemeine Sprache oder Charakteristik, so wie seine Bemerkungen über als tere philosophische Versuche und Systeme, vorzüglich über Locke's Untersuchungen über den menschlichen Verzestand, in welchen et seine eignen Ansichten vorträgt, und die falschen bestreitet, gewissermaßen ebenfalls zur Logik des). Die Metaphysik hatte ein großes Interesse

25) Oeuvres philosophiques de feu Mr. de Leib-nitz — publiées par Mr. Rud. Er. Raspe. Amsterdam et Leipzig 1765. 4. Außer ben nouveaux Essais sur l'entendement hamain Locke enthalt biefe Bainmlung noch folgende fleinere Auffanc: Examen du sentiment du P. Malebranche que nous voyons tout en Dien; Dialogus de connexione inter res et verba; Difficultates quaedam Logicae; Discours touchant la methode de la certitude et de l'art d'inventer; historia et commendatio characteristicae universalis, quae simul sit ars inveniendi. G. B. Leibnikens philosophische Werte nach Raspens Sammlung a. d. Frang, mit Bufaben und Anmerkungen von Sob. D. Fr. Ulrich. Salle 1778 - 80. 2 Bbe. 8. Much gehören noch folgende Abbandlungen zu diesem Kreis se: Meditationes de cognitione, veritate et ideis; Lettre sur quelques axiomes de philosophie à Mr. l'Abbé Faucher, Lettre de Mr. Leibnitz sur son Hypothese de Philosophies so wie auch die Abhandlungen und Zufabe, womit Marii Nizolii

für Leibnig; aber auch hier felles en mehr bie Ides eines Gapsen aufe, als das er is auch in wistenschafte licher Gestalt vollständig ausführte Gagentlich war es hanprsächlich der Regriff von Substanzenwelcher durch die Philosophie des Cartesius und Spinoza ein, großes Gewicht erhalten batte, und welchen daber auch Leibnig, um Schwierigkelten und Streitigkeiten zu entfersnen, von einer neuen Seite spite. Dasaus enthraug die Monadologie und das Spiten der narberbeitining ten Karmonie nebst noch mehreren ihm eigenthümlig den Vorstellungen, welche er in verschiedenen einzelnen Abhandlungen und Briefen entwicklie und gegen Einzelnen würfe vertheidigte 23. Da er in seiner Monadologie

Antibarbarus philosophicus, Krantfurt 1679. 1674.

6) De primae philosophiae emendatione et de notione substantiae. Acta Eruditor, 1604. Specimen dynamicum pro admirandis naturae "legibus circa corporum vires et mutuas actiones detegendis et ad smas causas reyocandis. Ebendas. 1695. Système nouveau de la nature et de la communication, des substances aussi bien que de l'union qu'il y a entre l'ame et le corps. Journal des Sav. 1605. Eclaircissement du nouveau système. Chendas. Remarques sur l'harmonie de l'ame et du corps in d. Phist, des ouvreges des Sav. 1696. Eclaircissement des difficultés, que Mr. Bayle a trouvées dans le système nouveau de l'union de l'ame et du corps. Ebendas. 1698. De ipsa natura sive de vi insita actionibusque creaturarum pro dynamicis suis confirmandis il-Instrandisque. Acta Erud. 1698. Reponse aux objections que le P. Lamy Benedictin a faites contre le Système de l'harmonie préetablie. Journ. des Sav. 1709. Lettres de Mr. Leibnitz à Mr. Desmaizeaux sur son système de l'harmonie

fich ein Suffem ber Subftangen entworfen hatte, wels de unter Gottes Regierung fteben, und ein Reich ausmachen, in welchem Die bochfte Ordnung und Beisheit Berricht: fo nungten Buyle's fleptifche Raifonnements uber bas Bbje und Hebel, als bas ber Orbnung Dis Berfprechenbe, und bie Behauptung, baf fich fenes nicht mit ber Regierung eines Gottes vereinigen Taffe, febr intereffiren. Er unternahm auf bus Bureben ber Ros wigin von Preufett, Sophia Chartotte, die Beantwortung biefer Schwierigkeiten, und gab im 3. 1710 feine Theobicee beraus, welche bie großen Erwartungen, Die man fich bavon geniacht hatte, bei ben meiften noch übertraf, mabrend einige in berfelben nur ein Spiels werf bes philosophischen Genies zu finden glaubten 27). Mehrere Gegenstande ber Philosophie überhaupt, und inobefonbere duch feine Ansichten über Monaben, Raum und Beit, Die Theologie und Theodicee murben in dem Streis

te,

monie préctablie une Reponse aux reflexions dans la seconde edition de Mr. Bayle. Art. Rorarius sur le système de l'harmonie préctablie. Beide in der hist. crit. de la republique des lettres. T. II. Principes de la nature et de la grace fondés en raison in Europe Savante 1718. La seinist in Act. Erudit. Supplem. T. VII.

27) Essay de Theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Amsterdam 1710, 1712, 1714, 1720, 1730, 8, Lateinishe Uebersegung, Colln 1716, 8, Franksurt 1729, 2 Bdc. 8. Leibnitis tentamina Theodicaeae de bonitate Dei libertate hominis et origine mali. Versionis novae editio altera c. praesat. Aug. Fr. Boeckii. Tubingne 1771, 8. Deutsche Ueberssegung. Amsterdam (Hannovet) 1720, 1726, 1735, 8. mit Konsenelles Lebensbeschreibung des Leibnis, Künste Ausgae. 1765.

ve, welchen Leidnig mit dem Englander Clarke bekam, mid nicht überlebte, weiter entwickelt und aufges Klart 28). Geganstände der praktischen Philosophie sind von Leibnig seltmer in Netrachtung gezogen worn den, und nur erst in den letzten Jahren seines Lebend erschienen darüber einige Abhandlungen 29). Indessen sommen auch in seinen Briefen öftere Menserungen über die praktische Philosophie vor, und besonders hat er über das Naturrecht in seiner Vorrede zu dem Corpus iuris gentinm seine allgemvinen Ansichten bekannt-gemacht 30).

De

- 28) A Collection of Papers, which passed between the late learned Mr. Leibnitz and Dr. Clarke in the years 1715 et 1716. relating to the principles of natural philosophy and religion by Sam. Clarke. London 1717. 8. Deutsch von D. Rößs ser mit einer Borrebe von Chr. Bolff. Frantf. u. Leips. 1720. 8. Recueil de diverses pièces sur la philosophie, la religion naturelle, l'histoire, les mathematiques par Mrs. Leibnitz, Clarke, Newton et autres Auteurs célèbres (pr. Mr. Maizeaux) Amsterdam 1719. 1740. 12. 2 Bde.
- 29) De principiis iuris observationes 1700. Anonymi sententia de tractatu Cl. Viri Sam. Pufendorfii, qui inscribitur de officio hominis et civis, in ein Progr. b. Just. Chr. Böhmer 1709. 4. eingerückt.
- 30) Die Briefe des Leibnis sind in Anschung der, außerordentsichen Menge und des reichhaltis gen Inhalts ein wahrer Schaf. Nur ein Theis seines Briefwechsels ist bisher gedruckt worden, ein noch bedeutenderer liegt handschriftlich in der Biblios thet zu Hannover. Leidnitti epistolae ad diverzos ed. Chr. Kortholt, Lips. 1734 1742. 8. 4 Voll. Commercium epistolicum Leidnitianum ed. Joh. Dan. Gruber. Hannov. 1745. 8. 2 Voll., welche

### 104 Giebentes Sauptft. Erfte Mbth. Bierter Abicon.

Da Leibnis in feinem Ropfe ein Sinkem von Obis fofophie; und überhaupt ber gangen menfchlichen Eta kenntaif. gebilder harts, bas ihm wannet vorschwebses and wonad er beständig hinftrebes, was er aber mid im Gangen ausgeführt hat / und feines Umfangs umit Schalts wegen auch nicht ausführen formes, fo lage fich nur aus den einzelnen Fragmenten , bie er nieichs fam aus dem Onftein bes Ganzen: lodgeriffen und ben fonders bearbeitet bat, und aus einigen gerftreuten Gedanken bie Bore : metche er pon den Dbilofobbie ace Diefe Idee wird burch bas bildet hatte, ertennen. Fragment über Die allgemeine charafteriftifche Sprache, ein Project, mit welchem sich Leibnig sein ganzes Le-ben hindurch beschäftigte; ohne es boch zur Musfuhrung gu bringen, am flarfien. Es ift, fagt er, eine atte Ibee, daß Gott Alles nach Gewicht, Mag und Bahl gemacht habe. Es gibt boch Dinge, welche aus Man= ? gel an Kraft und Gewicht nicht gewogen, und weil fie feine Theile haben, nicht gemeffen werben tonnen. Aber alles und jedes last fich gahlen. Daber ift bie Babt gleichsam bie metaphy fif de Figur, und bie Uritha

welche erst, als Worlaufer, ben Brieswechsel Boines burge und Conrings enthalten. Commercii epistolici Leibnitiani typis nondum evulgati selecta specimina ed Joh. Ge. H. Feder. Hannoyer 1806. 8. Zerstreute Gedanken und Aufsähe von Leibnis ents halt das Otiam Hannoveranum side Miscellanea G. G. Leibnith ed. Joa. Fr Beller. Leipa. 1718. 8. und die zweite Sammlung deskelben: Monumenta varia inedita. Leipz. 1724. 4. Ben seinen sämmte lichen Schriften hat man eine Sammlung: G. G. Leibnith opera, studio Lud. Dutens. Genev. 1768. 6 Voll. 4. Man muß aber mit derselben die von Raspe herausgegebenen Schriften verschinden.

Politikmeeter ning. Statik des Univer fumd, wadurch die Archer ver Dinge erforsche werden. Das bar Plaubtechopthagorgs nut feiner Schule, daß in den Indian die geößtem Geholmuiste verhorgen had, wornus auschläsunde des wahren Schlüssels, die gemeine, spies lands Caddala and Magie enrstanden is \*1),

Bigher bat, aber noch fein Sterblicher baran im Ernft gebacht, auf welche Beife jedem Dinge feine darafteriffiche Zahl, angewiesen werden tonne. haben einige Gelehrte an eine Universalsprache gebacht, woburch Menfchen, welche gang fremde Sprachen reben Biganber ihre Gebanten mitthellen tonnen;' aber noch teiner an eine folde charatteriftische Sprache, welche zugleich bie Runft gu erfinden und gu beurtheilen in fich begriffe, b. i. eine foldbe, beren Beichen, eben bas feiffen fur bas gesammte Ertennen, mas die arithmetifchen in ben Bahlen und die algebrais fchen in ben abstracten Großen, Durch bas Geschent jener beiden Miffenschaften hat uns aber, wie es fceint, Gott Die Weisung gegeben, daß in unserm Seifte ein weit großeres Geheimniß verborgen fen, mowon die Arithmetik und die Allgebra nur bas Schatten= bild enthalten. 'Anr brei große Manner waren einer folden Erfindung fatig, "und es ift 'au' verwundern, daß fie nicht darque gefallen find, namlich Ariftotes les, Joachim Jung und Cartefind. Jeboch laffen fich bei ben beiben letten Urfachen entbeden, warum

<sup>31)</sup> Qenvres philosophiques p. 535. Sed nihil eat, quod numerum non patiatur. Itaque numerus quasi figura quaedam Metaphysica est, et Arithmetica est quaedam Statica universi, qua rerum potentiae explorantur.

## 206 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Bierter Abidn.

warum es bon ihnen nicht gesthehenust 32). Die welt tere Berfolgung bieses Gedantens führer auf ein soll ches Atphabet der menfchlichen Gebanten; daß durch die Combination ber Buchstaben dieses Alsphabets und die Analysis der aus denselben gebildeten Aborter Alles enfunden, Alles beuetheld, werden konnte 33).

Vor allen Dingen ist zu bieser allgemeinen Sprasche die Charakteristik norhwendig, das ist, die Ersindung der charakteristischen Zahlen aller Ideen, oder die Verfertigung eines mathematischen und philosophischen Lehrgebaudes nach einer neuen Mesthode. Das wurde nicht so gar schwer sein übch sehr viele Zeit ersodern. Ein Paar tüchtige Manner konnsten vielleicht das Werk, welches ein ganz neues Werkzeug für das menschliche Geschlecht, von weit größestem Werth, als alle Fernröhre und Mikrostope, in

55 N 55

- 32) Ibid. p. 555. Nemo famen aggressus est linguam sive Characteristicen, in qua simul ars inveniendi et indicandi contineretur: id est, onitie notice et characteres praestement idem, quod ence tae arithmeticae in numeris et algebraicae in magnitudinibus abstracte sumis; et tamen videtur Deus, cum has duas scientias generi humano largitus est, admonere nos voluisse, latere in nostro intellectu arcanum longe makes, cuius has tampm umbrae essent.
- 33) Ibid. p. 536. Cui studio cum intentius incumberent, incidi necessario in hané contemplationem admirandam, quod scilicet excognarí posset quoddam Alphabetum cogitationum humanavum, et quod literarum huius alphabeti combinatione et vocabulorum ex ipsis factorum analysi omnia et inveniri et diadicari possent.

fünf Jahren vollenden, und in zwei Jahren bie in dem Leben mehr anwendbaren Lehren, die Moral und die Metaphysit in der Form eines unwidersprechlichen Cals culs darftellen 34).

Diese Idee interessirte den großen Mann von seisner frühen Jugend an in einem porzüglichen Grade, denn er versprach sich von der Ausführung derselben sehr große Dinge für das Reich der-Wissenschaften, sur die Wusbreitung der wahren Religion, für die Belehrung der Wölker, sür die Beendigung aller Streitigkeiten 35). Abereben deswegen muß man sich noch mehr wundern, daßteibnitz nicht weiter in der Ausführung gekommen ist, als er sich wunderte, daß Aristoteles, Jung und Sarstuss

34) Ibid. p. 538. Itaque mune nihil aliad opusest, quam ut Characteristica, quam molior, quantum ad Grammaticam linguae tam mirabilis Dictionariumque plerisque frequentioribus suffecturum satis est, constituatur vel quod idem est, ut numeri idearum omnium characteristici habeantur. Nihil, inquam, aliud opus est, quant nt condatur cursus philosophicus et mathematicus quem vocant, nova quadam methodo, quampraescribere possum et quae nihil in se continet aut difficilius, quam affi cursus, aut ab usu et captu remotius, ant a consuctadine scribendi alienius. Nec multo plus laboris axigeret, quam in nonnulles carsus ent nonnullas Encyclopaedias, ut loquuntur, iam impensum videmus, Aliquot selectos homines rem intra quinquennium absolvere posse puto; imra biennium autem doctrinas magis in vita frequentatas, id est-Moralem et Methaphysicam, irrefragabili calculo exhibebunt.

<sup>35)</sup> Ibid. p. 538. 539.

tessus insit varauf verfallen sind, da es ihm bei sain nan ausgebreiteten Berbindungen mit fast allem Gesehreten seinen Reir nicht sehwer sollen konnte, die dazu sollen bigen Denker quszuwählen und für die Sache zu zusteressiren, und da er dazu einen so kurzen Zeitraum von zwei lind fünf Jahren für hinreichend hielt. Das Auffallendstrist, das das Leichteste und Geschwindeste, das Leibrgebäude ver Moral und Metaphysist auch nicht einmal zu Statte gekommen ist. Die Ursach ist, das die Sache nicht so leicht ist, als sie strache ist, das die Sache nicht so leicht ist, als sie strache ist, das die Beitete, und das sie auf Boraussezungen beruhere, über deren Wahrheit noch große Iweisel obwätten nußten, welche voch vielleicht als dunkte Ahnnugen sich dages gen regen mochken.

Benn aber auch bie Ausführung nicht erfolgte, fo blieb doch gewiß diese Joee, welche durch ihr Intereffe eine lange Beit bindurch ein foldes philosophi= fches Benie beschäftigte, nicht ohne Ginfluß, Wenig= ftens Scheint die Borausfegung von ber Bermandtichaft ber Philosophie und der Mathematik, und von der Unwendung ber mathematischen Wethode in jener, um fie baburch auf gleichen Rang ber Wiffenschaft zu be= ben, eben eine Bolge jenes Ginffuffes gewesen gu fenn. Diefe Unficht herricht zwar burchgebends in ben Chriften bes Leibnig; aber man mußte fich wundern, daß von ibm boch tein Berfuch gemacht morden ift, auch um einen Theil ber Philosophie auf Diese Art zu bes arbeiten; wenn er nicht als freier forfcher und als Weltmann ber frengen Methobe die popularere vor= gezogen hatte, als biejenige, wodurch man eher einen aufgebreiteten Ruhm erlangen fonne. Ge macht dies fes gleichfam feine efoterifche Philosophie aus, über welcher er brutete, mit welcher er aber nicht bervor= trat, ungeachtet er fich bagu nicht felten berfucht fublte,

te, und erft nach feinem Wine Andere, mie Bilfine ger, Bolf, Lam best Berfuche ber Art machen 36). Sie fcbinumerte jedoch durch alle feine Schriften him durch ; und macht gleichfam den Brennpunct aller feis ner Gedanken aus.

Mit Diefer Ansicht freitet nicht bie Behauptung. baß Die Logif bas Princip und bas. Draan aller Biffenfchaft und ber Philosophie fen, indem fie theile die Regeln gu philosophiren enthalte und baburch ben Philosophen mache, theils bie allgemeinen Regeln gebe, nach welchen man, burch Mumendung der Definitionen und Erfahrungen, alle Schluffate ableiten und das Mahre von dem Katichen unterscheiden konne 37). Denn jene allgemeine Sprache, ober bas Suffem ber Erfemitnis, follte eben burch logische Berbindung, Bei = und Unterpronung ber einfachen Mertmale ber Begriffe entstehen 38).

Aus ber Ueberzeugung, daß die Philosophie, gleich ber Mathematif, Biffenschaft fenn folle und tonne. folgte die Bestreitung bes Empirismus. Daber feben wir ihn auch fehr fruh gegen ben empirischen Ura iprung ber Ertenntniß ftreiten, und fich fur Plato's Ideen gegen Ariftoteles unbeschriebene Lafel erflaren, fo febr er auch fouft ben letten schatte. Denn er batte begriffen, daß, wenn es blos finnliche Borftellungen gibt, feine Wiffenschaft moglich ift, bergleichen boch Die Mathematif wirklich barbietet. Daber beitritt et aus bemfelben Grunde ichon bes Migblius Meinung, daß

<sup>36)</sup> Oeuvres philosoph. p. 219.

<sup>37)</sup> Man febe oben Note 22.

<sup>38)</sup> Principia philosophiae. 5. 30. 33. 35. 372

bag bie allgemeinen Begriffe nichts anderes feven, als ein collectives Ganges. Ware biefes mabr, fo fonnte es feine Biffenschaft burch Demonstration, fonbern nur burch Induction geben, und diefe murbe ebenfalls Feine Gewißhelt, fondern nur Wahrscheinlichkeit gewähren , welche felbft wiederum gewiffe Berftandeburtheile poraussett. Dann konnte alles bezweifelt werben, felbft in der Dathematit; wie benn Gregorins a S. Vincentio ben Grundfat : bas Bange ift größer als fein Theil, und Sobbes ben Pothagoraifden. Lehrfat bezweifelt hat 39). Roch mehr fette Leibnit biefe Babr= heit in bas Licht, ba er in feinen Berfuchen über ben menichlichen Berftand Locke's Anficht barüber einer weitlauftigen Untersuchung unterwarf. Die Gegen= grunde beffelben, welche nur aus einer einseitigen Ans ficht ber Sache, wie fie in ber Cartefischen Philoso-phie berrichte, flossen, murben siegreich widerlegt, und Die Nothwendigfeit angeborner Borftellungen und Ers femitniffe in bem Ginn, baß fie nicht in ihrer Muge= meingultigkeit burch bie Sinne gegeben fenn konnen, fondern daß fie ber Betftand aus fich feibft fcopfe, nachdem bie Erfahrung ju ihrer Entwicklung Beranlaffung gegeben, baraus bergeleitet, baf es wirflich folde

<sup>39)</sup> Epistolae Leibn. Vol. II. p. 66. Leibnitii dissert. de stilo philosophico. Epistolae Leibnita
Vol. II. p. 118—120. Sed ea ratione prorsus
evertuutur Scientiae et Sceptici vicere. Name
nunquam constitui possunt ea ratione propositiones perfecte universales; quia inductiona nunquam certus es, omnia individua a te tentata esse; sed semper intra hanc propositionem subsistes, omnia illa, quae expertus aum, sunt talia,
quum vero non possit esse ulla ratio universalis,
semper manebit possibile, innumera, quae tu non
sia expertus, esse diversa.

foliche Begriffe und Erfenntniffe gebe, vorzüglich in des Arithmetif und Geometrie, boch auch in ber Moral. Die mirtliche Ertenntnis berfelben ift feinesweges ans geboven, fondern nur die virtuelle, b. i. die Monlichfeit nothwendiger Erkenntniffe. Dierburch wer einem Sauptbebenten gegen angeborne Erbennunffe- begegnet, und auf die mabre Quelle berfelben bingewiefen, wels de eine beftimmtere und mahrere Unficht vorbereitete: Diefe wichtige Bahrheit mar aber an gewiffe Sypos thefen feiner Monadologie angernupft, und mit einer noch einfeitigen, nur gur Salfte mahren Theorie, ber nothwendigen Erkenntniß und der Demonstration vers bunden, und barum entging bas Babre in Diefer, ber Locifchen entgegengesetten Theorie nicht bem Schicks fale bes gangen Syftems, bag fie bald wieder verlafe fen murbe, und einer andern Plat machen mußte. Denn Leibnig batte zwar ben menschlichen Geift von manchen Seiten mit feinem tiefen genialen Geifte era forfcbt, aber auch manche Provingen beffelben nur fluche tia burchstreift, und es baber noch ju feiner erichos pfenden und burchbringenden Untersuchung ber urs fprunglichen Gefete bes Erfennens, Urtheilens und Rollens gebracht, und fonnte auch daher fein vollftans biges Suffem des Uriprunglichen, ober, wie er es mannte, bes Angebornen in der Erkenntnig geben. Das ber machte er auch zuweilen, gufolge ber Grundiane ber Monadologie, Miene, ju behaupten : es gebe ags Leine andere ale angeborne Gebanten und Thatig teiten, und felbft die Bahrnehmungen und Erfahrungen gehorten babin, weil die Geele nichts Meuferes in fich aufnehmen tonne 40). Auch bing

<sup>40)</sup> Nouveaux essays sur l'entendement hum. p. 30. Principia philosophiae. §. XI. XIV. XV.

er insch. der Meberzeugung an, baß: alle nothwendige Wahrheiten auf dem Grundsatz des Widerspruchs sich grunden. Hierdurch wurde die Demonstrationacaller Wahrheiten so leicht gemacht, wie in der Wathematik, shue daß mau. in der einen oder andern Wissenschler nachzusugen nöthig hat, woher diese Vorstellungen und Begriffe kammen, wie man que der Wolfsschen Phistosophie siehet.

Da Leibnit die Philosophie als firenge Wifferin fchaft fur moglich hielt, und fie barin ber Mathemas tit gleichsette, übrigens auch von ber"Bahrheis ber offenbarten Theologie überzeugt wart fo muste er eine Uebereinfilmmung zwischen beiden annehmen. Denn ein Biberfpruch gwifden Babrheiten ift nicht moglich 41). Diefer Grundfan, den er fefte bielt, mar zwar ziemlich allgemein anerkannt, aber boch wieber von Einigen verworfen, wie g. B. won Baule, welcher Wahrheiten ber Offenbarung annabm, gegen meliche von ber Vernunft unauflosliche. Einwurfe. gen macht werden tonnten, ohne baß fie boch barum aufe borten, Wahrheiten gu fenn, und in ber Anwendung beffelben auf theologische Streitigkeiten hatte er wieber febr verschiedene Unfichten erzeuget. Leibnig glaubte, baff biefe Uneinigkeit nur von dem oberflachlichen Gea brauch der Logit und von dem noch unvollkommnen Buftande ber Logit, welche nur auf die Bahrheit ber Schluffe- und Beweise fich beschrante, die Grande ber Mahrfcheinlichkeit und die Erfindung der Wahrheit ganz

<sup>41)</sup> Leibnitii Theodicaea. Diss de conformitate fidei cum ratione. \$, 29 Nam certe veritas veritati contradicere nequit et lumen rationis aeque Dei munus est atque lumen revelationis.

gang ans ben Augen laffe, berrubren 42), und er are beitete mit aller Energie dabin, die Uebereinstimet mung ber Offenbarung und Bernunft, ber Theplogie und Philosophie in das vollommenste Licht zu seinen. Es war baber sehr natürlich, daß er bei seinen philosophischen Untersuchungen große Muckeficht auf die Kirchenlehre nahm, und aus dem Spftesme der Theologie Manches auffaßte, was, strenge gennommen, nicht zur Philosophie gehörte 43.

Indem Leibnig nach einer Roform der Philosophie hinstrebte, und damit umging, sie zu einer evidenten, eben so sichern und festgeschlossenen Wissenschaft zu ers beben; als die Mathematik war, und ein System von Erkenntniß sich vorgebildet hatte, in welchem selbst die Mathematik nicht weniger, als die Philosophie, ja selbst die Theologie zum Theil einen integrirenden Theil duss

42) Ibid. 6. 30. 31. Nihil esset tam pronum, quant .his rationis ac fidei tura spectantibus controversiis finem imponere, si modo homines tritissimis logicae regulis uti et tantilla cum attentione animi ratiocinari vellent. - Adeo ve tum est, errores nostros ex artis cogitandi contenitu vel defectu plerumque proficisci; nihil enim imperfectius logica nostra mentineris, canipraestantissimi nostrae aetatis philosophi - lopgissime adhuc absunt a detectione viarum rectarum, quae adiumento esse possent facultati, cuius foret ostendere, qui veri et falsi adparentiae ponderandae r ut silentio praeteream artem inveniendi, ad quam difficilior adhuc accessus est, et cuius in Methematicis disciplinis non nisi safis imperfecta prototypa.

43) Epistolae Leibnit. Vol. III. p. 85. 861

Connem. Beid. b. Phil. XI. 25.

ausmachte, ein Suftem mit einem Borte, welches als Les Babre in ftrenger Form enthielte; fant fein fruchts barer Geift in fich felbft fomphl, als in ber großen Maffe von Gelehrsamteit, die er, fo lange er, lebte, vermehrte, einen ungeheuern Stoff gu verarbeiten, ber, je mehr er gunahm, die Ausführung ichwieriger und bedenklicher machen mußte. Indeffen fuchte er burch einzelne Abhandlungen, burch philosophische, boch mehr populare, Bearbeitungen einzelner Bahrheiten, burch bingeworfene Gebanken, Winke und Ringerzeige, Die wie Lichtfunken aus feinem Geifte ausstrahlten, bie Thee von Philosophie, die er fur die mahre hielt, ausgubreiten, Die Aufmertfamteit auf Die Fehler und Dangel ber berricbenden Denkart zu richten, ben Forfcungogeift ju weden, die wichtigften Puntte ber Un= tersuchung auszuheben. In Diefer Sinficht hat Leibnit erstauntich viel gewirkt, weit mehr, ale wenn er fein Suftem in wiffenfchaftlicher Korm wirklich ausgeführet hette. Bon ihm ging gleichfam ein elektrischer Schlag aus, ber gu ungewöhnlicher Thatigkeit reigte; fein burch eigne Productionefraft und fremde, angeeignete Erfenninffe fruchtbarer Geift rif jur Bewunderung bin, reigte gur Rachabmung, und bot in feinen mans nigfaltigen Schriften einen fruchtbaren Stoff gur weis terem Bearboitung bar. Das Biel war groß, ber 3med edel, fein Jutereffe fur Bahrheit rein. Aber nicht alle Denter tonnten feinen großen Geift faffen, noch fich von ihren vorgefaßten Unfichten fogleich los machen, um bemfelben frei ju folgen; Bieles mar auch in feis nem Gedankenspfteme noch nicht gehörig gereift und gepruft, und gu fruh glaubte er in wichtigen Gegenftanben ichon bas Wiffen erreicht, wo fanm die Unter= fuchung begonnen batte.

Das lebhafte Intereffe fur alle Wiffenschaften, bas teine ausschloß, und der energische Geift, der fo

feicht auch verftedte Beziehungen und Meffulichkeiten auffafte, brachte alle Wiffenfchaften, auch Die fonft ente fernten, in ein naberes Werhaltnif. Daber tommt es. baß ber eigenthumliche Charafter ber einzelnen gumeis len verdunkelt mird, und die Philosophie mehr in bem Busammenfaffen aller einartigen Theile ber Erkenntniff, ale in einem besondern , eigenthumlichen , durch Ers Fenntnifquelle, Object und Methode bestimmten Character gefett murbe. Dan fann, nach Leibnis, alle Biffenschaften, ober vielmehr alle wiffenschaftlichen Babrheiten auf eine breifache Urt gusammenordnen: funthetisch und theoretisch, nach bem Bufama menhange ber Grunde, analytifch und prattifch, indem man von dem Iwecke des Menschen, b. i. von feinen Gutern und beren Inbegriff, ber Gludfeligfeit, ausgeht, und die Mittel methodifch auffucht, burch welche Guter erlangt, Uebel verhutet merden fonnen; nach ben Begriffen und nach ben Mertmalen. welche allen Begriffen gemein find, fyftematifc ober alphabetifc. Diefe Ordnung ftimmt mit ber alten Gintheilung in Phyfit, prattifche Philos fophie ober Moral und Logit zusammen, welche angenommen werden tann, wenn man nur barunter Feine befonderen Biffenfchaften, fonbern nur verschiedene Mnordmungen berfelben Wahrheiten ver-Reht 44). Man siehet baraus, wie fehr dieses Unis

<sup>44)</sup> Nouveaux essays s. Pent. hum. p. 492. 493. L'une disposition seroit synthetique et theorique, rangeant les verités selon l'ordre des preu es, comme font les Mathematiciens, de sorte que chaque proposition viendroit après celles dont elle depend. L'antre disposition seroit analytique et pratique, commençant par le but des hommes, c'est à dire par les biens, dont le com-

versalgenie alle Wissenschaften als ein Ganges zusams menfaste, und in demselben die Grenzen und Untersichlede der besonderen Facher verschwanden, und es wird daraus begreiflich, warum es aus demselben immer hauptsächlich große Rassen herausnahm und sie wieder als kleinere Ganze bearbeitete, weniger aber die Verwollkommung der besondern Wissenschaften zu seinem Strebeziele machte. Dazu trug nicht allein die ungeheuere Masse von Kenntnissen, die er in sich verseinigt hatte, sondern auch die eigenthumliche Anlage seines Genies bei. Denn bei allem Scharfsinn und Liessinn, welcher ihm eigen war, ragt Wis in Bergleischungen und in der Entdeckung entsernter Beziehungen und Aehnlichkeiten hervor, worüber er nicht immer die Unterschiede mit gleicher Schärfe beachtete.

Die Erkenntnig überhaupt war ichon lange Zeit ein Gegenstand feines Nachdeutens gewesen, befonders,

in

ble est la felicité et cherchant par ordre les moyens qui servent à acquerir ces biens ou à eviter les maux contraires. - · A ces deux dispositione il fandroit joindre le troisieme suivent les. termes, qui en effet ne seroit qu'une espece de repertoire, soit systematique, rangeant les termes selon certains predicamens, qui seroient communs à toutes les nations; soit aphabetique selon la langue reçue parmi les savans. disposition synthetique repond à la theorique, l'analytique à la pratique et celle du repertoire selon les termes, à la logique; de sorte que cette ancienne division va fort bien, pourvu qu'on l'entende comme je viens, d'expliquer ces dispositions, c'est à dire non pas comme des sciences distinctes, mais comme d'arrangemens divers. des mêmes verités, autant qu'on juge à propos de les repeter.

in Rudhat auf iffre Bervollsommnung. Ginige Ideen" baruber" imeibre er auerft im 3. 1684 bes Lannt in ben Artis eruditorum 45). Dier machte er guerft auf ben formellen Unterfchied ber Ideen ober Borfellungen aufmertfain. Die deutlichen Begriffe finb Die Bauptsache ber Erkenntniff, benn burch fie erlans gen wir Definitionen, nicht blos Rominaterflarungen, worauf Sobbes Schule fteben blieb, fondern Realers : Flarungen , woraus bie Moglichfeit ber Dinge eingefes! ben wird, um fich gegen ungultige Schlaffe gu vermabs Der Grundfat bes Cartefins, alles ift mabr, was ich mir flar und bentlich borfelle, ift ungulanglich und fann gemifbraucht werden. Denn er fett bestimmte Rriterien von der Rlarbeit und Deuts lichkeit voraus, Sat man diefe, fo ift joner Grundfat ummis , und obne fle lagt er fic nicht mit Gicherbeit anwenden. Auch verburgt er nicht die Wahrheit ber Urtheile. Die allgemeinen Regelu ber Logik find gur Beurtheilung ber Wahrheit ber Erkenntnig meit geschickter, als ber Brundfag bes Cartefins. Die Die thematifer bedienen fich berfelben, indem fie nichts für mabr annehmen, als mas richtige Erfahrungen lebren. und mas aus nothwendigen Pramiffen burch richtige Schluffe abgeleitet wirb,

Alle unsere Schlisse beruhen auf zwei obersten Grundsagen. Der erste ist der Grundsagen bes Wisderspruch ber pruch bes seinen Widerspruch sem urtheilen wir, daß alles, was einen Widerspruch enthalt, falsch, das Gegentheil wahr sen. Dieses ist das Princip der nothwendigen Wahrheiten. Bei diesem sindet sich namlich der Grund die Analysis, indem wir sie in einsachere Jeen und Wahra

<sup>45)</sup> Meditationes de cognitione, veritate et ideis.

Wahrheiten anstosen, bis wir zu den ursprünglichen gelangen. Auf diese Weise grunden sich alle math es matische Wahrheiten, vermöge der Anglysis, auf Dessinitionen, Axiome und Postulate. Zulest kommt man freilich auf einfache Ideen, von denen sich keine Desinition geben läßt, und auf Axiome und Postulate, oder Principia, die keines Beweises fähig und bedürftigsind, und das sind id entische Sape. Denn diese haben unmittelbare Evidenz, und man kann nicht welster fragen, warum sie wahr sind 46).

Das zweite Princip ift ber Grundsat bee zus reithenden Grundes (principium rationis sufficientis, determinantis). Es kann kein mahres Factum geben, noch ein Sat mahr senn, wenn nicht ein zureichender Grund da ift, warum es so und nicht anders ift, wenn uns auch biese

46) Principia philosophiae. 6. 31 - 35. Quando veritas necessaria, ratio reperiri potest per analysin, dum cam resolvimus in ideas et veritates simpliciores, donec ad primitivas perventum fuerit. Et dantur tandem ideae simplices, quarum definitiones dare non licet. Dantur etiam axiomata et postulata aut verbo principia primitiva, quae probari nequeunt, nec probatione indigent, atque ista sunt enunciationes identicae. Theodicaes P. I. S. 44. Annotationes in Kingii librum 5. 14. Utrumque principium locum habere debet non in veritations solum necessariis, sed etiam in contingentibus, immo quidquid rationem nullam habet, nee existere nullo pacto potuit. -Interim ubi, facta analysi veritatis propositat, cam videmus a veritatibus dependere, quarum oppositum contradictionem involvit, dicere possumus, eam absolute necessariam esse. Quevres philosoph. j. 394.

Diefe Grunde öftere unbekannt fenn. Bon-Diefes Princip ift allgemein und erftredt fich auf alle Bahrheiten, sowohl die noth wendigen, welche entweber durch sich felbft evident find, wie die identischen, oder vermittelft derfelben demonstrirt werben, als auch auf die ju falligen. Bei ben letten, welche fich auf ein Kactum beziehen, wurde Die Auftofung in die besonderen Grunde ins Unendliche fort= geben, wegen ber grenzenlofen Mannigfaltigfeit und Theilung ber Rorper. Die wirkende Urfache davon, daß ich eben jest schreibe, begreift eine unendliche Menge von Siguren von gegempartigen und vergangemen Bewegungen, und fo fehlieft auch die Endurfache bavon eine Unendlichkeit von fleinen, gegenmertigen und vergangenen Reigungen und Stimmiungen in fich. Bebe folche Reihe fett eine andere Reihe von Zufalligen voraus, welche wieder eine folche Berglieberemg er-Da nun ber Fortschritt zu einem Unbern, noch fo lange fortgefest, nichts belfen wurde, fo muß eine Reihe von gufalligen Dingen, wenn fie auch uns endlich ware, ben gureichenben Grund außer fich baben 47).

Leibs

47) Principia philosophiae. §. 32—38. Alterum est principium rationis sufficientis, vi cuius consideramus, nullum factum reperiri posse verum, aut veram existere aliquam enunciationem, nisi adsit ratio sufficiens, cur potius ita sit quam eliter, quamvia rationes istae saepissime nobis incognitae esse queant. — Enimvero ratio sufficiens reperiri etiam debet in veritatibus contingentibus vel facti, h.e. in serie rerum, quae reperitur in universo creaturarum, ubi resolutio in rationes particulares progredi posset in infinitum. propter immensam rerum naturalium varietatem et divisionem corporum in infinitum.

Datur

#### -120 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Werter Abfchn.

Leibnit ftellte biefes Princip auf als ein folches, welthes, wie bas Princip bes Wiberfpruche, feines Beweifes bedurfe, weil es unmittelbar in dem Wefen ber Bernunft enthalten, und es eben fo lacherlich fen, baffeibe beweifen zu wollen, ale ben Grundfat bes Biberipruche. Er rechtfertigte jedoch bie Annahme beffelben burch Grunbe, und beruft fich auf bas Des burfniß ber Bernunft fur Die Ertenntniß ber Erifteng, fur bus Berben einer Begebenheit; fur bie Gultigteit eines Sages. Done daffelbe laft fich tein Beweis für bas Dafenn Gottes finden, und von vielen wichtigen Bahrheiten gar fein Grund angeben 48). Das Prineip ber Dathemant ift ber Grundfat ber Ibentitat pber bes Biderspruchs, und es ift hinreichend, um die Arit6.

Datur infinitudo figurarum et motuum praesentium atque praeteritorum, qui ingradiuntur in causam efficientem scripturae meae praesentis, et infinitudo exiguarum inclinationum ac dispositionum animae meae, praesentium atque praeteritarum, quae ingradiuntur in causam finalem. Et quemadanodum tota haec series non nisi alia contingentia anteriora involvit, da quorum unum quodque simili analysi opus habet, ubi rationem reddera voluerimus, progressus nil iuvat, necesse est, rationem sufficientem seu ultimam extra seriem contingentium reperiri, quantumvis infinita ponetur. Theodicaea P. I. 5. 44, Associ in Kingii libr. 5. 14.

Requeil de diverses pièces. T. I. p. 152. Co principe est celui du besoin, d'une raison suffirsante, pour qu'une chose existe, qu'un evenement arrive, qu'une verité ait lieu. — J'ose dire que sana ce grand principe, on ne sauroit yenir à la preuve de l'existence de Dieu, ni rendre raison de plusieurs autres verités importantes.

Arithmetit und Geometrie, b. i. die gange Dafthemid tif, 'au bemeifen. Aber um aus ber Mathematit in Die Phofit überzugeben, bagu gebort noch ein anderes Princip, bas bes gureichenben Grundes, burch welches bie Theologie, und bas Uebrige ber Detaphy fit, ja felbft ein Theit ber phyfifchen Princh pien ; infofern fie von Mathematit nicht abhangig find, ober bie bynami fchen Gate, b. i. bie fich auf Die Rraft beziehen, bembuffrirt werben tonnen 49). Das Princip des Grundes ift von Leibnis felbft nicht entbede worben, benn er beruft fich felbft barauf, bag es von Bielen ichon in alter und neuer Beit gebraucht worden fen; aber beffimmt hat er es als ein Brincip in biefer allgemeineren Formel, in welcher es mehrere bes fondere Principe, als: aus Richts wird Richts, Richts shne Urfache, und fowohl ideale als reale Grunde in fich vereiniget, zuerft aufgestellt und einen bestimmte ren philosophischen Gebrauch von bemfelben gemacht. Beil er aber fich nicht bestimmt über ben Ort, Umfang, bas Gebiet und ben Gebrauch erflart batte; fo ift er baburch vorzüglich mit Clarke in einen Streit verwidelt worben, ber nach feinem Cobe noch mehr Rebhaftigfeit erhielt 50). Es ift ihm Diefer Grundfat offens

Mathematique à la Physique, il faut encore un autre principe, c'est le principe de la raison suffisante. — Or par ce principe seul, savoir qu'il faut qu'il y ait une raison suffisante, pour quoi les choses sont plûtot ainsi qu'autrement, ae demontre la Divinité, et tout le reste de la Metaphysique, ou de la Theologie naturelle, et même en quelque façon les principes physiques independans de la Mathematique, e'est à dire les principes dynamiques ou de la force.

Ausfahrliche Belehrungen über diesen Streit fine

offenbar fein objectives, fonbern subjectiver, baber er benfelben fur ein Beburfnif, namlich ber Bernunft, erklaret. Aber meldes Bedurfuig? Und inwiefern be grundet es objectiv = gultige Erlenntnig? Die Ber= munft hat bas Bedurfniß, zu allen Begebenheiten eine Altfache , an allem Dentbaren einen Grund , ju allem Bedingten eine Bedingung' ju fbenten, und baburch Bufammenhang und Berknupfung in bas Borftele Ten ju bringen. Der Grund, ale die Bedingung bes Bufammenhangs, mird aber burch jenes Beburfnig nur aufgegeben, nicht gegeben, nicht als etwas Sependes ober Gefundenes, fonbern als etwas ju Suchendes vote gestellt. Er batte bie Ginficht erlangt, baf ificht alle philosophischen Gape auf bem Grundfat bes Widerforuche beruben, bag es vielmehr noch eine Claffe berfelben, gebe, beren Babrheit nur burch bem Grundfat bes zureichenden Grundes eingesehen merben Kanu, namentlich biejenigen; welche er gufa'llige Mabrheiten mennt, mo bas Gubiect und bas Drabicat nicht fo nothwendig verlingpft find, wie in bem identischen, und besonders mo es auf die Rrage, an-Kommt, ob bas Object einer Borftellung ein reales ift. Daber betrachtete er eben biefes Princip als bas Dit= tel, aus der Ideenwelt in die Belt bes realen Genns Fortzuschreiten, und als ein ber Metaphyfit (aus bemfelben Grunde auch ber Moral) unentbehrliches, weil in berfelben die Grunde und die Ginfichten der Ber= wunft nicht immer mit der Erfahrung übereinftim= men 5x). Diese Berbindung zwischen der Borftellung

tet man in Chr. Fr. Polzii fasciculus commentationum metaphysicarum, qui continet historiam, dogmata atque controversias dijudicatas de primis principiis. Jenae 1757. 4.

51) Nouveaux essais sur l'ent, hum. p. 336. Mais dans

und dem realen Objecte follte biefes Princip vermit: telm. Da nun die ibentischen ober analytischen Ur= theile ihre Bahrheit von bent Grundfate des Biders fpeuche erhalten; fo tann man wohl fagen, daß Leibs. mit, auf ber Spur ber funthetifchen Urtheile und eines Princips derfelben war, jedoch ift es nur noch eine febr entfernte Ahnung und baber auch von ihm nicht weiter verfalgt morden 52). Bielmehr machte die alte Anficht von der Demonstration und bem Principe der= felben, bag er von biefer Spur ju fruh wieder abging, und mit fich felbft uneinig wurde, indem er die Demonstration und die Erfahrung als die einzigen Quellen ber gewiffen Ertenntnig betrachtete, und jeng von bem Gat bes Diberfpruchs abhangig macht; ja felbft Die gewiffen Erfahrungsfate nur burch Bermittelung ber identischen, welche er auch schlechthin die Ber= nunftertenntniffe nennt, entstehen lagt 53). Und mas ben Beweis fur Gottes Dasenn betrifft, fo muß es unges

dans la metaphysique et dans la morale ce parallelisme des raisons et des experiences ne se trouve plus (wie in der Wathematif); et dans la physique les experiences demandent de la peine et de la depense.

- 52) Rant über eine Enebedung, nach ber alle neue Rritit der reinen Bernunft burch eine altere ente behrlich gemacht werden foll. Konigeberg 1791. C. 119. 120.
- 53) Nouveaux essais sur l'ent. hum. p. 339. Et la liaison des phenomenes, qui garantit les verités de fait à l'egard des choses sensibles hors de nous, se verifie par le moyen des verités de raison. p. 326. Les verités primitives de raison sont celles, que j'appelle d'un nom general identiques.

## 124 Siebentes Sauptft. Erfte With. Bierter Ubidn.

ungewiß werben, ob burch bas Princip bes gureichens ben Grundes nur allein bie Moglichkeit beifelben ben filmmt werde, ba er ben ontologischen mit einem Beis nen Bufat fur enibent ertiaret 14). Es ethellet bieraus, bag Leibnit noch teine umfaffende Erbreerung bes Erkenntnigvermogens vorgenommen, und in Bes glebung auf biefen Grundfat ein Richt von ber Reine erbtidte, welches aber noch in Nebel gehallt mar. Er felbft verweifet und auf tiefere Untersuchungen über biefen wichtigen Bunct; wir finden fle aber nirs gende 55), Das Berdienft wird! man inbeffen boch bem' Leibnig 'gugefteben' muffen , bag er durch foiefen Grundfaß eine tiefere Unterfuchung bes Ertenntniffs permogens und insbesondere eine beutlichere Borfiels lung von dem eigenthumlichen Streben ber Bernunft. welches auf die absolute Bebingung aller Bedingungen gebet, moglich gemacht habe,

Noch mehr Beranlassung erhielt Leibnit seine Anssicht von dem Erkenntnisvermögen zu entwickeln, als Locke's Untersuchungen über den menschlichen Berstand exschienen. Dieses Werk zog seine Ausmerksamkeit in einem vorzüglichen Grade an, und er schried die Besmerkungen nieder, wodurch er theils die Lockische Theoseie bestätigte, aber auch zum Theil berichtigte, und zum Theil eine andere demselben entgegensetzte. Diese Entzgegensetzung ist freilich vortheilhaft, durch die Vergleischung beider das Eigenthümliche von beiden bester vorzustellen; aber sie hindert auch diese Verständigung wieder durch die Ausbreitung über Gegenstände, wo beide nicht, oder nur in Worten verschieden waren, bin=

<sup>54)</sup> Ibid. p. 403. 404.

<sup>55)</sup> Recueil de diverses pièces. T. I. p. 154.

hinderte auch auf der andern Seite die pollstendige und umfassende Darstellung aus seinem eignen Standpuncte. Ferner hatte Leidnig auch keinen ganz freien Standpunkt, indem er seine Monadologie, oder sein metaphysisches Sustem, schon als ausgemachtes Sus stem zur Untersuchung miedrachte, und darnach die Theorie des Erkennens zum Theil bestimmte 50).

Die Leibnitische Theorie Des Erkennens unterschele bet fich von der Lockischen theils in dem Materiellen. theils in dem Formellen. Dach Lode ftammen alle unfert Borftellungen aus ber Erfahrung, b. i. Babrnehmung, und ber Berftand ift nur bad logische Ber= mogen, diefe Borftellungen imannigfaltige Beife au verbinden, ju trennen, ju vergleichen, und bie baraus entstebenden Berhaltniffe und Beziehungen wahrzenehmen, woraus Erfenntnig entspringt. mit bagegen behauptet aus vielen Grunden, bag unfere Ertenninif jum Theil aus angebornen Joeen beftebe, welche ber menschliche Geift wesentlich in fich bat und allein aus fich fchopft. Der Berftand verbin= bet Borftellungen, aber nicht jufallig, fondern nach gewiffen notinvenbigen Regeln, welches die Gefete unfer . get Schluffe find, er ift baber nicht ein blos logisches Bermogen. Leibnit achtere mehr auf das Rationale, Lotte mehr auf bas Daterfale und Sinnlide unferer Der Lette fuchte baber Die einfachen ma= Ertenntniß. terialen Bestandtheile ber Erfenntnif, wie fie burdy ben Sinn gegeben, von bem Berftanbe aufgenommen und auf verschiedene Weise combinire merben, ju er= forfchen; Leibnit aber erhob fich zu einem hobern Ge-Achtepuncte, und forfchte nach ben in bem menfchlis den

<sup>55)</sup> Man sche den Avant-propos der nouveaux es-

chen Geifte liegenden Grunden der Erkenntnis, wenn er gleich nur in bem Anlauf zu biesem Biele fteben Blieb.

Diefer Gegensat tritt querft und hauptsächlich in ber Annahme angeborner Borffellungen und Erfennt= niffe bervor. Leibnit befreiete biefe Lebre von ber um haltbaren Sowothefe ber Praexisteng, mit welcher fie pon Plato, noch mehr aber von alteren und neueren Platonifern, mar in Berbindung gefest worden, er bes ftimmte ben Begriff von angeborner Erfenntnig, moourch die meiften Einwurfe, die Lode und Andere gemacht hatten, von moft megfielen, und zeigte bie Nothwendigfeit berfetten aus bem Kactum bes Bif-Ungeborne Ideen nannte er biejenigen, welche ber menschliche Geift aus fich felbft schopft, und in fich befitt, ohne fich berfelben immer beutlich bewuft gu merben, weil fie eine Entwickelung burch finnliche Borftellungen und einer befonders barauf gerichteten Aufmerksamkeit bedürfen. Es ift daber nicht bas beuts liche Bewuftfenn, fonbern nur die Anlage bagu, fich berfelben als bem menschlichen Geifte eigenthumlich angeboriger bewußt ju werden, nicht die wirkliche. fondern die virtuelle Erfenntniß angeboren, und diese Disposition oder Praformation macht, - daß ber menschliche Geift fie leichter aus fich felbft schopfe und anerkennt. Gine Erkenntnig, in welcher eine an= geborne Joee enthalten ift, ift (in Unsehung ihres In= halts) angeboren. Bon ber Urt find alle nothwens. bigen Bahrheiten, welche nicht aus Erfahruns. gen, Beobachtungen und burch Induction - benn bars aus ertennt man nur, mas ift und gefchiebet', nicht was allgemein ift, und nicht anders fenn tann - fondern nur aus bem menschlichen Berftande bewiesen werden tonnen. Es ift alfo nicht

die allgemeine Einstimmung und das allgemeine Fürz wahrhalten des Menschen das Merkmal von angebois nen Ideen und Grundsätzen: dem es könnte sem; daß sie in einigen Menschen noch nicht entwickelt worden, oder daß man noch nicht auf sie restectirt hatte; sonzbern daß sie als nothwendige Wahrheiten in dem unzentwickelten Bewußtsenn enthalten sind, und empirisch nicht abgeleitet werden können. Die ganze Arithmerik und Geometrie beruhet auf solchen angebornen Ideen nich Grundsätzen, wie nicht weniger die Logik und Meztaphysik 37).

Auch die praktische Philosophie hat indemonstrasble Principe und angeborne Erkenutnisse, sie sind aber nicht so evident und deutlich als jeue theoretischen, oder als die iventischen und unmittelbaren, weil sie nicht so unmittelbar aus der Bermunft erkannt wern den. Eines der ersten Principe der Maral ist dieses, daß man Freude such en und Traurigkeit entsernen müsse. Dieses wird aber nicht ausbloßer Bernunst erkannt, sondern aus innerer

<sup>57)</sup> Nouveaux Ers. p. 33 seq. p. 36. La preuve originaire des verités necessaires vient du seul entendement, et les autres verités viennent des experiences ou des observations des sens. Notre esprit est capable de connoître les unes et les autres, mais il l'est la source des premieres, et quelque nombre d'experiences particulières qu'on puisse avoir d'une verité universelle, on ne sauroit s'en assurer pour toujours par l'induction, sans en connoître la necessité par la raison. p. 37. Ce n'est donc pas une faculté nue qui consiste dans la seule possibilité de les entendre: c'est une disposition, une aptitude, une preformation, qui determine notre ame et qui fait qu'elles en peuvent être tirées.

Erfahrung und Babenehmung, welche undeutlich ift; Inftinct ift bie Geund lage bavon. ift ein inneres angebornes Princip, aber es macht Teinen Theil des naturlichen Lichts aus, benn man er= fennt es nicht auf eine lichtvolle, bentliche Beife 38). Die Regeln ber Gerechtigfeit find Gefete, welche in unfere Geelen geschrieben find, als Rolgerungen unferer Erhaltung und unferes mabren Beften. Diefes ift nichts anderes, als Gludfeligteit ober bauerhafte Freude. Unfere Reigung gehet nicht auf Diese eigentlich, fonbern nur auf die gegenwartige Freude; Die Bernunft aber auf Die Bufunft und auf Die Dauer. Gine burch ben Berftand ausgebrudte Reigung gehet in eine Borfdrift ober pruftifche Bahrheit über, melche angeboren ift, wenn es die Reigung. ift. Die Inflincte find nicht allein prattifd, fondern auch theores tifch, wie die innern Principe ber Biffenschaften und bes Dentens; benn wenn wir fie, ohne ben Grund an erkennen, anwenden, fo thun wir es burch einen ngturlichen Grund 19), Ginige Regeln ber Gerechtigs

- 58) Nouveaux Ess. p. 45. Il est absolument impossible qu'il y ait des verités de raison aussi évidentes que les identiques on immediates. Et quoiqu'on paisse dire veritablement que la morale a des principes indemonstrables et qu'un des premiers et des plus pratiques est, qu'il faut suivre la joie et eviter la tristesse, il faut ajouter que ce n'est pas une verité, qui soit connue purement de raison, puiaqu'elle est fondée sur l'experience interne, ou sur des conneissances confuses.
- 59) Nouveaux Ess. p. 46. et c'est ainsi, que ces loix sont gravées dans l'ame, savoir comme, les consequences de notre conservation et de nos vrais

feit laffen fich in ihrem gangen Umfange und in ihrer Bolls fommenheit nur unter Borausfettung ber Eriftenz Gots tes und der Unfterblichkeit bemonftriren. Diejenigen Bahrheiten, ju welchen une ber Inffinct Denfchheit nicht treibt, find nur wie andere abgeleitete Bahrheiten angeboren 60),

Leibnit mar in allem biefen auf einem guten Bes ge. Denu daß es etwas Unmittelbares und Urfprung liches in unferer Erkenntnig geben muffe, melches nicht bon Mugen in ben Beift fommt , fondern von Innem beraus, bas ift eine Ueberzeugung, welche Alle, bie ein Intereffe fur bas Biffen haben, und, mas es ben beute, verfteben, gar nicht leugnen tonnen, und felbit Diejenigen, welche bas Gegentheil behaupten, wenn fie confequent fenn wollen, jugeben muffen. Uebris gens erkannte er den Rachtheil, welchen die Annahme der angebornen Joeen gehabt habe, indem fie ber Trage heit Borfcub that, und die weitere Erforschung bes Ertenntnifvermogens, binderte. Jene wollte Leibnig auf feine Beije begunftigen. Dan burfe, fagte er, feine greifelhaften Principe annehinen, und muffe baber felbft Die Axiome Des Euflide ju Demonitriren fuchen.

vrais biens. p. 47. Car la felicité n'est autre chose qu'une joie durable. Cependant notre penchant va non pas à la felicité proprement, mais à la joie, c'est à dire au présent; c'est le raison qui porte à l'avenir et à la durée. Or le penchant, exprinte par l'entendement, passe en precepte ou verité de pratique.

60) Nouveaux Ess. p. 46. Certaines regles de justice ne sauroient être demontrées dans toute leur étendue et perfection, qu'en supposant l' existence de Dieu et l'immortalité de l'ame.

Es ift buber auch nothwendig, die angebornen Joeen gu prafen, w fie es wirflich find, ober nur falfchlich baffir aehalten werden. Das Mittel, wodurch man angeborne Boeen; die, Guffincte ausgenommen, beren Grund un= befannt ift, unterscheidet, ift, bas man fie burch De finitionen, welche nichts andere find, als eine bentliche Auseinandersetzung der Joeen, auf die erften Principe, d. i. auf die ibentischen ober unmittele baren Axiome gurudführe dt). Aber Leibnig blieb bach auf feinem Bege fteben, ohne viel welter gu ges Tangen, weil er bie Ahnungen ber fonthetischen Era Tennenif nicht weiter verfolgte, und daher immer als fes auf analytifche Ertenntnig nach bem Grundfas bes Widerforuchs gurucführte. Die Idee eines Suftems ber Erkenntniß, welches burch bie einfachen Begriffe ju erhalten fen, wie er fie fruh gefaßt hatte, icheint ibn immer voit ber neuen Bahn gurudgetrieben gu haben.

Ein anderer Unterscheidungspunct ist der Untersschied bar simmelichen und rationalen Erkenunis. Leibnig setzte deuselben darin, daß die sunliche dunkelund verworren, die rationale deutlich sen. Locke untersscheidet auf dem empirischen Standpuncte die ersten oder ursprünglichen, und die zweiten oder abgeleiteten Gigenschaften der Dinge, und behauptet, wir wurden, wenn wir das Wesen der Dinge erkennten, die Abhan-

gig=

<sup>61)</sup> Nouv. Ess. p. 57. 58. Et lorsqu'en demande le moyen de connoître et d'examiner les principes innés, je reponds qu'excepté les instincts dont la raison est inconnue, il faut tacher de les reduire sux premiers principes, c'est à dire, aux axiomes identiques ou immediats par le moyen des definitions, qui ne sont autre chose qu'une exposition distincte des idées.

gigfeit berfelben son bem Wefen einfeben, aber niche fo bei bem zweiten. Rach Leibnig wurden wir beibe, wenn unfere Exfenatuis beutlich mare, als nothwendig erkennen und tans bem Befen ber Dinge einfefen. Die Bonftellungen ber abgeleiteten Gigenschaften find finuliche Borftellungen, welche von ein ner Menge von Figuren und Bewegungen abbangen, und adiefelben genan ausbrucken. Aber wir tonnen biefes Gemirte megen ber großen Denge und Rleinheit ber mechanifchen Ginwirkungen auf unfere Singe nicht entwirren und beutlich porftellen. Renuten wir bas innere Defen und die Ginricheung." ber Sorper, fo murben wir anch diefe finnlichen Gin genschaften begreifen und auf ihre intelligiblen Grunbe gurudführen, wenn biefe auch in ben finnlichen Borftellungen fich nicht einzeln , abgefondert und volle ftandig baritellen murben. Wir wiffen , Das Grune entfteht aus dem Blanen und Gelben, als beit Bes ftandtheilen jener Farbe; aber in ber finnlichen Bors ftellung bes Grunen tonnen wir boch nicht bie Bors ftellungen be Blauen und Gelben unterfcheiben, eben weil es eine buntte Borftellung ift. Wenn wir ein gezahnres Rav langfam bewegen feben, fo unterfcheis ben wir bie Babne; ift die Bewegung fcneller, fo flie-Ben biefelben in ein Scheinbild jufammen, und bas Successive wird als ein Bugleichsennbes, d. T. buntet porgeffellt #4). Der Unterschied zwijchen Sinntichfeit 3 2

<sup>62)</sup> Nouv. Ess. p. 368. Ces idées sensitives dependent du detail des figures et mouvemens et les expriment exactement, quoique nous ne puissiona pas y demêler ce detail dans la confusion d'une trop grande multitude et pentesse des actions mecaniques, qui frappent nos sens. p. 369.

## 132 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Bierter Abidon.

und Berftand ift alfo :nur ein formater: Die bemtis che Erfenntnif mit Unterfcbeidung des Mantigfaltie gen, ift die Sache bes Berftandes; Die undentliche und' vermorrene, wo das Mannigfaltige nicht unterschieden mird, ift die Borftellungembife bet Sinutiafeit. Diefe verworrene Borgtellung ift nicht die Rolge gewiffer de gener Befethe und Bebingungen bes finnlichen Berfiele lungevermogend, fon gen aufferer Grunde und Amftang bes daß nanflich zu Bides auf einmal, oder zu fichnell. nach einauder Die Sinne berührt. Wenn Diefes nicht mare, fo murden mir burch bie Ginne eben fo dentlich porfiellen , ale durch ben Berftand. Gine Rolae blefer . Unfiche mar, bag Leibnit Die Ertennenig bes ABabren und web Wefens ber Dinge in ben bentfichen Borftele lungen bes Berftandes ober in ben Begriffen fuchte, und die Erscheinungen, die nur undeutliche Borftellungen ber Dinge find, burch Analyse in die einfachen Momente intellectuifirte.

Drittens unterscheibet fich leibnigens Thearie darsin von der Locksichen, daß er mehr, als sein Borgans ger, auf die Thatigkeit des Geistes in dem Erkengen aufmerksam machte. Nach Lacke ist der Berstand pur bei den zusammengesetzen Borstellungen thätig, persphalt sich aber Leidend bei allen einsachen, welche dem Berstande gegeden werden, und die er, ohne etwas dinzuzuthun, empfängt und in sich aufnimmt. Dieses täumte aber Leidnig nicht ein in Ansehung der Borstellungen der Borstellungen der Borstellungen durch diese Thatigkeit selbst. Ja er halt sogar dafür, daß selbst die sinntichen Borstellungen, kusvern sie deutlich sind, und die Restexion in Anspruch nehmen, eine gewisse

Thatigkeit bes Berftandes erfodern. 61). Die Art dies fer Thatigkeit mar freilich badurch noch nicht erforscht, aber doch ein wichtiger Punct der Untersuchung in Ansregung gebracht.

Biertens. Da Locke hauptlachlich barauf fein Nachbenten gerichtet hatte, Die einfachen Borftellungen außzumitteln, aus welchen burch Berbinbung und Trens nung der gange Reichthum bes Borftellens und Erfens mens entspringe, fo zeigte Lode, baß fich in ben finns lichen Borftellungen Das Einfache in ftrengem Sinne gar nicht finden laffe. Gie fcheinen nur einfach ju fenn, weil fie verwirrt find, und daher bem Berftand es unmöglich machen, ihren Inhalt gu unterscheiben. Entfernte Rorper fcheinen rund ju fenn, weil man bie Eden nicht unterscheiben fann. Die grune garbe Scheint uns eben fo einfach gu fepn, als die gelbe, ober ale die Warme, und boch wiffen wir, bag dieerfte gufammengefett ift; mabriceinlich find es baber que die andern 64

Fünftens. Locke habts außer ber Woraussehung des Empirismus beine andern von dem Wesen der Saats seinen Untersuchungen zum Grunde gelegt; Leidenit dagegen brachte zu biesen Untersuchungen schon sein metaphysisches Spliem der Monadologie mit hielzu, welches theils die letzen Gründe seiner Behaup-

<sup>63)</sup> Nonv. Ess. p. 76. p. 170. Cependant je droirois qu'il y a aussi de l'action dans les sensations, en tant qu'elles nous donnent des perceptions plus distinguées et l'occasion par consequent de faire des remarques et pour ainsi dire
de nous developper.

<sup>64)</sup> Nonv. Ess. Avant propos u. p. 27, 28.

#### 134 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Bierter Abichn.

tungen und feiner entgegengefenten Auflichten barbot, . theils bon weiteren und tieferen Erforschungen bes Erfenntnifvermogens abhieft, Dag die Seele eine einfache Substang ift, beren Befen in bem Borftellen und Denken besteht, welche mit einem Leibe verbuns ben ift, daß bie Seele bestandig bentt, auch im Schlafe und bann, wenn fie die Aufmertfamteit nicht barauf richtet und feine Apperception bavon bat; biefes waren die Boraussekungen, von welchen er in feinen Berfuchen über den menfchlichen Berftand ausgeht, und weil er bamit Erfahrungen und Grundfage Ber menfchlichen Erkenntnif in Uebereinftimmung bringt, fur mahr und gegrundet halt. Bewunderungemur= big ift Leibnigens Beobachtungsgeift und Scharffinn, wenn er eine Oppothese burch Erfahrungen zu unters ftugen sucht, wie bier in ber Lehre von ben dunteln Borftellungen, welche aus feiner Monadologie eine nothwendige Folge maren, und wiederum ben San. bag die Seele immer bentend fen, begrunden muffen. Unftreitig hat er barin helle Blide auf die Schattenfeite bes. menschlichen Gemashs gethan, und wichtige pjychologische Aufschlusse vorbereitet. Aber die Theorie bes Erfennens gewann babuech unmittelbar wenin. Die wichtigen Fragen: welche Ibeen find angeboren? welches ift bas Suftem barfelben? wie verhalten fie fich ju ben abrigen; walche Thatigkeiten bes Geiftes treffen bei bem Erkennen jusammen? welches find bie Gefete berfelben? mas lagt fich erkennen? wie? in welchem Umfange? find gum Theil gar nicht, jum Theit par leife berührt. Denn einnal war es feinem erfinderifden' Beiffe narftelicher und gleichsam jur Gewohnheit geworden, neue Unfichten zu eröffnen, Probleme und Aufgaben aufzuwerfen, als alles pollstandig ju zergliedern und ju erortern; und zweitens gewährte fein metaphpfijdes Soften ibm volles Licht über bas ins

innere Wefen ber Dinge, alfo auch ber Geele, bag er einer folden mubfamen Unterfuebung bes Probucts; um! barin die Gefete au ftubiren, nicht gu bedurfen ; fcbien 65 J.

Dit ben Unfichten bes Leibnig von bem Ertennen und ben Principlen beffelben hangt fein metaphis fifches Syftem auf bas Junigfte gujammen. Denn obs. ne die Ueberzeugung, bag die bernunftige Erteuntniff : allein bas mabre Befen ber Dinge erfaffe, murbe er nicht feine Monabologie, als bas mabre Befen aufaes ftellt, ohne diefe aber jenen Rationalismus nicht fo fest gehalten haben. Denn er fest burchaus Identitat bes Biffens und bes realen Seyns vorque. er nun in ber Ertenntnif gewiffe Ginbeiten ober eine fache Joeen annahm, welche bem gangen Suftem jum Grunde liegen, und fich in allen gufammengefetten Borftellungen, mit andern verbunden, bindurchziehen, fo behauptete er, bag bas Befen aller gufammengefets ten Dinge das Einfache fen, und daß es ohne einfache Subftangen auch feine aufginmengesetten Gubftangen gebe; benn biefe find nur die Aggregave der einfachen. Das Einfache ift basjenige, was feine Theile bat, dem folglich auch feine Ausbehnung, feine Geftalt pub Theilbarteit gutommt. Golde einfache Gubitangen nennt Leibnit Monaben, die mahren Utome und Einheiten und Elemente ber Dinge 45).

<sup>65)</sup> Nouv. Ess. p. 27. Depnis je crois voir une nouvelle face de l'interieur des choses. p.1 28. Outre cette nonvelle analyse des choses, fait mieux compris celle des notions ou idées et des verités.

<sup>66)</sup> Principia philosophiae. Francof. 1728. 4. 9. 1. Monas

### 356 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Wierter Abichn.

Es folgt aus ihrem Wesen, daß sie auf keine nas turliche Weise, b. i. durch Jusammensetzung, entsstehen, nicht durch Auflösung untergeben können. Nur Schöpfung oder Vernichtung ist bei ihnen mögslich. Urberhaupt ist es auf keine Weise erklärlich, daß eine Monade in ihrem Innern durch ein anderes Gesschöpf eine Veränderung erleiden könne; denn es kann in ihr nichts verschoden, keine innere Bewegung kann angeregt, vermehrt oder vermindert werden, wie in dem Jusammengesetzen. Auch hat die Monade keine Fensster, wodurch etwas eingehen oder herausgehen konnte; Die Accidentien treten nicht, wie die species sensidies der Scholastiker, heraus. Rein Ascidenz, keine Substanz kann folglich von Außen Eingang in eine Monade finden §7).

Die

Monas non est nisi aubstantia simplex, quae in composita ingreditur. Simplex dicitur, quae partibus caret. Necesse autem est, dari substantias simplices, quie dantur compositae: neque saint compositum est sisi aggregatum simplicium.

principia philos: p. 2. Nullo etiam modo explicari potest, quomodo monas alterari aut in suo interiori mutari queat per creaturam quandam aliam, quoniam in ea nihil transponere, meque ullum motum internum concipere licet, qui excitari, dirigi, angmentari aut diminuti possit, quemadmodum in compositis contingit, ubi mutatio inter partes locam habat. Destituuntur monades fenestris, per quas aliquid ingredi aut egredi valet. Accidentia non egrediuntur ex substantiis quemadmodum alias species sensibiles. Scholasticorum, Atque adeo neque substantia neque accidens in monadem forinsecus intrare potest.

Die Monaden muffen jeboch gewiffe Qualitäten baben , fouft murben es feine Dinge fegn. Much muß fich eine Monade pon ber andern unterscheiben. Denn es aibt nicht zwei Dinge in ber Natur, wovon bas eine vollkommen ibentifch mit bem ans bern, und mo ein innerer Unterschied gu finden un-Dhne Berfchiebenheit in ben Qualitas mbalich ware. ten der Monaden tonnte feine Beranberung in ben Dingen beobachtet werden; benn mas fich in dem Bus fammengefesten findet, tann nur aus bem Ginfachen. woraus es besteht, entspringen. Baren ferner die Do naben burch ihre Qualitaten nicht verschieden, fo murbe jeber Ort in ber Bewegung, ba fie feinen Quantis tatounterschied haben, wenn wir ben erfüllten Raum annehmen, nichts anderes aufnehmen, als was dem Borbergebenden vollkommen gleich ware, und folglich jeder Buftand ber Dinge von dem andern nicht ju uns terscheiden fenn 68).

Es kann als allgemein zugestanden werden, daß jedes erschaffene Weien, also auch jede er chaffene Wonade, der Veranderung unterworfen, ja daß die Beränderung stetig ist. Die Beränderungen der Mos naden können aber nur aus ginem innern Princip, welsches überhaupt Araft heißt, entspringen. Außer diesem innern Princip, muß es auch noch ein Schema bessen,

second Grootie

<sup>68)</sup> Principio philos. p. a. Opus tamen est, ut quaelibet monades habeant aliquas qualitates; alias nec entia forent. Imo opus est, ut quaelibet monas differat ab alia quacunque. Neque enim unquam dantur in natura duo entia, quaerum unum ex assè convenit cum altero, et ubi impossibile ait quandam repérire differentiam internam aut in denominatione intrinseca fundamentam.

beffen, mas veranbert wird, geben, mas die Specifis Cation und Bericiebenbeit ber einfachen Substangen Bewirtt. Diefes Schema muß Bielbeit in ber Ginbeit ober in dem' Ginfachen in fich fchliegen. Denn ba jebe naturliche Beranderung gradweise gefchieber, fo wird etmas perandert, und etwas bleibt oder beharret. Das ber gibt es in ber einfachen Substang eine Debrheit von Bestimmungen und Berhaltniffen, ungeachtet aller-Theillofigfeit. Gin folder porubergebender Buftand, welcher die Realheit in der Ginheit ober in der einfachen Subftang barftellet, ift nichts anders, als Borftels lung (perceptio), welche noch von bem Bewuftfenn (apperceptio) ju unterscheiben ift. Die Thatigfeit bes innern Princips, wodurch eine Beranderung oder ein Hebergang von ber einen Borftellung ju einer andern' geschiehet, tann bas Begehren (appetitus) genannt merden; benn burch baffelbe fommt man immer gu neuen und andern Borftellungen, wenn auch nicht gut ber erzielten 69).

Mile

69) Principia philos, p. 3. Opus etiam est, ut praeter principium mutationum detur quoddam schema eius; quod mutatur, quod efficit, ut ita; dicam, specificationem ac varietatem substantiarum simplicium. Involvere istud debet multitudinem in unitate aut simplici. Omnis enim mutatio naturalis cum per gradus hat, aliquid mutatur et aliquid remanct; consequenter in substantia simplici datur quaedam pluralitas affectionami ac relationum, quamvis partibus careat. Status transiena, qui involvit ac repraesentat multitudinem in unitate seu substantia simplici, ann est nisi istud, quod perceptionem adpellamus, quam probe distinguere debenius ab apperceptione seu conscientia.

Alle einfache erschaffene: Substanzen tomaen Ens telechien, weil fie eine innere Gelbftfanbigteit; Selbftgenugfamteit und Bolltommenheit baben, auch Seelen, infofern fie im Allgemeinen Borffellungen und Begehrungen haben, genannt werben. Da indoffen bie Apperception ober bas Bewußtseyn noch etwas mehr. als bloges Borftellen ift, fo bleibt die Benennung Seele fcidlicher benen einfachen Gubftangen, welche ein deutlicheres Borftellen, perbunden mit Gedachtniff, baben.

Es gibt baber einen Grabuntericbieb ber Monas ben und eine Berfchiedenheit ihres Buftanbes. Bloge Monaden (nudae monades) find biejenigen, bie feine beutliche Borffellung haben, fondern in einem beftanbis gen Staunen fich befinden. Dergleichen Buffant fins ber auch vorübergebend bei den Menfeben in ber Ohnie macht und bem Schlafe ohne Traum Statt. Diefe Monaden heißen auch lebende Wefen in dem unterften Grade. Denn jebe Monabe ift mit einer Maffe unendlich vieler anderer Monaden umgeben, melde ben Rorper Diefer Contral : Manade ausmachen, nach beffen Beranderungen fie, wie in binem Mittelpunct, Die Dinge außer ihr vorftellt. Diefer Rorper ift organifc, wenn et ein Mutomat ober einen Dechanismus ber Ratur nicht nur im Gangen, fombern auch in den kleinsten Theilen bilbet, welche ber Bahrnehmung fabig find. Da mun in ber Belt alles voll und alles verenupfe ift., und jeder Rorper auf jeben Rorper mehr ober weniger, nach Maggabe ber Entfernung, mirtet und burch bie Gegenwirfung afficiret wird; fo ift jebe Monade ein Lebenber Spiegel, mit innerer Rraft bas Universum fre mach

,340 Giebentes Sauptit Erfte Abth. Bierter Abichn.

fginem Befichtepuncte vorzuftellen, und eben fo geregelt, mie bas Univerfum ??).

Wenn eine lebende Monade fo eingerichtete Orgas fie bat', bag durch fie in ben Ginoricken, die fie erbalt, etwas Bervorftebendes und Unterscheidendes ift, folglich auch in den Borftellungen ber Ginbrucke (wenn 1. B. durch die Geftalt der Gafte in bem Auge Die Lichtstrafen concentrirter merben, und mit mehr Starte einwirken), und biefe Borftellungen auch wohl gu Mabrnehmungen . b. i. mit Gedachtnif verbundenen Borftellungen', werden. beren Echo lange Beit forte bauett, um fich bei Gelegenheit wieder verftanblich zu machen; fo beift ein folches Lebenbes Thier, und feis pe Centralmonade Geefe. Die Thiere befinden fich oft in bem Buftande bloger Monaden, wenn ihre Bors ftellungen nicht flar genug find, baf fie gur Wiederers imperung dienen 71), Das Gedachtnis bewirkt einen Schein

<sup>70)</sup> Principes de la nature et de la grace, Recueil, T. II. p. 487. Et chaque substance simple ou monade, 'qui fait le centre d'une substance composee, (comme p. e'd'un animal) et le principe de son micité, est environnée d'ine masse composée d'une infinité d'antres monades, qui constituent le corps propre de cette monade centrale, suivant les affections duquel elle represente, comme dans une manière de centre, les choses qui sont hors d'elle. '- Er conime à cause de la plenime de monde tout est lie et thaque corps agit sur chaque autre corps, plus ou moins, selon la distance, et en est affecté par reaction; il s'ensuit que chaque monade est un miroir vivant, ou doné d'action interné, représentatif de l'univers, su vant son point de vue, et aussi regle que l'imivers même.

<sup>71)</sup> Principes de la nature et de la grace p. 488.

Schein von Bolge ber Borftellingen, welthe eine Richt abmung ber Bernunft und ber-Berfnupfung, burch Einficht ift aber fich von berfelben unterfcheiberg wobin die Erwartung abnticher Falle gehort 72), 100

Dieienigen lebenden, Monaben, welche fich gur Ern fenntnig, ber emigen und nothwendigen Bahrheitenoder jur Bernunft erheben , und baburch ber Reffet rion und des Selbft bewußt fenns fabig find, heißen beinunftige Geelen und Geifter. Durch Die Refferion benten wir, 'libem wir' une felbft' ben Ben, auch ein Ding überhaupt, Die Gubftang, einfade und zufainmengefeste, und Gott, indem wir bas in uns Befchrantte als uneingefchrante benten r find wir der Erfenntnig durch Saluffe, einer demonfratisen' Erfenntnig, ober ber Wiffehichaft, und bes Bewufte fenns der innern Thatlateiten ober Borftellungen. welches bie Appertopeion ift, fabig 33). Die · ... is in innel nat

48q. Quand le monade a des organes si ajustés, que pan leur moyen: il iyua du relief: et dut disimené dans les impressions qu'ils recoivent, et par consequent dans les perceptions qui les representent - cela peut allet jusqu'au sentiment c'est à dire jusqu'à une perception accompagnée : de memoire à savoir, dont un certain echo demeure long tems, peut se faire entendre dans l' occasion, et un tel vivant est appellé aminal, comme sa monade est appellée une ame. Principis . XXV.

#### 72) Principia S. XXVI.

73) Principle S. XXIX. Enimero cognitio vesttalim necessariarum et acternarum lest ill. quod nos ab animantibus simplicibus distinguit et rationis et scientiarum compotes reddit, dum nos ad cognitionem nostri ac Det elevat. Atque

Mp. perce ption ift nicht allen Seglent, and einer Geele nicht zu jeber Zeit gegeben. In., brej Biers theilen ihrer handlungen find die Menschen ben Thierren gleich, insofern sie nur den Wahrnehmungen, nicht ber Bernunft folgen. Der größte Theil unserer Borsfellungen ist dunkel und verworren. Aber es liegt doch in dem Geiste ein Grund, daß sich seine undentlichen Borstellungen zum Theil entwickein ?4).

Bebe Monade stellt sich die Welt por; einige dum kel, einige klar, einige zum Theil klar, zum Theil beutlich. Nur eine Monade, Gott, stellt sich das Unis versum vollkommen deutlich vor? 3. Insofern eine Monade deutliche Vorstellungen hat, ist sie vollkoms men, ist thatig und wirkt nach Außen; insofern sie uns deutliche Vorstellungen hat, ist sie unvollkommen und leidet von einem Andern 76).

Die Geiffer befolgen in ihrem Denfen und Schlafs, sen Iwei große Principe, das Princip des Widers spruchs

hee est istud, qued in nobis anima rationalis si-

- 74) Principes p. 489. 490. Principia S. XXVIII.
  - 25) Principes p. 498. 499. Chaque ame connoit l'infini, connoit tout, mais confusement. Nos perceptions confuses sont le resultat des impressions que tout l'univers fait sur nous. Il en est de même de chaque monade. Dieu seul a une connoissance distincte de tout; car il en est la source. Principia §. LXII.
- se, quatenus habet, perfectionem, et pati ab alia, quatenus est imperfecta. Ita monadi actionem tribuimus, quatenus, habet perceptiones diatinctas, et passiones, quatenus confusas habet.

foruche und bas Drincip bes guneichenben Grunbes, Es muß quch einen zureichenden Grund bei den gufallie gen Babrheiten ber Thatfachen, ober in ber Reihe ber welche bas Univerfum ber Geich opfe ausma= chen, geben. Indem wir nach Grunden in dem mass in ber Reibe vorbergebt, fuchen, fogen wir immer wie Der auf zufällige Dinge. Es muß daher ber lette unbi gureichende Grund außerhalb ber unendlichen Reihe bell Bufalligen, folglich in einer nort wen bigen Gube Rang gefunden werden. Diefe. nothwendige Gubfiang. bft, weil fle gureichender Grund ber gangen Reihe, nund: Biefe verlnupft ift, einzig. Es gibt nur ein en Gote. Diefe Subftang muß ferner als bodifter, einziger, nothe wendiger und allgemeiner Grund, von welchem alles ablaingig ift, ba nur eine einfache Reibe ber mogieben: Dinge existiet, ohne alle Schramten fenn und allel mögliche Realitaten in fich begreifen, 'b. b. abfotum politommen fenn 77). Darnus folgt, daß allei Gefcopfe ibre Bolltommenbeiten von Gottes Einfluft ihre Unvollkonmenheiten von ihrer eignen, eines une eingeschrantten Befens nicht führgen Ratur bai:

stantia ista sit ratio sufficiens omnis istius seriei, quae etiam prorsus connexa est; non nisi units datur Deus, aque hie Deus sufficit. Indicate etiam livet, quod substantia asta suprema quae est unita, universalis et necessaria, cum nilait extra se labeat, quod ab ea non dependeat, et simplex rérum possibilium series existat, limitum capax esse nequis, et omnem realitatem possibilem continere debet. Unde sequitur, Deum esse absolute perfectum, cum perfectio non sit nisi magnitudo realitatis possitivae praecise sumtae, sepositis resum limitationilus.

ben. Denn eben bleidurch unterschelben fie fich von Bott '78).

Gott ift nicht allein bie Quelle ber Eriftengen, fondern auch ber 2Befen, infofern fie real find, der deffen, was in der Möglichkeit real ift. ift Gottes Berftand bas Gebtet ber ewigen Babebeiten ober ber Steen: fie bangen von bem abttlichen Werftande Caber nicht, wie Cartefins und Poiret wollten, von bem gottlichen Millen), als beffen inneres Object, ab, und obne benielben murbe nicht nur nichts existiren, fondern auch nichte moglich fenn. Denn wenn erwas Realitat in ben Befen, ober Moglichkeiten, ober vielmehr in ben ewigen Bahrhein ten ift, fo muß fie in einem wirklichen Dinge, folgs. lich in der Eriffeng eines nothwendigen Dinges, gen grundet fenn, bei meldem bas Wefen Die Exifteng eins folieft, oder zu beffen Sonn nichts erforderlich ift, als bast es mbalich fen. Diefes ift ein Borang Gottes, baft er nothwendig eriftirt, wenn er moglich ift. Nichts ift aber feiner. Modlichkeit im Wege, weil er obne Schranten, feine Regation, folglich feinen Biderfpruch in fich fcblieft. Schon Diefes ift hinreichend zur Er-Benntniß a priori von Gottes Exifteng. Diefelbe wirb aber auch noch a priori aus ben ewigen Bahrheiten und a posteriori auf der Existenz zufälliger Dinge etkannt. Go ift Gott allein die ursprüngliche Ginbeit ober einfache Subfang, beffen Productionen alle erfchaffene ober abgeleitete Monaden find. Diefe entites ben, fo zu fagen, burch beständige Fulgurationen ber Giott=

<sup>78)</sup> Principia 6 XIII. Sequitur hinc etiam, creaturas habere perfectiones suas ab influxu Dei; sed imperfectiones a propria natura, essentiae sine limitibus incapaci.

Gottheit, infosern fie durch die Recaptivität bes Goicopfes, dessen Nie Beschränktheit ist, einzes schränkt merben 792.

In Gott ist Macht, die Quelle aller Dinge, Erkenntnis, das Schema ber Joeen, und Mille, die Ursache der Beranderungen, welche das hervors bringen nach dem Gejog des Bessern bewirkt. Dieses ist dasjenige, welchem in ben Geschöpfen das Subject, oder die Basis des Vorstellungs = und Begehrungsvers mogens entspricht. In den Geschöpfen ist es nur, nach dem Grade ihrer Bollkommenheit, Nachammung dessen, was in Gott ohne Schranken ift so).

Sin Geschöpf wirker anger sich, insofern es vollkommen ift, und leider von einem andern, injou fern es unvollkommen ift. Ein Gesch pf ift darin vollkommener als das andere, weil wir in dem elben etwas finden, was jur Erkenntum des Grundes von demjenigen dient, was sich in dem andern zuerägt, und daher sagt man, daß jenes in dieses eins wirket. Dieser Einsluß ist aber bei einfachen Substanzen nur ideal, welcher nur durch Remittelung Gostes zur Wirklichkeit gelangen kun, indem in den Ivern Gottes eine Monade mit Grund sodert, daß Gott bei der ursprünglichen Anordnung der übrigen auf jenes

<sup>79)</sup> Principia i. XLIII — XLVIII. Ita Dens solus est unitas primitiva seu substantia simplex originaria, cuius productiones sunt omnes monades creatae aut derivativae, et nascuntur, ut ita loquari, per continuas divinas fulgurationes per receptivitatem creaturae limitatas, cui essentiale est esse limitatum.

<sup>80)</sup> Principis & XLIX. L.

Connem, Gefd. D. Philof. XI, Ch.

#### s#6 Giebentes Bauptft. Erfte Abth. Wierter Abion.

jones Rufficht nehme. Dieses ist das einzige Mieret, woderch eine von der andern abhängen kann, da der physische eine von der andern abhängen kann, da der physische Einfluß bei Monaden unmöglich ift. Daher ist die Thatigkeit und das Leiden der Gesichopfe gegenseitig. Denn wenn Gott zwei einfache Substanzen mit einander vergleicht, so sindet er in jester Gründe, die eine mit der andern, folglich das Acstive, mas in einer andern Rücksicht passo, zu verdinzden, mas in einer andern Rücksicht passo, zu verdinzden. Activ ist nämlich dassenige, was, insofern es in dem einen deutlich erkannt wird, zur Erklärung dessen dient, was sich in dem andern ereignet, und es ist passon, insofern der Grund von demjenizgen, was sich in einer Substanz zuträgt, in demjenizgen, gespunden wird, was in den andern deutlich erzähnten wird,

Ďà

81) Principia S. LI-LEV. Sed in subsuntiis nimplicibus influmes units monadis in alteram tantum idealis est, qui effectum sortiri nequit, mini Dec interveniente, quatenus in ideis Dei una monas cum ratione postulat, ut Deus, ordinaus ceteras, in principio rerum ipsius rationem habest. Quoniam enim monas una physice influere: people in interins alterius; alied son detue medium, per quod una ab altera dependere valest. Atque ideo actiones et passiones creaturarum mutuae sunt, Dens enim duas substantias simplices inter se comparant, in unaqualibet rationes deprehendit, quibus obligatur, unam aptare alteri, et consequenter id, quod activum est, quatenus certo respectu passivum secundum alium considerandi modum; activum nempe, qua-tenus id, quod distincte in eo cognoscitur, inservit rationi reddendae de eo, quod tu alia contingit, et passivum, quatenus ratio de co, quod in ipsa contingit, reperitur in eo, quod distincte cognoscitur in altera.

grand Google

On bow ben un end tich vielen, möglichen Welten in Gottes Ibeen nur eine existren kann, so muß es einen hinreichenden Grund der Wahl geben; welcher Gott vielmehr zu biefer, als zu einer andern bestimmt hat. Diefer Grund kam nur in den Graden der Bollommenheit diefer Welten liegen; er ist die Ursache der Eristenz der bestern, welche Gott durch seine Weisheit erkannet, durch seine Gine Gine erwählet, und durch seine Macht wirklich macht 12).

Daber kommt biefe Alupaffung aller Dinge an ein jebes, und eines jeden an alle; baber bat jebe Suba fiang Beziehungen, burd melde alle übrigen ausger brudt werben, und ift folglich ein beftanbiger lebendie ger Spiegel bes Weltalls. Go wie Diefelbe Ctabe aus verfchiebenen Standpuncten gefeben, unter vers fcbiebenen Geftalten ericheint und aptifch aleichfam vervielfältigt wird; so gibt es auch, wegen ber unenbe lichen Wielheit Der Monaden, unendlich viele Weltenwelche jedoch mur individuelle Borftellungen Der einzie gen, nach ben verschiebenen Gefichtepuncten jeber Das nade, find. Durch biefes Mittel wird auch Die größte mogliche Mannigfaltigfeit mit ber größten moglichen Drbnung, b. i. Die größte mogliche Bollfommienheit ges wonnen. Doch fann fein Ding anders fenn, als es ift: benn Gott hat bei ber Ordnung bes Ganzen auf jeben Theil und jebe Monabe geachtet 82).

Creb.

<sup>82)</sup> Principie 5. LV - LVII.

<sup>- 85)</sup> Principio 5. LVHI — LX. Atque huic adaptationi rerum omnium creatarum ad unamquamque et uniuscuiusque ad ceteras omnos tribuene dum, quod quaelibet substantia simplex habeat respectus; quibus exprimuatur ceterae omnes, et per consequens speculum vivum perpetuum universi

## 148 Siebentes Daupte. Erfte Abth! Bierter Abichn.

Bebe Ponade ftellt fic bas Univerfum vor, aber auf eine eingeschränfte Beife. Die Bouftellung, bes . Gangen ift undeutlich im Beziehung auf Die Theile, und nur beutlich in' Begiebung auf nabere poer gros Bere Theile; benn fonft mare jebe Monade eine Gotta beit. Die Befchrentung geht nicht auf bas Dbieet; benn alle Monaben ftreben nach bem Ugenplichen, und And Borftellkrafte, welche eine Unenblickeit in fic fchließen, fondern auf Die Befchaffenheit ben Gefennts. Und fo ift es auch mit bem Bufammengefetten. Das Univerfum ift burchaus erfullt und berfnupft. Bei jeber Bewegung wird ein Korper nicht allein von bergenigen afficiet, die benfetben berühren, fondern er empfindet auch basjenige, was jenes Beruhrende un= mittelbar berahrt. Daber eiftrectt fich bie Mittheis fung in febe Entfernung, und jeber Abeber wirb von Allem, was in bem Univerfunt ift, afficirt, fo bag ein Befon, bas alles erkennet, in einem jeben lefen tonn= te, was in ber gangen ABelt geschiebet, gefcheben ift. wind gefcheften wird - auch in bem Begeirwartigen, was bem! Raume und ber Zeit nach fich bavon ents fernt. Die Gegenwart ift mit bem Runftis Wen Town nger. Die Geele tann jedoch in fich nur

1.121

locis spectata, slia adparet et optice quasi multiplicatur, sta similiter accidit, ut propter multitudinem infinitam substantiarum simplicium dentur
quasi totidem differenția universa, quae tamen
non sunt nisi scenographicae repraesentationes
unici secundum differenția puncta visus univetuiusque, monadis. Atque hoc ipsum medium est
obtinendi tantum varietatis, quantum possibile,
sed cum maximo ordine, qui heri potest, h. e.
medium obtinendi tantum perfectionis, quantum

basjenige tefen, was fie bentich forftellt; fie funn nicht alle ihre Borftellungen entwickelm, weil fie get Unendlichkeit fireben 84).

Sebe erschaffene Monas ftellt fich also bas Unis verfum vor, jedoch viel beutlicher benjenigen Rorper. bem fie porzuglich angepaßt ift, und beffen Entele die fie ift. Und fo wie biefer Rorper burch bie Berbindung aller Materie in dem Erfüllten bas gange Universum ausbrudt, fo ftellt fich auch bie Seele bas Universum vor, indem fie biefen Rorper, ber fich auf fie besonders beziehet, porftellt 85).

Ein fich auf eine Entelechie ober Seele beziehens ber Rorper macht mit berfelben ein lebendes Befen und ein Thier aus. Diefer Korper ift organisch; benn ba jebe Monade ein Spiegel bes Univerfume auf feie ne Art iff, und bas Univerfum; die pollfommenfte Dete

34) Principia S. LXII—LXIV. Ex eq videmus cur res aliter se habere nequeant, quoniam Deus, totum ordinans, respexit ad quamlibet partem et inprimis ad unamquamque monadem, cuius nasura cum sit repraesentativa, pihil est quod para limitare posset ad unam tantum reruns partem repraesentandam, quamquam verum sit, quod haec repraesentatio non sit hisi confusa respecta partium universi, nec distincta esse possit, nisi quoad exiguam rerum partem, hoc est carum, quae aut propiores sunt, aut majores respectu uniuscuiusque monadis, alias quaelibet monas foret sliqua divinitas. Non in objecto, sed in smodificatione cognitionis objecti- monades limitatae sunt. Omnes confuse ad infinitum tendunt, sed limitantur et distinguuntur per gradus perceptionum distinctarum. Principes S. XIII.

85; Principia 6. LXIV.

nung hat, so muß and in dem Borstellowen, d. i. in den Borstellungen der Seele und in den Körpern, durch welche das Universum vorgestellt wird, Ordnung seyn. Jeder organische Körper eines Lebendigen ist eine Art von götrischer Maschine oder natürlichem Auto-matum, welches in seinen kleinsten Theisen ind Unsendliche wieder Maschine ist, und dadurch eine känstelliche Maschine auf eine nnendliche Weise übertrifft. Gott konnte dieses göttliche, bewunderungswürdige Kunstwert wirklich machen, weil jeder Theil der Masterie theisdar ind Unendliche, und wirklich ind Unendliche getheilt ist, so daß jeder Theil seine Bewegung für sich hat; sonst könnte auch nicht jeder Theil das Universum darstellen 26).

Daher gibt es in bem kleinsten Theile der Materie eine Welt von Lebenden, Thieren, Entelechien und
Seelen; er kann als ein Garten voller Pflanzen, oder
kin mit Fischen erfüllter Teich betrachtet werden. In
dem ganzen Universum gibt es nichts Todtes, Debes,
Ungeordnetes, als nur dem Scheine nach. Jeder les
bende. Körper hat seine herrschende Entelechie, eine
Seele; alle Glieder dieses Lebenden sind mit andern
kedenden, Pflanzen, Thieren, erfüllt, von denen jedes
wieder stine herrschende Seele hat. Dieses ist nicht so
zu versiehen, als wenn jede Seele eine eigenthumliche
Masse von Materie für sich, oder gewisse niedere les
bende

<sup>.86)</sup> Principie 5. LXV—LXVIII. Et fieri potuit, int autor naturae hoc artificium divinum — in praxon deduceret, qua portio quaelibet materiae non modo divisibilis in infinitum, verum etiam actu subdivisa in infinitum, qualibet parte peculiari motu gaudente; alia fieri haud quaquam posot, ut quaelibet portio materiae totum exprimeret universum.

bande Mesen zu ihrem Diensk bestimmt batte. Denn alle Rorper find, wie ein Strom, in bestandigem Alug. umb Theile geben immer au und ab. Die Seele ans dert daber ihren Korper nach und nach, fo dag fie ibs. ror Organe nie auf einmal beraubt wird. Es gibt' Metamorphofen ber Seelen, aber feine Metempfpchofen, auch im ftrengen Ginne feine Erzeugung und keinen Tob, fondern nur Evolutionen und Anfate, Ginwicke Lungen und Berminberungen. Ritht allein bie Seele, fondern auch bas Thier ift ungerftorbar, wenn auch Die Maschine beffelben ofters jum Theil vergehet, und bie organischen Sullen verläßt oder empfängt. Alle Thiere entftehen aus Samen : Thieren , in welchen schon eine Praformation des werdenden Thieres und eine Seele enthalten ift; die Samenthiere ber vernunftigen Thiere baben nur gemeine ober finnliche Seelen, welche aber ermablt finb, baf fie permittelft ber Empfangnig jur Stufe ber Bernunft und ber menfeblichen Rasus erhoben werben 87).

Heraus erklart sich die Bereinigung ober viels mehr Uebereinstimmung der Seele mit dem organisschen Körper. Die Seele wirkt nach ihren Gesetzen, als wenn keine Körper in der Welt waren, und eben so die Körper, als wenn keine Seelen da waren. Beis de stimmen aber in ihren Wirkungen zusammen, ders möge der vorherbeskimmen ab Jarmonie der Substanzen, da sie alle Darstellungen eines und desselben Universimms sind. Die Sesten wirken werd den Gesetzen der Endursachen durch Begehrungen, Iwede und Mittel; die Körper nach den Gestzen der wirkens der Wirkenen Ursachen oder der Bewegungen. Diese beis den Reiche der Endursachen und der wirkens

<sup>87)</sup> Principia S. LXIX-LXXX. LXXXV.

## 152 Giebentes Sauptit. Erfte Abth. Bierter Abion.

ben Urfachen find unter einander barmonifch'sel. Die brei Spoothefen aber die Gemeinfchaft ber Seele und bes Rothers frichte Leibnig burch bas Beifpiel von givei auf bas genaucfte übereinftimmenben Uhren an erlautern. Diefe Aebereinstimmung ift auf breierlei. Beife möglich, burch gegenfeltigen Ginfling, burch bie Bermitrelung eines geschickten Runftlere, ber fie jeben Augenblid Rellt unto ihren Gang gleichformig macht, eber burch bie Runft eines Meiftere, ber beibe gleich ans faigs fo einrichtet, baß fie nicht von einander abweis den tonnen. Der Efnfluß bes Ginen auf bas Unbere ift bie Borftellung ber gewöhnlichen Philosophie, welche man verlaffen muß , ba fich nicht begreifen laft, wie gewiffe materielle Theite aus einer Substang in die andere übergeben tonnen. Die Borftellung eis nes fortwahrenden Beiftanbes bes Schopfers 'Mt bus Softem ber gelegentlichen Urfachen einiger Carreflaner, welches Gott gite Berhauung bes Enotens herbeigicht, und bas Naturliche burch fimmers mabrende Wunder erklaren will. Es bleibt nur der britte Beg, ber porberbestimmten Ratur, übrig, nach welchem Gott beide Gubffangen urfprunglich fo eins gerichtet und jufammengeordnet hat , bag jebe, indem fie ihre eignen Gefete befolgt, welche fie mit ihrem Dafepn erhalten bat, mit ber andern gufammenftimmt. gerabe

<sup>\*\*\*</sup>ES) Principis 6. LXXXI — LXXXIV. Anima suga acquitur leges et corpus itidem suas, conveniunt vero inter se vi harmoniae, inter omnes substantias praestabilitae, quoniam omnes repraesentationes sunt einsdem universi. — In hoc systemate corpora agunt, ac si (per impossibile) nullandarentur animae, ac animae agunt, ac si corpora nulla darentur, et ambo agunt, ac si unum iantueret in alterum.

gerave in in inden eine in die naden Einflug Hatte, ober Gott feben uningenbild, außer der allgemeinen Mitrivirfungt, febas Hand dalegte. Diese Hopvochase nimmt thin Wadder, außer der Schöpfung, aus usst alles auf nachtiche Weise seinen Gang forigeben, und verträgt sich mit den allgemeinen Gotellen der Beweisung, daß nicht allein biefolde Quantisch der Beweiselfer, sondern ausweiselste Richtung in der Mannete beständig erhälten wird, um besten.

Die gewohnlichen Seelen find nur Spiegel ber les benden Dinge ober bes Universums; Die Geifter aus Berdem noch Machbildungen ber Gottheit ober bes Ura bebere ber Matur, ba fie bas Onftem bes Universums" erkennen und burch architektonifche Bunichen etwas von bemfelben nachahmen tonnen, jeder Beift alfo eine Bleine Gotebeit in feiner Urt ift. Daber find de einer Gemeinschaft mit Gott fabig, welcher in Rudficht auf fie nicht allein Schopfer, fondern auch Regent und Bater iff. Alle Geiffer gufammengenome men bilben ben Stagt Gottes, b.i. bas pollfome menfie Reich miter bem volltominenften Regenten. Diefer Staat Gostes ift, Die moralifde Delt in ber phyfischau. In biefer merglischen Wett wird Sottes Glite inebefonbere fichthar . Da feine Weisheit wud . Macht allenthatben bervorblichen. Daß Gottes Große und Gute von Beiftern erfannt und bewundert wird, barin befteht Gottes Chre und Ruhm.

So wie eine Harmonie Statt findet zwischen den Beiden Reichen ber Matur, der wirkenden und der Endurfas

<sup>39)</sup> Eclairoissement du nouveau système de la communication des substances. Recueil T. II. p. 397 seq. 400 seq. Principia 4. LXXXVIII.

urfaithen, to ift and eine harmonic mischen ban ub va ftiden Reide ber Ratus, und bem -merglia fer Reiche ber Gnabe ju bemerten, b. i. bio Dannenie Gottes als Archievet der Anter und als Res. gent des Geifterflaates. Eine Polge biefer Sarmonie ift, daß die Dinge auf natürlichen Wegen gur Gnado himführen, daß diefer Erdball g. 23. gerftoret und era nement werben muß in bem Zeitpungte, wo es die moe salifche Regierung jur Beftrafung ober, jur Belohaung ber Geifter fodert; daß teine gute Sandlung ohne Belohnung, teine bofe ohne Strafe, felbft burch ben Raturlauf bleibet, daß alles gum Beil ber Guten, b. &! berfenigen gereichet, welche mit ber gbetlichen Regies rung gufrieden find, ber Borfebung vertrauen, ben Urs Beber alles Giten lieben und pflichtmaßig nachahmen, und aus der Betrachtung ber Wollsommenheiten beffel-Ben, ber reinen und mahren Liebe gemaß, bas bochfte Bergnugen fcopfen. Daber ftreben bie Guten auch basjenige wirklich gu machen, mas bem gettlichen und vorhergebenden Billen gemäß ift, und beruhipen fich bet. den Erfolgen bes machfolgenben und beichließenden Billens, weil fle übergengt find, baff, wenn wir die Ordnung ber Ratur volltommen einfeben tonnten, Dies felbe die Bunfche bes Weifesten übertreffen wurde, und daß es numbglich ift, erwas Befferes in Beziehung auf bas Gange und in Beziehung auf jeben Elmieinen mi machen . 90).

Diefes

90) Principia 6. XC — XCIII. Atque ideo pergeonae sapientes ac virtuosae perficere conantur, quidquid voluntati divinae praesumtivae et antecedenti conforme apparet, et hoe non obstante, in ité acquisecues, quae per veluntatam divinam merretam consequentem et decisivam arta continguam agnaccunt, quod ai ordinam naturae

Dieles Guffen ber Monabalagie erregte burch fele ne Einfacheit und Armebtbarfeit Bewunderung. Gs vereinigte Die Anfichten ber abweichendften Philosophen in fich, bos Plato und bes Aristoteles, des Gaffendi und bes Cartefius, ber Dolomiften und Atomiften. und felbft mit bem Spftem bes Spinoza wird man eine große Alehnlichkeit nicht verkennen 91). Aber auf der andern Seite enthalt es fo viel Eigenthumliches. baß man icon barum dem großen Manne Unrecht thun wurde, wenn man ibn , wegen ber Uebereinftime munn ober Achnlichkeit in bem Ginzelnen, eines gelehre ten Diebftabis beichuldigen wollte. Befonders find es brei Gelebete von ungleichem Charafter, Allereb und Rubm , beren Schriften man vorzüglich als bie Quelle bes Leibnisifchen metaphyfifchen Syftems bat anfeben wollen, namlich Bruno, Spinoga und ber Arat Bliffon. Aber Bruno behauptete bie Ginbeit ber Rete mit

turae satis intelligeremus, deprehensuri simus, esdem [eundem] vota sapientissimi longe superare, nec fieri posse ut meliora reddantur sive intuitu totius universi in genere, sive etiam respecta nostrum in specie.

91) Le tou it selbst gesteht, das sein Sustem in vier len Puneten mit denen der ditern und neuern Dem fer jusammenstimme. Ce système, sagt et Nouv. Ess. p. 27. paoit allier Platon avec Democrite, Aristote avec Descartes les Scholastiques avec lés modernes, la theologie et la morale avec la raison. Il semble qu'il prend le meilleur de tous cotés et que puis sprès il va plus soin qu'on n'est allé encore. Il y trouve une explication intelligible de l'union de l'ame, et du corps, chose dont j'avois desesperé auparavant. Moch aussulficher erflatt er sich bardher in den Eclaircissemens de l'union de l'ame et du corps Recueil T. II. p. 417, 418.

# 156 Siebentes Saupti. Effe 28th. Bierter Abfon.

mit Gott, und Tengnete ble Dehrhate ber Cubfangen, ble nur ein Schattenfeyn haben, bageben Retbnie gie ne unenbliche Menge bon enblichen Gubfichtien ans nabin Dierburd unterfcieffet fich fein Ouften auch von bem Spinogischnas. Ale Diefem Grande fann Leibe . mis, ungeachtet er Spingga's Schriften ftubiret und fich in beffen Spftem eininas beinabe verloren bats re 92), in bem Spinogismus, wie überall, mur Anteig und Berantaffung gum weiteren Denten gefunden bas ben . und wenn auch Ginigo feiner Ibeen beuen bes Spinoza fich nabern, fo find jene boch fein Gigensum; Die er fich vermittelft jener burch Ableieung aus ans bern Grundfagen erworben bat. Wenn auch ermas Mebilliches von der vorberbeftimmten Barmonie in dem Spinozismus vorfommt, fo ift es boch nicht die Leibe mitifche vorherbestimmte Barmonie, indem bort nur bie Modificationen der Andbehnung und bes Denfens des einen unendlichen Wefens, ohne aus einander abgeleis tet au fenu, boch immer mit einander übereinftimmen, to daß jede Muddehnung und Bewegung ihren Begriff, geber Begriff feinen Rorper bat, und indem' biefe Ues Bereitiffimmung aus ber nothwendigen Ratur Gottes, mit Rothwendigfeit, aber nicht burch die Beffinmung dines weifen Berftanbes, erfolgt. Leibnig fest eine unenbliche Baht einfacher Gubftangen, Die bon einan= ber unabhangig find .. und eine unenbliche Beisbeit Gottes vorque, melde biefe Substauzen fo verbunden Bat, Dof ibre Birtungen fo gufammenftimmen, als Moffen We in einander ein. Es ift daher nur ein Diffs verftund und einseitige Anficht eines biefer Spfteme, menn

<sup>92)</sup> Nouv. Ess. p. 29. Vous savés que j'etois allé un peu trop loin autrefois et que je comniençois à pencher du coté des Spinozistes, qui ne laissent qu'une puissance infinle à Dieu.

romme man das eine in dem indben gegelinde feist läßt: 233. Die Leibnitz der Schofft des Arzes Gelfa fon von des wirkenden Masan der Substang 24) gol kannt habe, oder nicht, ist nuch zweifelhaft; ich kenns wenigstend keine Stelle seiner Schriftent, "mordan ich sied deziehe! Aber wenn er sie and gelesen dat, is hat er voch aus derselben sein Ipstem niche schoffen benieben der Antur; d. i. des Materiels lan, und daß jede materiels Sanktung ein Borstellan, was desprungs und Borstellang in Borstellang vochalls wossenläß wossellch dersehren ist. Denn und Keide vorstellang unsereit wir in der Worstellang unsereit verwitrenden Sinne, und de Judie vorstellang unsereit verwitrenden Sinne, und de Judie derhaupt nur eine fache vorstellande Sibskanzen.

Leibnig hatte einen Abrif biefes Softens in vera ichiebene Journale einrucken, auch benfelben mehreren Gea

<sup>23)</sup> Die Aebereinstimmung des Spinozismus und des Leibnistischen Systems wurde von Joh. Joa. La na ze in: Asquisitio movi philosophiao systematis, de des, mundo et homine et praeserium de harmopia praestabilitat. Halao 1723. besonders in Ung, sebung der vorherbestimmten Harmonie, um daz, mit die Wolfische Philosophie mit einem Schlage zu Goden zu werfen, behauptet, aber von Wolfe in s. Oratio de disserentia kaus rerum sapioner nin schalis negesutatis. Halao 1724 p. 63 seq., tuesend widerlegt, nachber aber wieder von Rens, delssoch in seinen philosoph. Schristen 1. B. O. 199. nicht aus Hala Sosten aus unrichtiger Unssetz des Spinopsstischen Systems, behauptet.

<sup>94)</sup> Fr. Gissoni tractatus de natura substantice energetica, seu de vita naturae eiusque tribus primis facultatibus, perceptiva, appetitiva et motiva. London 2672. 4.

Gelehaten mittheilen fassen: Denn es war bie: Aendit eines lange fortgefenten Machbentens, es vereinigte als les Wahre ber ftreitenban Spfteme, mit Entfernung ber, einfeitigen : unrichtigen : Mitfichten , und es enthieft Grunde jur Erflarung ber physischen und maratifchen Belt .: felbft ber buntelften Seinen berfelben .. werzäge Bich ber: Gemeinschaft ber Seele und bes Romeren Re mehr alfo: bieles Suften Berth in feinen Angen bolaff. befto mehr mußte ihm banen liegen, es ausgebribet, gegruft, and, wenn es wahr befunden, anerkannt gu feben. Gelbft Einwurfe meren ihm willfommen, wenn fie Babeheiteliebe bietirt hatty. Er belaut auch wirfe Sch mehrere Bemerkungen darüber von bem Ebr E om der, von Bante und ginigen Anbern, und beants wortete fie mit philosophischer Rube, tubem er, mas er icon fruber in ben Briefen an ben Bater be Boffes und an Bourguet gethan batte, fich bemubte, Diefe Leine verftandlicher gu machen und bie Gegens grunde und Bebenflichfeiten wegguraumen. Beibe Dens ter haben es unr mit ber vorherbestimmten Darmonie au thun; jedoch geht Bayle tiefer und berührt auch einige Schwierigfeiten et welche bas gange Coftem ans geben. Er fagt, bas Leibnisifche Spftem unterfcbeibe fich von bem Cartefianifchen nicht fowdh! barin, bag bas lette lauter Bunder annehme, benu Gott bandle auch in bem Syftem bes Occasionalismus nach allges meinen Gefeben, als vielmehr barin, bag nach Leibnig jebe Gubftang bie wirbende Urfache ihrer Sandlungen, mach Cartefius nur Gott allein Agens fen." Alleim'eben vieses sen schwer zu begreifen, wie ein Geschöpf von Gott die Rraft zu wirken und etwas anderes gu bemes gen erlangen tonne. Die Schwierigkeit, wie in bem allgemeinen Mechanismus ber Natur Die Freiheit ber vernanftigen Befen bestehen tonne, habe bas Leibnigis fche Syftem mit allen gemein, und er glaube, baf bas Genie

raise bas Pellinite, undiches that in bis Matur bas (Clab Gerreiche eingebrungen fen , aiefelbe ; wohl noch ... Loichteften werbe lofen tonnen. Daf auch die Thiers feelen, nach Leibnit, bentenbe Substangen find, baburch fenen viele beveutende Schwierigfeiten entfernt, welche for Die Carteffaner burch Die Bebaudtungen, Die Thiere Pepen blofe Dafchinen , und fut bie ariftotelifchen Schafphilosophen burch bie Bebaubtung: Die Thiere haben eine Geele, welche aber fterblich ift, in Beratell dung mit bem Glauben an bie Fortbauer ber vermunftigen Geele entftehen. Mus biefen Budfichten warbe er tein Bebenten tragen, bas Syftem bes Leib: nip allen andern porausieben, und es als eine ber wich rigften Eroberungen in bem Gebiete bes Dentens aust geichnen, wenn er nicht noch fo viele innere Unmoglichkeiten in bem Sufteme entbeckte, bon benen er boch Boffe, baf fie bas große Benie bes' Leibnis beben wei-Es fen unbegreiflich, buf Gott bie Dacht Babt, Dinge fo einzurichten, baß jedes fur fich witte, und Teine Wirkungen mit ben Buftanben ber anbern in befiandiger Sarmonie fteben. Much fen es unbegreiftich, wie die einfachen Substaugen im Stanbe fepen, Ben urfprünglichen Dlan ber Gottheit auszuführen. Die Seele von Borftellungen ju Borftellungen in Gemanbeit ber Beranderungen ihres Rorpers fortgebe; fo muffe fie boch jene Berauberungen mahrnehmen und fie vorausseben. Wir wiffen aber nichts von ben Gorftellungen, bie wir nur zunachst nach ber Gegenwart haben werben. Ueberhaupt aber fep'es nicht wohl au begreifen, wie in einer einfachen Gubftang eine fo große Ungahl von Beranderungen gegrundet fend ton: me, und mas diefelbe bestimme, von einem Buftande in einen andern überzugehen, und nach welchem Ge-

## Bo Siebentes Spuptit. Etfte Abth. Wierter Abichn.

fog dioles geflebbs wern et nicher der Cluffaf aufener Weranderungen fen 25).

Leibnit fuchte in gwei Abhandlungen biefe Ging murfe gu beautworten , und fette burch weitere Ents widelung feiner Sbeen Die logische Moglichkeit feines Syftemes in bas Licht 96). Er hat jedoch über bem ginen Punct, ben Baule nur angedeutet hatte, of namlich in Diefem Sufteme ber Monadologie und vore herbestimmten Samonie noch Freiheit der Bernunfte Subjecte Gratt finden tonne, fich gar nicht erflaret, und ertennet, es als eine beloupere Gunft, daß Baule bas von abstrahirt babe 37); auf die reale Möglichkeit and Rothwendigleit biefes Spftems, lagt er fich auch nicht ein, fonbern fett nur bie logische Möglichkeis mehr aus einander. Daß einfache Substanzen bentbar find, baß fie, wonn eine von ber andern unterfchieden fenn folle, in bem Begriffe burch Pradicate unterfcbies den find, baf fie als einfache Dinge ohne alle Theile. Die Doch erwas Regles find, erwas Juneres haben mufe fen, wodurch fie etwas find, das tann, inipfern es Leinen Mideripruch enthalt, ale logifche Mahrheit Bugeges

<sup>95)</sup> Bayle Dictionnaire Rorarius in ber stocilent Ausgabe.

Lettre à l'auteur de l'histoire des ouvrages des avans contenant un éclaireissement des difucule tés que Mr. Bayle a trouvées dans le système nouveau de l'union de l'ame et du corps, une replique de Mr. Leibnitz aux reflektons contents dans la sec. Edit, du Dien crit, de Mr. Bayle, Article Romanus sur le système de l'harmonie préétablis — beite in Recueil, de diverses pièces T. II. p. 403 u. 420.

<sup>97)</sup> Recueil p. 444.

ben werben. Affein oh biefe Gebautendinge auch obs jective Reglitat baben, ob und inwiefern fie ertennbarfind, bas erhellet noch nicht aus dem logischen Begriffe Derfelben. Db ferner das innere Befen berfelben Bor= ftellfraft fen, jede Substang eine, bas Universum fich. aus einem andern Gefichtepungte , buntel, flat, oder, Deutlich vorftellende Rraft fen; job Gott alle moggiche einfache Gubftangen wirklich gemacht, und nach einem urfprunglichen Schema ber gufammenftimmenben Beranderungen fo aufammengeordnet habe, daß ber ibegle Bufammenhang ein realer fcheint, und alle blos innere Beranderungen jam Theil auch ben Schein von außeren annehmen? - wie und mober biefes zu ertennen fens, Diefes bedarf noch einer befondern Untersuchung, Die Leibnis nicht angestellt bat, weil er vorausjeste, baff. bie Erkenntnig aus Begriffen Die mabre Erkenntniff fen, und well er fein Shitem nur aus bem Gefiebtes puncte einer Spoothese betrachtete, bei melcher Die Denkbarteit ber Sauptpunct ift. Mugerbem macht bie Unterscheidung der Rorper und der porftellenden Befen, ber innern idealen und ber außern finnlichen ABelt. noch eigene Schwierigkeiten. Da es nur einfache parftellende Befen gibt, fo besteht ber Unterschied nur in ; ber Qualitat und bem Grade bes Borftellens, wodurch Bein realer, fondern nur ein idealer Unterschied entifes . ben kann; aber jener Unterschied ift fur die Wahrnebe mung real. Es lagt fich baber aus bem undeutlichen Borftellen bas Aggregat einfacher Gubftangen und ibr Senn im Raume nicht erflaren, noch einfeheu, wie aus der undeutlichen Borftellung einer innern Berandes rung, die im Borftellen befteht, eine Beranderung meraben tonne, Die nicht niehr bas Borftellen angebet, fons bern Bewegung ift. Eben fo unbegreiflich ift, wie eis ae Dehrheit von einfachen Gubftangen ein organischer Leib für eine porftellende Monas werden tome, melde Sennem. Gefd. b. Bbil Ml. 26.

## 162 Siebentes Bauptit. Erite Abth. Bierter Abichn.

den Gesichtspunct zur Vorstellung des Universums abgibt, und für das Vorstellen du chais norhibendig ist;
denn das Einsache kann nicht brganisch werden, und
die einsache Substanz mußte, um eine andere Substanz oder ein Aggregat den Gubstanzen zum Standpuncte zu machen, das Universum sich vorzustellen, aus
sich herausgehen, und es wahrnehmen, also Beränderungen, die von Außeit kontmen, in sich dufnehmen.
Die Vorstellungen von Raunt und Zeit; welche in diesem Systeme Abstracta boit bet Ordnung der zugleichund nacheinandersenden Vorige sind, machen noch besondere Schwierigkeiten, und bringen die Muthematik,
welche doch Leibnig mit Recht als reine Wissenschaft
betrachtete, in eine sehr zweideutige Edge. Wir werben weiter unten barauf zurücksommen.

Leibnigens Syftem beruhet auf Begriffen und Schluffen, welche innerhalb bes Gebiete bes Beritan= bes fur bas bloge Denten Gattigfeit haben, und lagt aus biefen Begriffen biefenigen Bestimmungen, melde als undeutliche, verwirrte Borftellungen in ber Ginus lichteit ihren Grund haben, fallen. Daß wir die Er= fabrungeobiecte im Raume ale anegebehnt anichauen. mit Theilen außer einandet, wovott feber wieder aus Theilen befteht, ohne an einen letten, einfachen Cheil' au tommen , bas ift nicht in einem wefentlichen Gefes ber Sinulichteit gegrundet, fondern nur in dem Unvermogen beutlicher Borffellungen, wodurch die Borffellungen verwirtt, b. i. mehrere Borffellungen ohne voll= ftanbige Unterfcheibung ber einen Theilvorffellung von ber anbern gujammengefaßt werden." Das Unterfetteis ben und Bergleichen gehort nur bem Berftande 'an; durch ihn find wir allein deutlicher Borftellungen fahig, burch die Sinulichfeit aber undeutlicher und ver-Die Worstellungen des Ginnes und des Ber-

er Google

Kandes unterscheiden sich nicht durch eine ursprüngliche Berschiedenheit, welche in der gesetzmäßigen Form beis der Sermögen gegründer ist, sondern durch die Qualistat des Bewußtseyns, oder durch die Grade der Klarsbeit und Deutlichkeit. Durch den Berstand sehen wir also das Bahre, und erkennen die Objecte, wie sie an sich sind, wenn wir die Berwirrung durch den Berstand antseben, in welche der Sinn sie gesetz hatte. Nicks was ist, ist daher einfach, unterscheidet sich durch ins nere Werkmale von jedem andern, und besteht in ein ner Borstellkräft, als dem einzigen Innern, was wir kennen. Hierauf bekuhet Leibnigens Monadologie, wosdurch er die Objecte unserer Sinnenwelt intellectualis siet und zu Nonmenen macht.

Mit der Monadologie fieht die Theovicee bes Reibnit in bem engften Bufammenbange. Er batte namlich in jener ein Spftem ber Welt und aller reas len Dinge; wie fie burch Gottes Borberbeftimmung verbunden find, in Begiehung barauf ein Raturreich. und, in Begiehung ber beutlichen Borftellung ber Welt und ihres Berhaltniffes gu Gott, ein Reich ber Gnabe, ein Sittenreich ausmachen, entworfen, und Die abfos Inte Sarmonie, als bas oberfte Griet, nach welchem Gott 'urfprunglich' alle Wefen bes Universums verbuns ben' und ihre Entwicklung angeordnet hat, aufgestellt. Das Resultat Aft bie befte Welt, welche unter allen modlichen Welten Die größtmögliche Realitat, Ginheit und Bufammenftimmung bes Dannigfaltigen enthalt. Dit biefer Moce Det" volltommenfien Welt und Der vollkommenften Dronung fcheint bas Dajepu bes mans nigfaltigen Uebels in' ber Welt, Berftorung, Schmerz, Sunde, Strafe, ju ftreiten. Gang naturlich mußte Leibnig auf das phufische und moratische Bose in der Welt, als eine Abweichung von der Bollkommenheit,

#### 164 Giebentes Sauptfr. Enfte Abth. Wierter Abion:

als eine Einschränkung berselben, und baher im Wiber fornich mit berfelben ftebend , feine gange Aufmerkams feit tichten; benn entweder mußte ienes Guftem ber Belt aufgegeben, oder damit bas. Bofe fo in Ginftims mung gebracht werden, bag es in bem Bufammenhaus ge ber beften Belt felbft mit, begriffen mar. Dans Fam aber noch die Sensation, welche Baule's Porters buch erregte, indem Diefer fcharffinnige Denter barauf ausging, die Philosophie, und Theologie, ja felbit die Bernunft, mit fich felbst burch nicht an vereinigende Wegenfate zu entzweien, und befonders Die Unmögliche feit, bas Bofe mit ber Ibee eines meifen, gerechten and gutigen Gottes zu vereinigen, in bas hellfte Lich gu fegen. Leibnig ichatte Baylens icharffinnigen, gunt 3meifel geneigten, Schwierigfeiten porzuglich gern auf= bedeuden Geift, und las feine Schriften mit großem Sintereffe, ungeachtet fie in ihren Unfichten melt genug von einander entfernt maren. Gine Rurftin von gebils betem Beifte, bie gern an philosophischen Berhandluna gen Untheil nahm, Die Ronigin von Preufen, Copbia Charlotte, batte feit bem Unfange bes' achtzehnten Sabrhunderte Leibnigen Gedanten über mehrere Artifes. des Baulischen Worterbuchs, welche ben Triumph bes Glaubens über Die Bernunft feierten, mitgetheilt, und foberte ibn auf, feine Gebanten und Urtheile baruber aufzuseten. Dem Philosophen konnte biefe Auffoden rung nicht anders, als willkommen fenn, ba er vom feiner Jugend an mit großem Intereffe uber biefe Gegenftande nachgebacht, eine Menge von Schriften gelefen batte, biefe Untersuchungen fur bochft wichtig bielt, -und außerbem ichon in einen Streit über bie vorherbestimmte Sarmonie mit Baple gerathen war. Er wollte alle Diefe Zweifel, welche Baple und ane bere Denfer aufgeworfen hatten, in einem großen Werte beantworten, welches eine umfaffenbe Erkenntnig von Gott

Gott enthalten folite 98). Aber die Zerftreunugen, unter welchen er biefes Bert, meiftentheils ju Berlin, ausarbei= tete, und ber Tob ber Ronigin (1705), ber ihn tief erschuts: tert batte, mabricbeinlich auch der Reichthum feiner Gelehrfamteit und ber Umfang feines Geiftes, ber eine ungeheure Maffe von eignen und fremden Ideen in ili= ren mannigfaltigen Begiehungen umfaßte, und an Alles fruchtbare Betrachtungen antnupfte, waren mobil Die Urfachen, daß er Diefe Untersuchungen auf ein Eleis neres Reld beschrantte, und nur über bas Bofe, über Kreibeit und Nothwendigkeit in Beziehung auf ben gottlis den Weltzwed eine Die Bernunft befriedigende Uebergengung gu geben fuchte. Rach einigen Unterbrechungen erschien bas Werk unter bem Titel ber Theodicee im 3. 1710 in frangofischer Sprache weil er nicht allein fur bie Biffenschaft, sondern auch fur bie Erbanung geschrieben batte, und baher, nach bem Wunsche ber Ronigin, Diefes Bert in eine größere Lesemelt einführen wollte, als es in ber lateinischen ober beutschen Sprache murbe gehabt haben 99).

Die Widerlegung der Baylischen Zweisel gegen die Weisheit, Gerechtigkelt und Gute Gottes aus dem physischen und moralischen Bosen in der Welt, war der Hauptzweck. Da aber Bayle einen Widerspruch theologischer und philosophischer Wahrheiten behaupteste, und Leibnig überhaupt die verschiedenen theologische dogmatischen Systeme und die daraus eutstandenen Streitigkeiten wohl inne hatte, so nahm er nicht blos auf die philosophischen, sondern auch auf die theologisschen Iweisel und Streitigkeiten Rucksicht, und suchte übers

<sup>98)</sup> Theodicée Proface (Amsterdam 1734) p. XXIX. XXXVII. XXXVIII.

<sup>99)</sup> Preface p. XXIX et XXXIV.

überhaupt den vorgeblichen Biberstreit zwischen beiden durch Darstellung der Uebereinstimmung der Offenbastung und Vernunft, der Theologie und Philosophie zu heben. Er gehet dabei von philosophischen Principien aus, welche durch seine Monadologie gegeben waren, subsumirt unter dieselbe die Welt, wie sie durch Erfahrung und bekannt wird, sowohl als die Welt, wie sie in der theos logischen Dogmarik vorgestellt wird, und zieht darans den Schluß, daß diese Welt, weil sie wirklich ist, mit aller Sünde, Schuld und den daraus entspringenden Uedeln, doch als die von Gott gewählte, unter als Ien möglichen die beste ist. Das Werk besteht ausgesiener, einlettenden Abhandlung über die Uedereinstrustung des Glaubens und der Vernunft, der Theodicee sethst in dreien Theilen, und noch einigen Anhängen.

In ber erften Abhandlung gehet Lelbnig von bem Gedanken aus, daß fein Biderftreit gwifchen ber Bers nunft und Offenbarung fenn konne, weil es ein Bis beripruch fen, daß die Bernunft zwei Gate fur mahr halten folle, die einander widersprechen, und es alfo nicht zwei widerstreitende Bahrheiten, eine theologische. und eine philosophische, geben konne, wenn beide apos biftifch gewiß find. Ginige Wahrheiten find namlich bon der Urt, daß ihr Gegentheil unmöglich ift. biefen tann teine Bahrheit ber Offenbarung ftreiten; fie konnte im Widerspruch mit dem, mas nothwendig ift, nicht einmal geglaubt werben. Bei biefen findet auch feine Furcht einer Wiberlegung ober eines nicht gu widerlegenden Ginwurfs Statt. Undere Dahrheiten, die nicht fo an fich felbft nothwendig find, fonbern auf einem physischen ober moralischen Grunde beruben , baben nicht diese ftrenge Rothwendigkeit , weil ber Grund, warum fie mabr find, burch ein Winnber von Gott aufgehoben merden fann. Man tann fie poli= :

pofitive Bahrheiten, im Gegenfat ber ewigen Bernunftwahrheiten nennen, weil fie bie Gefete enthalten , welche Gott ber Ratur vorzuschreiben beliebte, und beruben alfo auf einem Princip ber Babl ber 3wedmäßigkeit (Principium convenientiae). Die physis fche Nothwendigfeit, welche fie enthalten, und worans die Raturordnung entspringt, fest einen moralischen Grund ber Bahl in Gott voraus, ber jeboch feine ftrenge geometrische Rothwendigkeit bei fich führet. Denn obgleich Gott nie ohne Grund und ohne 3weck etwas thut; fo konnen boch die allgemeinen Regeln bes Guten und ber Ordnung jumeilen ftarfern Grunben einer hohern Ordnung weichen muffen, und zu eis nem hobern 3med burch ein Bunder aufgehoben merben. Bei biefen findet baber eine Entgegenfetung Statt, obne baß ein Widerspruch erfolgt, und die Bernunft fann gar mohl eine Glaubensmahrheit annehmen, wels che jenen sufalligen Bahrheiten entgegen ift 100).

Man

200) Discours de la conformité. §. 2. Ainsi on peut dire, que la necessité physique est fondée sur la necessité morale, c'est a dire sur le choix dn sage; digne de sa sagesse et que l'une aussi dibien que l'autre doit être distinguée de la necessité geometrique. Cette necessité physique est ce qui fait l'ordre de la nature et consiste and dans des regles du monvenient et dans quelques autres loix generales, qu'il a plu à Dieu de donner aux choses en leur donnant l'être. Il est donc vrai, que ce n'est pas sans raison que Dieu les a données, car il ne choisit rien par caprice et comme au sort ou par une indifference toute pure; mais les raisons générales du bien et de l'ordre qui l'y ont porté, peuvent être vaincues dans quelque cas par des taisons plus grandes d'un ordre supérieur. Cela, fait voir que Dieu peut di spenser les creatures des loix, qu'il leur

### 168 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Bierter Abfchn.

Man muß übrigens in biefer Gache bas Ertiaren, Begreifen, Bemeifen und Berefeibie gen wohl unterfcheiben. Die geoffenbarte Religionslehe fe enthalt Geheimniffe, welche nicht begriffen, auch nicht bewiefen werben tonnen; fie find nur Gache bes Staubens. Aber einer Erflarung gum Berfteben find fie fabig, infomeit biefes jum Glauben erfoberlich ift. So ertiaren wir auch gewiffe phyfifche Gigenichaften ber Dinge bis auf einen gewiffen Punct, ohne fie bes greifen ju tonnen. Aus bloger Bernunft tonnen bie Beheimniffe nicht bewiefelt werben, fonft waren fie auch begreiflich. Aber eine Bertheidigung bet Glaubenslehe ren gegen Ginwurfe muß moglich fent, fonft konnten fie auch nicht geglaube werben. Denn basjenige, mas burch trichtige Grunde, welche eine Demonstration gus laffen , widerlegt werben fann , bas muß nothwenbig falfch fenn, und bei einer Glaubenemahrheit tonnen ben Grunden bes Glaubens die Grunde fur bas Ges gentheil nicht gleich oder gar überjegen fenn, benn fonft murben die Einwurfe Evideng haben, und bas Glauben murbe burch Die Gewigheit Des Gegentheils Nach diefen Grundfagen laffen fic alle verdrängt. Schwierigfeiten in bem Gegenfate bes Glaubens und ber Bernunft ohne Dube beben 192). Leibnig gibt dann

a préscrités, et y produire ée que leur natura ne porte pas en faisant un miracle.

pliquer autant qu'il fait pour les croire; mais on ne les sauroit comprendre, ni faire entendre comment ils arrivent; c'est ainsi que même en Physique nous expliquons jusqu'a un certain point plusieurs qualités sensibles, mais d'une manière imparfaite; car nous ne les comprenons pas. Il ne nous est pas possible non plus de prou-

eine intereffante biftorifche Ueberficht ber verfcbiebenen Anfichten und Streitigkeiten über biefen Begenftand. und fügt die Beurtheilung nach jenen Grundfaben bins In eine weitere Erorterung bes Begriffs von Dfa fenbarung ließ er fich nicht ein, fondern blieb, als Lus theraner, ben Ueberzeugungen diefer Confession in bem Befentlichen treu, wiewohl er fich in einigen Rebens puncten einige Abweichungen erlaubte, ja feine Uebers' zeugung wurde burch bie Betrachtung ber Streitigfeis ten mit andern Religionsparteien noch mehr befestiget. Diefe Untersuchung ift übrigens gwar nur ein noch une vollkommner Berfuch, aber auch ichon in Diefer Ruds ficht war os ein Berdienft des Leibnig, diefen, fcon oftere gur Sprache gebrachten, Punct nach philosophis fchen, jedoch noch nicht gureichenden, Principien gu ere ortern, und die Rechte ber Bernunft ju fichern.

In der Abhandlung über das Bose selbst geht Leibnig immer ben entgegengesetzen Weg des Baya le. Diefer gehet von der Welt, wie fie ift, in welscher sich Boses und Uebles wirklich findet, -aus, und

prouver les mystères par la raison : car tout ce qui se peut prouver à priori ou par la raison pure, se peut comprendre. Tout ce qui nous reste dono. après avoir ajouté foi aux mystères sur les preuves de la verité de la religion (qu'on appelle motifs de credibilité) c'est de les pouvoir sousettir contre les objections; sans quoi nous ne serious point fondés à les croire; tout ce qui pent être refuté d'une manière solide et demonstrative ne pouvant manquer d'être faux: et les preuves de la verité, de la religion, qui ne peuvent donner qu'une certitude morale, seroient balancées et même surmontées par des objections qui donneroient une certitude absolue, si elles etgient convaincantes et tout- à fait demonstratives,

und leitet baraus einen Biberfpruch mit ber Ibee von Gott, als meisem und gutigen Welturheber, ab: Die Welt tann nicht von Gott bertommen, weil fie unpollfommen ift. Diefer Gebante bringt fich noch un= widerstehlicher auf, wenn man mit der Welt die theologischen Unfichten von bem Kall des Menschen, von ber Erbfeinde, wodurch ber Denfc ju allem Guten untuchtig wird, von ber gottlichen Gnabe, Die alles Gnte wirten nrug, von dem Ratbichluffe Gottes und pon bem geringen Berbaltnif ber Geligen zu ben Berbannnten verbindet. Die Bernunft gerath baburch fowebl, als burch bie Annahme, baf Gott die freien Sandlungen mit Gewißheit vorausgesehen und barnach feine Rathichluffe genommen habe, in die größten Schwierigkeiten, von welchen fie fich nicht anders lus--winden tann, als wenn fie fich dem Spfteme ber De nichger, von einem auten und einem bofen Principe. in Die Arme wirft. Diefes ift zwar an fich bochft uns gereimt; aber bie Bernunft hat keinen andern Ausweg. Die Schwierigkelten verdoppeln fich noch, wenn angenommen wird, daß Gott die freien Sandlungen porausfiehet.

Leibnig bagegen geht von dem Begriff der Gottsheit, als des vollkommensten Wesens, von welchem nichts, als das Vollkommenste unter allem Möglichen herrühren könne, aus, schließt, weil die Welt, die wirk-lich worden ift, auch Unvollkommenheiten in dem Physfischen und Moralischen enthält, daß sie unter allen möglichen die beste sen, indem sonst Gott nicht diese, sondern die bester gewählt haben wurde; und indem er unter den Begriff der besten Welt die uns gegebene subsumirt, sucht er die einzelnen Einwurse des Vanle durch nähere Beleuchtung des metaphysischen, moralischen und physischen Wosen zu beantworten, und zu zeigen,

goigen, baf es theite ungertrennlich von bem Befon ber endlichen Geschöpfe ift, theile, die Andschliefung beffelben weit mehr Unvollkommenheit zur Rolge murbe gehabt haben.

Gott ift ber erfte Grund ber Dinge; benn alle beschränfte Dinge, bergleichen bie Dbiecte ber Erfahe rung find, find zufällig, und haben nichts in fich, mas ibre Erifteng nothwendig machen tounte, benn Beit, Raum, Materie find in fich durchgangig gleich, indifs. ferent, und empfanglich anderer Bewegungen, Geftals ten in einer andern Ordnung. Es muß alfo einen Grund von der Erifteng der Welt, welche ber volls frandige Jubegriff ber gufalligen Dinge ift, geben, und tann nur in der Substang gefunden werden, melche ben Grund ihrer Exifteng in fich felbft bat, und folgs lich nothwendig und ewig ift. Diese Urfache muß ein porftellendes Wesen senn; benn ba bie wirkliche Welt zufällig ift, und unendlich viele andere eben fo moas lich, und gleichfam Candidaten ber Erifteng find, als Die wirklich gewordene: fo muß die Urfache der Belt, in hinficht auf alle mogliche Belten, eine bestimmt haben. Diese Binficht einer eriftirenden Subftang auf bios mogliche Substangen tann aber nichts anderes fenn, ale ein Berftand, ber bie Ideen berfelben ums faßt, und die Beftimmung einer aus denfelben tann nur in einem Act der Bahl beftehen, welchen die Racht wirksam macht. Die Dacht geht auf bas Genn', Die Weisheit, ober ber Berftand, auf bas Bahre; ber Wille auf das Gute. Diefe vorstellende Urfache muß absolut unendlich und volltommen von Seiten der Macht, ber Weisheit und ber Gute fenn, ba fie auf alles Mögliche hinftrebt. Da alles verknüpft ift, fo ift nur eine folche Urfache anzunehmen. Der Berffand derseiben ift die Quelle des Befens,: ihr Wille ift die Quelle der Existenz der Dinge 102).

Diese

1 202) Theodicie, 1. P. 9. 7. Dieu est la première raison des choses; car celles qui sont bornées, comme tout ce que nous voyons et experimentons, sont contingentes, et n'ont rien en elles qui rende leur existence necessaire; etant manifeste, que le tems, l'espace et la matière, unies et uniformes en elles-mêmes et indifferentes à tout, pouvoient recevoir de tout autres mouvemens et figures et dans un autre ordre. Il faut donc chercher la raison de l'existence du monde qui est l'assemblage entier des choses contingentes; et il faut la chercher dans la substanze qui porte la raison de son existence aves elle. et laquelle par consequent est necessaire et eter-Il faut aussi que cette cause soit intelligente: car ce monde qui existe etant contingent, et une infinité d'autres mondes etant également possibles et également prétendans à l'existence, pour ainai dire, aussi bien que lui, il faut que la cause du monde ait en egard au relation à tous ces mondes possibles pour déterminer un. Et cet egard ou rapport d'une substance existante à de simples possibilités ne peut être autre chose que l' entendement qui en a les idées; et en determimer une, ne peut être eutre chose que l'acte de la volonté qui choisit. Et c'est la puissance de cette substance qui en rend la volonté efficase. La puissance va à l'être, la sagesse on l'entendement au vrai, et la volonté au bien. Et cette cause intelligente doit être infinie de toutes les manières et absolument parfaite en puissance, en sagesse et en bonté, puisqu'elle va à tout ce qui est possible. Et comme tout est lié, il n'y a pas lieu d'admettre plus d'une. Son entendement est la source des essences, et sa volonté est l'origine des existences.

Diefe bachfte Deicheit in Berbindung mit der une gublichen Bute; fannte michts anderes, als bas Befte mablen; denn fe wie ein kleineres Uebel gewissermaßen sin Gut, fo if ein fleineres Gut, wenn es ein großes ses himbert, eine Alrt. von Bofen. Satte Gott etwas Befferes machen tonnen, fo mare etwas in feinen Dandlungen zu verbeffern. Wenn unter allen möglis chen Balten faine Die befte gewefen mare, fo batte tie polltommne Beisheit, welche eben fo geregelt ift, als Die:mathematifchen Biffenfchaften, gar feine fchaffen tonnen. Die Welt ift die gange Reihe ber existirens Den Dinge. ', Menn man auch fagen wollte, ce hatten mehrere Welten ju verschiedenen Zeiten in verschieden Drien existiven tonnen; fo murben biefe mehreren boch in Gine Melt, ober in ein Universum, gufammengen faffen fenn. Burben auch alle Beiten und Derter ern fullt; fa bleibt es boch mahr, daß fie auf unendlich werschiedene Weisen erfüllt werden fonnten, baf folge lich unenbliche Welten moglich find, aus welchen Gott, ber nur nach ber Borfchrift ber bochften Bernunfe handeln tann, die beste mablen mußte 203).

Man

gesse jointe à une bonté qui n'est pas moisse infinie qu'elle n'a pu manquer de choisir le meilleur. Car comme un moindre mal est une espèce de bien, de même un moindre bien est une espèce de mal, s'il fait obstacle à un bien plus grand; et il y auroit quelque chose à corriger dans les actions de Dieu, Lil y avoit moyen de miemz faire. Et comme dans les Mathematiques, quand il n'y a point de maximum ni de minimum, rien enfin de distingué, tout se fait également; ou quand cela ne se peut, il ne se fait rien du tout; on peut dire de même en matière de parsuite sagesse, qui n'est pas moins

# 274 Giebentes Sauptft. Effe 2866. Bierter Abichn.

Man tonnte bagegen einwenben, bad le fine DB e I & bhie Gunben und Leiben both war beibeffee demefen fenn. Allein Diefes mug mit verneinen. Denin in' jeber moglichen Wett find alle Dinge vers fnupft, 'tind fie machen ein fletiges Bange bis. Die Meinfte Dewegung verbreitet ihre Birfulig-in bie arbfie Kerne, wenn fie gleich nach Maggabe ber Entfernung unmerflicher wird. Gott hat Alles, authebie Gebet, Die guten "und bofen Dandfungen vorausgefeben" und Vorausgeordnet, da alles und jedes vor feiner Birts femiliet toenliter Erwas zu bem gettlichen Rathichluß; bas Bange wirflich" gu machen , belgetragen bat. Es Pann baffer in bent Universum fo menfg, als in einet Babl , unbefchabet feines Wefens; bber feiner nullteris fchen Miblibuaffent, nicht bas Geringfte unbere fenn, und wenn in bemfelben bas geringfte lebel, bas fich einmal ereignet, feblte, fo marbe es nicht flehe bles felbe Belt fenn, welche von Bott, nachbem er alles verglichen und ausgeglichen, ale bie befte gewähler morb ben ift. Man fann fich zwar mögliche Welten ohne Gunben und Leiben, wie ein Utopien, porftellen; allein fe wurden, in Rudficht auf Bollfommenheit, ber uns frigen weit nachfteben. Im Gingelnen tann man bas freilich nicht enkennen,; benn wer konnte Das Uneublis che beutlich fich vorftellen; allein man muß es aus ber Mirkung schlieffen, weil Gott feine andere Belt, als unfere, allen andern vorgezogen bat 104).

Der.

reglée que les Mathematiques, que s'il n'y avoit pas le meilleur (optinum) parmi tous les mondes possibles, Dieu n'en auroit produit aucum.

<sup>204)</sup> Theodices, at P. S. 9. De sorte que rien ne peut être change dans l'univers (non plus que dans un nombre) sauf son essence, où si vous vous

Der eigentliche Grund bes Bofen ift in ber ibeas ten Ratur der Gefthopfe gu fuchen, infofeen fie unter ben emigen Bahrheiten, welche von bem gottlichen Billen unabhangig finb, begriffen ift. In bein Sefchopfe liegt urfprunglich eine Unvolltommenheit; bor aller Sunde: benn bas Gefchopf ift wesentlich ben forantt, folglich tann es nicht alles wiffen, tami fre ren und fehlen. Die wesentliche Ratur ber Dinge ift' Das Object bes gottlichen Berftandes ) bie Quelle ver ewigen und nothwendigen Bahrheiten, Die urfpringlis de Form bes Guten fowohl, als bet Urfprung bis-Bofen tos):

voulés, sauf son individualité numerique. Ainsi, si le moindre mal qui arrive dans le monde, y manquoit, carne seroit plus ce monde, qui tout compté, tout rabbattu, a été trouvé le meilleur par le Createur qu'il a choisi. §. 10. II est vrai qu'on peut s'imaginer des mondes possibles; sans peche et sans malheur, et on en pourroit faire comme des Romans des Utopies. des Severembes; mais ces mêmes mondes seroient d'ailleurs fort inferieurs en bien au notre: Je ne saurois vous le faire voir en detail: car puis-je connoître et puis-je vous représen-ter des infinis et les comparer ensemble? Mais vous le deves suger avec moi ab effects, puisque Dieu a choisi ce monde tel gu'll set.

05) Theodicle, 1. P. 9. 20. Nous qui derivons tout être de Dieu, où trouverons - nous la source du mal? La reponse est, qu'elle doit être cherchée dans la nature ideale de la creature autant que cette nature est renfermée dans les verités eternelles qui sont, dans l'entendement de Dieu, independamment de sa volonté. Car il faut considérer qu'il y a une imperfection originale dans la creature avant le peché, parceque

### 176 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Wierter Abicon.

Das Uebel fann in einem metaphofifchen, phofifchen und maratifchen Sinne genommen werden. Das metanbofifche Uebel befieht in bloger Unvolltoms menbeit, bas phyfifche in Leiben, bas moralifche in ber Sunde. Das' phyfifche und moralische Mebel find amar nicht nothwendig! es ift aber icon binreis chend, baf fie, vermoge der ewigen Babrheiten, nath mendia find. Denn jenes unermefliche Feld ber Mahrs beiten umfaßt alle Möglichkeiten; es muffen foiglich aimendliche Welten moglich fenn. Gin Jugrediens pom ben meiften muß bas lebel fenn, ja es fann aus ber beffen nicht ausgeschloffen fenn : benn Gott fann feis nem Gefchopf alle Bollfommenheiten fchenten, ohne es felbft zu Gott gu' machen. Da in bem Begriff jebes Dinges, infofern es nicht Gott ift, eine Ginichrantung, welche gleich ift einer Regation, lieget, fo bat jedes Belchopf eine beschrantte Receptivitat fur bie Realitas' Es mußten folglich verfchiebene Grabe ber Boll-Kommenbeiten in ben Dingen fenn, und alle mans miafaltige Einschrankungen. Gott ift baber nur Urs fache von bem Materialen bes Bofen, welches in bem Bofftiven (Realen), aber nicht son bem Kormalen, welches, in ber Beraubung befteht. Das Boft, weil es in einem Mangel und in einer Berneinung gegruns bet ift, hat feine wirfende Urfache, aber wohl bas Obgleich die Geschopfe in ihrem Genn und Birten von Bott abhangen, und ihre Erhaltung eine ununterbrochene Schopfung ift; fo folgt boch aus dies fer gottlichen Mitwirkung (concursus), wenn fie auch nicht blos allgemein und mittelbar, fondern auch fpe=

la creature est limitée essentiellement, d'ou vient qu'elle ne sauroit tout savoir, et qu'elle se peut tromper et faire d'autres fautes.

elell und unmitteldar ift, nicht, daß Gott Urheber des Bofen, welches keine Urfache hat, ist; denn jene Mitaroirkung geht nur auf das Reale und Positive der Ges
fchopfe, und sie bebt nicht die Thätigkeit der Geschös
pfe selbst, wie Bante und Andere meinen, auf, noch
ftreitet sie mit der Freiheit ver vernünftigen Wes
fen 106),

Die Freiheit bestehet, wie schon Aristoteles bez merkt hat, in der Spontaneitat und in dem Wahz len, oder in der Jufdligkeit, welche absolute Northzwendigkeit und Iwang ausschließt und in der Bestimzinung des Handelnden durch eignes Urtheil. Es sinz det dabei keine Indifferenz des Gleichgewichts Statt; ber mit Freiheit Handelnde hat immer Grunde, nach welchen er sich zu dieser dder jener Handlung, oder zum Gegentheit entschließt. Aber diese Grunde enthalzten keine Nothigung; sondern machen zur Handlung geneigt. Jede kunftige freie Handlung ist gewiß und bat

106) Theodicee; t. P. j. 30 - 33. Et lorsqu'on dit que la creature depend de Dieu en tant qu' elle est, et en tant qu'elle agit, et même que la conservation est une creation continuelle: c'est que Dieu donne todjours à la creature, et produit continuellement, ce qu'il y à en elle de positif; de bon et de parfait; tout don parfait venant du pero des lumieres au lieu que les imperfections et les defauts des opérations vienment de la limitation originale que la creature n'a pu manquer de recevoir avec le premier commencement de son être par les raisons ideales qui la bornent. Car Dieu ne pouvoit pas lui donner tout, sans en faire un Dieu; il falloit donc qu'il y eut des differens degres dans la perfection des choses, et qu'il y eut aussi des limitations de toute sorte.

M

hat ihre Bahrheit, weil fie nach Grunden erfolgt. Sottes Borausfehen ber freien Sandlungen ftreitet nicht mit ber Freiheit; es andert nicht die Natur der= felben , welche in der Bufalligfeit befteht , fondern fest nur eine nothwendige Rolge ober bedingte Nothwen-Diafeit. Denn wenn wir handeln, find immer ungablige große und fleine, innere und außere Bewegungen, melche und, ohne daß wir' fie immer mahrnehmen, au diefer oder jener Sandlung neigen, und pradisponiren die Sandlung felbft; das Wollen berfelben ift Das Resultat Dieser Reigungen. Die Seele des Men= fchen ift baber eine Urt von geiftigem Automat, , alles ift in berfelben porausbeffimmt, wie in allen Dingen; nur find die zufälligen Sandlungen im Allgemeinen, und die freien insbesondere, darum nicht nothwendig, nämlich absolut. Rur Diefe absolute Nothwendigfeit ftreitet mit der Bufalligfeit 107).

Gott will absolut nichts als das Gute und das schlechthin Bollsommne. Dieses ist jedoch nur der vorstänfige Wille, der auch an sich wirksam senn wurde, wenn keine stärkeren Grunde entgegenständen. Der volle, untrügliche Erfolg ist jedoch nur Object des nach folgenden Willens, welcher aus dem Conssict aller vorhergehenden Willensacte, sowohl derer, welche auf das Gute, als derjenigen, welche auf die Absweise

<sup>107)</sup> Theodicie, 1.P. § 34 - 37 - 52. § 52. Tout est donc certain et determiné par vavance dans l'homme, comme par tout ailleurs, et l'ame humaine est une espece d'automate spirituel, quoique les actions contingentes en général et les actions libres en particulier, ne soient point necessaires pour cela d'une necessité absolue, laquelle seroit veritablement incompatible avec la contingence.

wendung des Bosen abzielen, als der Totalwille, oder der enticheidende Wille entspringt. Diesemnach will Gott das Gute vprgängig, nachgehends aber das Beste. Das moralische Bose will Gott auf keine Weise; auch nicht absolute das physische. Es gibt keine absolute Worherbestimmung zur Verdammung. Jedoch will Gott oft das, physische Bose aus verdiente Strafe eis wer Schuld, oft als ein schickliches Mittel zur Erreis chung eines Zwecks, d. i. zur Verhütung größerer Ues bel, oder zur Erlangung größerer Guter. Auch nüßt die Strafe östers zur Besserung und als Warnung, und das physische Uebel trägt vielmals zum bessern Genuß eines Guts und zur Vervollkommung dessen, der es leidet, bei, wie das Samenkorn eine Art von Fäulniß erleidet, um keimen zu können 108).

M 2

Das

108) Theodicee, 1. P. §. 22 - 24. §. 22. Dieu tend à tout bien en tant que bien ad perfectionent simpliciter simplicem pour parler Scholastique; et cela par une volonté antecedente. Il a une inclination serieuse à sanctifier et à sauver tous les hommes, à exclure le peché et à empecher la damnation. L'on peut même dire que cette volonté est efficace de soi (per se) c'est à dire, en sorte que l'effet s'en suivroit, s'il n'y avoit pas quelque raison plus forte qui l'empechat; car cette volonte ne va pas au dernier (ad summum conatum) autrement elle ne manqueroit jamais de produire son plein effet, Dieu etant le maitre de toutes choses. Le succès entier et infaillible n'appartient qu'à la volonté consequente, somme l'on l'appelle. C'est elle qui est pleine et à son egard cette règle a lieu, qu'on ne manque jamais de faire ce que l'on veut lorsqu'on le peut. Or cette volonté consequente finale et decisive resulte, du conflict de toutes les volontes antecedentes, tant de celles qui tendent vers

#### 180 Siebentes Hauptst. Erfie Abth. Wierter Abschn.

Das moralische Bole fann amar auch oft'ein: Dite tel werben, ein Gut zu beforbern, ein Uebel zu vens hindern: allein barum fann es boch nie ein jureichens bes Object bes gottlichen Willens, ober ein gesetliches Dbiect eines erichaffenen Willens werben. barf nicht bas Bofe thun, bamit etwas Sutes bataus entfpringe. , Es tann folglich auch nur infomeit jugelaffen wenden, als es aus einer Arengen Maicht mit Gewisheit folget. fo bag berjenis ge, ber es nicht zulaffen wollte, felbft feiner Pflicht ungetreu murbe. In Beziehung auf Gott fann bet Regel bes Beffen, welche teine Ausnahne und Diebenfation geftattet, nichts enogegen fenn. In Dies fem Sinne lagt Gote Die Gunde gu; benn er murbe felbst gegen basjenige, mas er sich felbft, feiner Deisheit, Gute und Bollfommenheit fculbig ift, banbeln , wenn er nicht das Endresultat aller Beftrebun= gen jum Guten ausführte, und nicht bas abfolut Befte mablte, ungeachtet des moralischen Uebels, welches burch die oberfte Nothweudigkeit ber ewigen Wahrheis ten auch von bem Beften umertvennlich ift. Das Res fultat ift biefes: Gott will vorgangig alles' Gute an fich, nachfolgend bas Befte als Endzweck, bas Indifferente und bas physische Bose zuweilen als Mittel: bas moralische Bose aber will er nur gulaffen, ale ei= ne Bedingung, ohne welche bas Befte nicht erreicht werden tonnte, fo bag bas Bofe nur unter dem Titel ber bedingten Roth= wendigfeit, welche bas Bofe mit bem Guten perknupft, augelaffen wird; ber nachfolgende Wille.

le bien, que de celles qui repoussent le mel: et c'est du concours de toutes ces volontés particulières que vient la volonté totale. Bille, ber bie Gunde jum Objecte bat, ift folglich mur permiffin 209).

Dieses find die Grundzuge ber Theodicee bes Leibe nil. Die weitere Ausfuhrung und die Biderlegung ber Einwurfe mancherlei Urt, Die Betrachtung, Bergleichung, Beurtheilung und Anpaffung ber babin ges borigen theologischen Borftellungen lagt fich nicht ohne. ju große Beitlauftigfeit barftellen. Es fommt jeboch hauptfachlich auf jene Grundideen an, wenn man bie Wahrheit und die Bundigfeit feiner Theodicee beurtheilen will. Ginleuchtend ift es, daß fie auf das innigfte mit feinen übrigen philosophischen Meen ansammens ftimmen und confequente Folgerungen feiner Princi= pien find. In diefer Rudficht wird man ohne allen Unftand dafürhalten tonnen, bag Leibnig fubjective von ber Bahrheit feines Suftems und von der grundlichen Lofung bes wichtigen Problems von bem Bofen voll= kommen überzeugt gewesen fen. Indeffen hat ber beruhmte Theolog 3. Chph. Pfaff zu Tubingen einen machtigen 3weifel bagegen erhoben, indem er aus eis nem Schreiben des Leibnig beweift, daß er felbft die ganze

nos) Theodices, r. P. S. 25. D'où il faut conclure que Dieu veut tout le bien en soi antecedemment, qu'il veut le meilleur consequemment comme une fin, qu'il veut l'indifferent et le mal physique quelquefois comme un moyen; mais qu'il ne veut l'indifferent que permettre le mal moral à titre du sins que non ou de necessité hypothetique, qui le lie avec le meilleur. C'est pourquoi la volonté consequente de Dieu qui a le peché pour objet, n'est que permissive. Il est encore bon de considérer que le mal moral n'est un si grand mal, que parcequ'il est une source des maux physiques qui se trouve dans une créature des plus puissantes et des plus capables d'en faire.

gange Theodices für eine bloffe Sppothese und ain Sviel bes Genies gehalten , und im Grunde über bas Boje nicht anders, als Bayle, gebacht habe 110). Die= fes ftimmt aber gar nicht mit bem überein, mas Leib= nit, in mehreren feiner Briefe uber Die Theodice ges außert hat 111), nicht mit bem Ernft und bem Intereffe, welche das gange Wert befeelen. Daber ift es hochst mahrscheinlich, wie mehrere Gefehrte geurtheilt haben, daß Leibnig, der Die Theologen gu fconen und die Streitigkeiten, mit beufelben gu vermeiden pflegte, auf eine Scherzhafte Beife bem Theologen Pfaff Recht gab. Uebrigens mar Leibnit fein Reind von Dopothefen, er schatte fie vielmehr, wenn fie finnreich maren, als ein Mittel der Erfindung. In ber Urt tonnte er dem Urtheil Des Pfaff um fo eber Scheinbar beiftimmen, ohne es im Gangen gu unters fdreiben.

Wenn

<sup>110)</sup> Pfaff Diss. de morte naturali, 6. 5. Einen Musqua aus Leibnigens Briefe batirt ben 11 Dai 1716 machte er erft in den Actis eruditorum v. 3. 1728 bekannt. Leibnis fagt davin: ita prorsus est V. S. R. uti scribis de Theodicaea mea. Rem acui tetigisti, et miror, neminem hactenus fuisse, qui lusum hunc meum senserit. Noque enim philosophorum est, rem serio semper agere, qui in fingendis hypothesibus, uti bene mones, ingenii sui vires experiuntur. Tu, qui Theologus es, in refutandis erroribus Theologum ages. Eus bobici ausfahrt. Entwurf einer vollstand. Bistorie der Leibnig. Philof. S. 410. und Des Maizeanx Avertissement vor der zweiten Ausg. b. Recueil de divers pièces, und Leclerc Bibliothèque ancienne et moderne 1720, hatte dieselbe Ansicht.

<sup>111)</sup> Léibhitzii epistol. Vol. III. p. 84. 85. Vol. IV. p. 53. 60.

Benn aber auch Leibnit fur feine Derfon bon ber Bahrheit feines Sufteme überzeugt mar, fo folgt bar= aus noch nicht, daß es auch objective Wahrheit ents Es grundet fich die Theobicee auf feine Donadologie, welche felbft nicht erwiesen ift, und auf eis ner Taufchung beruhet. Er gehet von folchen Borbers faten aus, welche einestheils feiner Demonstration fas big find, anderntheils das Dafenn bes Bofen in ber Welt ganglich aufheben, um beffenwillen boch nur eine Theodicee Bedurfniß fenn fann, und es enthalt, wie Die Monavologie, einen Katalismus, mit welchem feine Freiheit, die boch eine von den Sauptvoraussenungen ift, befteben tann. Denn wenn nichts gefchiebet, mas nicht Gott vorher bestimmt und angeordnet hat, und nichts gur Wirklichkeit kommt, mas nicht gur beften, Belt gehoret, die befte Belt aber in ber größten Gum= me ber mit einander und mit den wenigften Regationen vereinbartichen Realitaten bestehet; fo ift feine Bufälligkeit, ale nur fcheinbar, moglich, und es fann nichts gefchehen, als was geschieht. Alle Beranderungen ber Substangen erfolgen gmar aus ihrer Spontaneitat, und es gibt teinen außern Ginfluß; aber fie erfolgen boch aus innern Grunden, und zwar beftimmens ben und zureichenden, indem jeder Buftand einer Gubftang ichwanger ift mit bem folgenden, und ein burchschauender Verstand in der Gegenwart schon die Bufunft beutlich erkennen murbe. Rach biefen, burch innere Grunde gureichend bestimmten, Beranderungen bat Sott bas befte Belteninftein angeordnet. Es fann baber in demfelben fich nichts ereignen, mas nicht vor= her bestimmt worden. Wenn es gleich fcheint, konnte ein vernünftiges Wefen nach einer vernünftigen Bahl fich zu diesen oder jenen Sandlungen bestim= men; fo ift biefes boch nur Caufchung, welche baraus entsteht, daß man die gange Reihe der parbergegange-

nen Beranderungen, in welchen auch ber Grund ber funftigen Entichluffe liegt, nicht vollständig überfeben . tann. Diefen Grund führte Leibnit felbft gegen Carteffus Freiheitsgefühl an 112). Bas aber ben erften Punct betrifft, fo tann basjenige, mas nothwenbige Bedingung bes Beften , ober ein Mittel einer gro-Beren Bolltommenbeit ift, felbft in bem Bufammenbange des gangen Suftems nicht fur bofe, fondern fur gut gehalten werben. Die abicheulichfte Sandlung geborte, wenn fie geschehen ift, in die befte Welt, und fie durfte nicht anobleiben, wenn nicht ein wesentlicher Theit der Bolltommenheit ber Welt wegfallen follte. Als etwas Bofes tann fie nur bemienigen erfcbeinen, ber fie aus bem Bufammenbange ber Grunde und Folgen betrachtet; fur ben, ber Alles auf bas Dentlich fte burchichaut, bort fie guf, jum Bofen gu gehoren, fonft murbe er es nicht zu einem Bestandtheile ber beften Welt machen. Und ba bas Mittel unmöglich burch bie Folgen geheiligt werden tann, wenn es an fich bofe ift; fo fann es pur relativ und bedingungs meife bofe fenn, welches durch die wichtigeren guten Kolgen jum Guten wirb. Dan fann alfo bem Refultate, melches Leibnig gezogen hat: Die gegenmar= tige Belt ift, ungeachtet bes Bofen, bas fie enthält, bennoch die beste, vielmehr diefes entgegenfegen: Die Belt ift bie befte, weil es gar fein Bofes barin gibt

Mu=

<sup>112)</sup> Theodicke, P. I. f. 50, Borzuglich f. 53. und

<sup>113)</sup> Theodices, P. II. 6, 147. C'est comme dans ces inventions de perspective où certains beaux desseins ne paroissent que confusion, jusqu'à ce qu'on les rapporte à leur vizi point de vie, ou qu'on les regarde par le moyen d'un certain

Aufferbem ift bas Ibeal ber beften Welt, welches biefem Suffene gum Grunde liegt, nicht durchaus ber Bernunft angemeffen; es bleibt auf einem niebrigen Standpuncte, und bezieht, ungeachtet ber belleren Begriffe von ber Sittlichkeit, boch am Ende alles auf Gludfeligkeit. Der Grundbegriff ift ber Begriff ber Bollkommenbeit, b. i. Realitat und Busammenftime mung berfelben. Gut ift bas Bollfommne, mas fo viel Reglitaten mit fo wenig Berneinung und Gina Schranfung bat, ale es beffen nach feiner Natur fabia ift. Bolltommenheit beziehet fich eigentlich immer auf einen 3med, ohne melden ber Begriff von Ginheit und Busammenftimmung leer und bedeutungelos ift. Allein ber Begriff ber Realitat und bie Behauptung, baf teis ne Realitat mit ber andern ftreiten tonne, jede Realis tat mit jeder andern fich vereinigen taffe - mas nur von logischen Bejahungen mabr ift - machte, baß jewer Begiebungspunct, fcon burch bie mogliche Berneis nung aller Realitaten fcbien gegeben gu fenn, und eis ne weitere Untersuchung bes absolut letten 3wede überfluffig machte. Leibnit mar olfo in ber Sphare ber metaphykichen Begriffe, und die wetaphykiche Bollfom:

## 186 Siebentes Sauptst. Erste Abth. Bierter Abfon.

kommenheit, das metaphysische Gut, d. i. die größte Summe der zusammenbestehenden Realitäten, war immer der höchste Begriff in der Bestimmung der besten Welt. Wenn er daher auch nicht umhin konnte, das moralische und physische Gute, Sittlickkeit und Glücksfeligkeit, als Realitäten in die beste Welt aufzunehmen, so ordnete er sie doch jenem metaphysischen Guten unter. Nicht die Glückseligkeit ist das Pochsie, wie sich der eitle Mensch einbildet; aber auch selbst die Sittlickseit ist das Pochsie, wie sich der eitle Mensch einbildet; aber auch selbst die Sittlickseit ist nicht das Absolute, sondern es gibt für Gott eine noch höhere Kücksicht 222. Außerzdem

114) Theodicee. P. II. §. 118. Cette maxime ne me paroit pas assés exacte; paccorde que le bonheur des creatures intelligentes est la principale partie des desseins de Dieu, car elles lui ressemblent le plus: mais je ne vois point cependant comment on puisse prouver que c'est son but unique. Il est vrai que le regne de la nature doit servir au regne de la grace; mais comme tout est lie dans le grand dessein de Dieu il feut croire que le regne de la grace est aussi en quelque façon accommodé à celui de la nature; de telle sorte que celui-ci garde le plus d'ordre et de beauté, pour rendre le composé de tous les deux le plus parfait qu'il se puisse. Et il n'y a pas lieu de juger que Dieu pour quelque mal moral de moins renverseroit tout l'ordre de la nature. Chaque perfection ou imperfection dans la creature a son prix, mais il n'y en a point qui ait un prix infini. Ainsi le bien et le mal moral on physique des creatures raisonnables ne passe point infiniment le bien et le mal qui est metaphysique seulement; c'est à dire celui qui consiste dans la perfection des autres creatures, §. 124. Il est permis de dire que Dieu peut faire que la vertu soit dans le monde sans aucun melandem ist Glückeligkeit und Sittlichkeit in dem Leibnigisschen System nicht wesentlich verschieden. Moralität ift das Streben nach wahrer, nicht blos eigner, sons dern auch fremder Glückseligkeit, oder die Bernunft, welche den Instinct nach Wohlseyn aufklart, leistet, einschränkt 225). Jedoch Leibnig beziehet zuletzt, wie es scheint, alles auf den Zweck der Selbstoffenbarung Gotteb; Gott wählte diejenige unter den möglischen

ge du vice et même qu'il le peut faire aisé-Mais puisqu'il a permis le vice, il faut que l'ordre de l'univers trouvé preferable à tout autre plan, l'ait demandé. Il fant juger qu'il n' est pas permis de faire autrement, puisqu'il n' est pas possible de faire mieux. C'est une necessité hypothetique, une necessité morale, laquelle bien loin d'être contraire à la liberté. est l'effet de son choix. Quae rationi contraria aunt, ea nec fieri a sapiente posse credendunt L'on objecte ici que l'affection de Dieu pour la vertu n'est donc pas la plus grande, qu'on puisse concevoir, qu'elle n'est pas infinie. On y a dejà repondu — en disant que l'affection de Dien pour quelque chose créée que ce, soit est proportionnée au prix de la chose: la ventu est la plus noble qualité des choses creées, mais ce n'est pas la seule bonne qualité des creatures. Il y en a une infinité d'autres qui attirent l'inclination de Dieu; de toutes ces înclinations resulte le plus de bien qu'il se peut et il se trouve que s'il n'y avoit que vertu, s'il n'y avoit que creatures raisonnables, il y auroit moins de bien. P. II. 6. 222.

115) Nouveaux essays p. 45. Et quoiqu'on puisse dire veritablement que la morale a des principes indemonstrables et qu'un des premiers et des plus pratiques est, qu'il faut suivre la joie et eviter la tristesse — p. 46, 47.

chen Welten, welche seine Wollkommenheiten auf die pollkommenste und wirksamste Weise, so wie es seiner Große, Weisheit und Gute am augemessensten ist, dar, stellte \*\*2.5. Allein dieser subjective Zweck führt dach zulest auf einen objectiven Zweck zurück, welcher, nach Leibnig, die metaphysische Vollkommenheit zu senn scheint, ungeachter er selbst mehr als einmal gestehen muß, daß keine endliche Intelligenz den absoluten Zweck der Gottheit erkennen konne, ohne selbst Gott zu senn \*\*27).

Da nun gwar Gott in biefem Sufteme bas voll-Commenfte, weifeste, gutigfte und michtigfte Defen ift, welches nie anders handelt, als es ber bochften Weisheit angemeffen ift, Die Erifteng diefes Wefens aber nicht erwiesen, noch fein Gud: zwed volltommen ertannt und ergrundes werben fann , und ba über jeden vernünftigen 3med fich ein boberer benten lagt, welchem jener untergeordnet ift; fo taft fich auf biefe Beife bas Problem bes Bofen in der Welt nur hypothetisch und problematisch auflofen. Leibnit hat zwar die Absicht, nur die von dem Bofen bergenommenen Einwurfe gegen bie Beibheit und Gite Gottes gu entfraften; er abernimmt bie Bertheidigung einer Bahrheit, welche ichon ber Bernunft Benuge leiftet, wenn die Ginwurfe beantwortet werden, ohne daß ihr obliegt, die Bahrheit felbft aus

p. 16) Theodicée, P. I. 4. 78. Dieu formant le dessein de créer le monde, s'est proposé uniquement de manifester et de communiquer ses perfections de la manière la plus efficace et la plus digne de la grandeur, de sa aagesse et de sa bonté.

<sup>117)</sup> Theodicie, P. I. f. 78. 79. 10.

Gründen zu beweisen \*\*\*). Allein er gehet boch hers mach weiter, und versucht eine Demonstration der besten Welt, und da diese kehlgeschlagen ist, so kommt er auf denselben Punct zurück, wie Banle, nämlich mit einem Glauben vorlieb zu nehmen, der sich abet nicht gegen die Gegengründe hatten kaun, weil diese, welche sich auf unleugbare Thatsachen stügen, erst entsfernt werden mußten, ehe ein Fürwahrhalten des ents gegenstehenden Sages möglich wäre.

Es stellt sich also auch hier ein Theil des Leibnis sischen Systems, so wie das Ganze, als ein imponistrendes Gedaude dar, welches aber bei naherer Unterstembeng keinem festen Grund hat. Schärfersehende unster den Theologen und Philosophen mögen wohl dieses Gedrechen geahnet und bemerkt haben. Dieses sowohl, als der Fatulismus, welcher in diesem Systemi verborgen ist, so wie mehrere befondere Ansichten des Leibnit über religiöse Dogmen, seine Loleranz gegen adweichende Behauptungen und sein Streben, die unseinigen Meimungen zu vereinigen, sind ohne Zweisel der hauptsächliche Grund von den vielfachen Ansechstungen, welche die Theodicee, neben dem großen ansfänglichen Beisalle, in der Folge erfahren mußste Leis).

řin

<sup>118)</sup> Discours de la conformité, §. 76 — 80,

Theodicee des Leibnis von Philosophen und Theologen, selbst von Dichtern und wisigen Köpfen anger griffen und vertheidiget wurde, können, jum Theil ihrer Menge, jum Theil ihrer geringen, oft nur temporellen, Werthes wegen, nicht aufgezählt werden. Man muß sie in Baumeister historia de doctrina de optimen mundo, Görlita 1741, Wolfart controversia

### 190 Siebentes Bauptft. Erfte Abth. Bierter Abichn.

In dem vorletzten Jahre seines Lebens bekam Leibenig noch einen Streit mit Sam. Elarke, in welschen, durch eine Reihe von Wechselschriften, mehrere wichtige Puncte der Philosophie überhaupt, und indebesondere seines eignen Systems, deutlicher entwickelt wurden, Leibnitz hatte in einem Briefe an die Prinsessin von Wales über den Zustand der Philosophie im England und einige Behauptungen des Newton und Lock, ein tadeludes Urtheil ausgesprochen. Die Prinsessisch ein tadeludes Urtheil ausgesprochen. Die Prinsessisch ein beider Gelehrten einander mit. Diese Briefe wurden gesammelt und in englischer, französischer und deutscher Sprache herausgegeben 120).

Die

de mundo optimo, Jenae 1743, Sammlung ber Streitschiften über die Lehre von der besten Welt, Rostock 1759. 8. und in Werdermanns Versuch einer Geschichte der Meinungen über Schicksak und menschliche Freiheit, Leipzig 1793, nachlesen. Die meisten Streitigkeiten über die beste Welt wurden erst durch die Wolfssche Philosophie, nachdem ihr Lange den Vorwurf des Fatalismus und Atheismus gemacht hatte, und durch die Preisstrage der Verliner Akademie 1755 über diesen Gegenstand verantast. Sine gründliche Prüsung dieser Lehre hat E. A. L. Creuzer (Leibnitis doctrina de mundo optimo sub examen revocatur denuo, Lipsiae 1795. 8.) angestellt.

120) Collection of Papers, which passed between the late learned Mr. Leibnitz and Clarke in the years 1715 and 1716 with an Appendix, by S. Clarka, London 1717. 8. Recueil de diverses pièces sur la philosophie, la religion naturelle, l'histoire, les mathematiques, par vir. Leibnitz, Clarke, Newton etc. Anisterdam 1719. 2 Ed. 1740. 2 Tom. 8. Merfwürdige Schriften, wels the auf Befehl der Krons Prinzessin von Bales in in the surface of the

Die naturliche Religion, fagte Lelbnit, fcheine ihm in England febr geschwächt ju werben, indem viele. Die Seelen, ja einige fogar Gott für torperlich hielten. Benigftens zweifelt Lode mit feinen Unbans gern, ob nicht bie Seelen material und von Natur bem Untergange unterworfen find. - Newton fagt, ber Raum fen bas Organ, beffen fich Gott zur Wahrnehs mang ber Dinge bediene. Dann find aber die erschafe fenen Dinge nicht gang von ihm abhangig, wenn er ein Mittel nothig bat, um fie ju erkennen. Newton und feine Anhanger haben auch noch eine besondere Vorftellung von Gottes Schopfung. Gott muß name lich von Beit gu Beit von Neuem Die Beltuhr aufgies ben, mofern fie nicht ftille fteben foll. Diefe gottliche Maschine ift so unvollkommen, daß fie zu Zeiten burch eine außerordentliche Mitwirfung wieder in Ordnung gebracht werden miff; ba boch ein Uhrmacher ein um fo schlechterer Meister ift, je ofterer er an bem Mechanismus beffern muß. Es beharret immer Diefels be Rraft in bemfelben Grabe, und fie geht nur nach ben Gesethen ber Natur und nach ber besten, porber angeordneten, Ordnung von Materie ju Materie fiber. Benn Gott Bunder thut, fo geschehen fie nur jum Behuf des Reichs der Gnade, nicht aber der Natur. Wer andere benft, ber hat eine fehr niedrige Idee von Gota tes Weisheit und Macht.

In ber Untwort gibt Clarfe gu, bag es in Enge land, fo wie in andern Landern, Leute gibt, welche bie

zwischen bem herrn v. Leibnis und D. Clarke über besondere Materien ber natürlichen Religion geweche felt; nebft einer Borrede Brn. Sofr. Bolffs u. einer Untwort Ben. B. Ph. Thummigs auf Die funfte engl. Schrift in beutscher Sprache herausg. von S. Robletn, Frankf. u. Leipg. 1720. 6.

## 192 Giebentes Sauptfr. Erfte Abth. Wierter Abichn,

naturliche Religion lenguen ober betberben. Es fommt biefes von bem Detfall ber Sitten und ber Philosophie ber Materialiften; welche burch die mathematifchen Grundfabe ber Philosophie gerabegu beftritten wirb. Die Marerialiften fundigen biefen Grunbfagen einen offenen Rried an; benn biefe allein beweisen, baf bie Materie ber fleinfte und unbebeutenbite Theil bes Uniberfums ift. - Es gibt allerbings Stellen in Loce's Schriften, in welchen er bie Immaterialitat ber Geele Au bezweifeln fcheint; aber nur Daterialiften und fols the melde in Lode nur feine Rebler billigen , treten ibm barin bei. Rewion fagt nicht, bag ber Raunt bas Organ fen, beffen fich Gott jum Babrnehmen bet Dinge bebiene, ober bag er eines anbern Dittels bant Bielmiehr fagt er, baß Gott, ba er allenthals ben gegenwärtig ift, alle Dinge burch feine unmittel? bare Gegenwart in allen Raumen, mo fie find, obne Bermittlund eines Degans ober Mittele mahrnimmit. So wie die Seele beit Bilbern, welche fich in bem Gebirne vermittelft ber Sinnorgane bilben, unmittelbat gegenwartig ift, und baber biefe Bilber fcauet, als maren fie bie burch fie bargeftellten Dinge felbit; fo Rebet Gott alles burch feine unmittelbare Gegeinvart, inbem er nicht ben Bilbern, fondern ben Dingen felbft, welche in bem Universum find, wirklich gegenwartig Das Gebirn und bie Sinnorgane find bas Dire tel; woonirch bie Bilber gebildet werben, aber nicht bas Mittel; modurch die Seele die gebilbeten Bilber wahrnimmt. - Bei ben menfclichen Ruttftwerken schatt man ihre Bollkommenheit nach ber Dauer ber geregelten Bewegung bone Rachbulfe, weil bie nienfeb= liche Runft in ber Bufammenfetzung und Aurordnung gewiffer Materien besteht, bie nach einem, vom Runft= ter unabhangigen, Princip wirfen und fich bewegen. Aber bei Gott ift es anbere. Er fest nicht allein gus lams

fammen, und ordnet, fondern ift auch Urbeber ber Rrafte ber Dinge, und erhalt fie immerwahrend. Die Behauptung, daß nichts ohne feine Borfehung und Aufficht geschieht, fest fo wenig fein Werk berab, daß fie vielmehr die Große und die Bortrefflichkeit deffelben su erkennen gibt. Die Borftellung berjenigen, welche behaupten, daß die Welt eine große Maschine ift, welche obne Gottes Mitwirken fich bewegt, führt den Materialismus und Katalismus herbei, und unter dem Bormande, Gott zu einer überweltlichen Intels ligeng zu machen, geht ihr Biel barauf, aus der Welt die Borfebung und Regierung Gottes ju verban= nen. Mit bemfelben Rechte, als ein Philosoph fich einbilden tann, es gebe in der Welt, nach ihrer Erichaffung, alles feinen Gang fort, ohne daß die Borfe= hung baran Theil nehme, konnte auch ein Porrbonier biefes Raisonnement noch weiter treiben und anneb= men, es fen alles von Ewigfeit fo gegangen, wie es jest geht, ohne eine Schopfung oder einen ans bern Grund der Welt, außer dem, was diese Denfer Die emige und weise Natur nennen, anzunehmen. So wie ein Kouig, in deffen Reiche alles ohne feine Dazwischenkunft und Unordnung von Statten ginge. nicht ben Namen eines Ronigs und Regenten verbiente: fo konnte man auch fagen, daß diejenigen, welche behaupten, bas Universum habe nicht nothig, von Gott beständig geleitet und regiert ju werden, eine Lebre portragen, welche Gott aus der Welt ju verbannen ftrebe 121).

Diese beiben erften Briefe charakterisiren Die Denstungsart der beiden Streitenden, und geben die Hauptspuncte bes Streits au. Leibnig tadelte einige Borftels luns

121) Recueil T. I. p. 1 - 8.

Kennem. Befch. D. Philof. XI. Eb.

lungen bes Mewton, die er aus ber Metaphyfit feinen Grundiagen der Naturlehre beigefügt hatte, um biefe an bas Suftem ber menfchlichen Erfenntnig überhaupt anguschließen, weil diefelben ans ihren Grunden nicht ent= widelt und in den Ausbruden nicht genug beftimmt waren, auch eine andere Unficht von bem Befen ber Dinge enthielten, und baher bem Spfteme bes Leibnig entgegenstanden. Daran knupften fich noch einige andere damit in Berbindung ftebende Gegenftande, welche von beiden Gegnern in dem Briefwechfel deutlicher entwitfelt werden, ohne daß einer ben andern überzeugen fann. Clarke vertheidigte die Philosophie eines gro-Ben Benies, auf welches die Englander ftolg waren, obgleich fie nur Mathematik und Phyfik enthielt, und burch die Erklarung, daß die gesetmäßige Ordnung ber himmelbforper und bie Ginrichtung ber lebenben organischen Wesen nicht mechanisch erklart werben tonne, fondern eine abfolut weise und machtige Intelli= geng jum Grunde haben muffe, ben Uebergang gur Metaphysik vermittelte, aber auch ein Diftrauen ge= gen die Metaphysit, ale bloge Bnpothefen ausspin= nend, unterhielt; fo murde fie von den Englandern, bie nicht ahneten, bag bie Principe ber Mathematik und Phylit felbit einer Deduction bedarfen, fur volltommen genugend und binreichend angeseben. Leibnit ba= gegen ging tiefer in die Grunde ber menfchlichen Er= fenntnif ein, und fab das Bedurfnif einer metaphofis fden Begrundung felbft ber Mathematit und Obnfit ein, und fette daber Metaphofit uber beide; fo mie über ben Mechanismus eine bochfte Intelligenz. - Die Abweichung in den Grundansichten und in der Methobe hatte auch abweichende Lehrfage zur Folge. Dems ton fand Storungen in ben Bahnen ber Planeten. burch die Cometen mahrscheinlich verursacht; und fchloß baraus, daß fie fo groß werden tonnen, daß bie Alls macht

macht eingreifen und bas Suftem wieder in Ordnung bringen muffe. Leibnit, der von philosophischen Princivien ausging, fand eine unabanderliche Ordnung ber Ratur nothwendig aus der Joee Gottes bervorgebend, und baber eine wunderbare, burch Unregelmäßigkeiten Des Naturlaufe nothig gewordene, Ginwirkung Gots tes mit feinen Begriffen unvereinbar. Leibnit nahm mur ein Wunder: Die Schopfung, an, und fcoog alle außerordentliche Ginwirkungen in dem Reis che Gottes aus, benn fonft murbe die Welt nicht Die befte und Gott nicht der weiseste Weltschöpfer fenn: nur in bem Gebiet ber Freiheit, um ben Unordnungen ber freien Geschöpfe abzuhelfen, hielt er Bunder für gulaffig. Clarke bagegen bielt bafur, bag Gott beftanbig in die Ratur einwirke, weil eine Welt, welche fur fich bestehen tonne, teine Ueberzeugung gemahren tonne, daß fie Gott zum Schopfer habe.

Un den Streit von dem Raume, als dem Senforium Gottes, fcblog fich fogleich eine andere Streit= frage: uber bas Wefen bes Raumes und ber Beit. und über ben Grundfat bes gureichenden Grundes, an. Remton und Clarfe hielten ben Raum fur etmas Reales, weil er bas Reale ber Rorper und ihrer Bewegung in fich faffe, und eben in diefer Sinficht mar er als die unendliche Sphare bes Wirkens und Ers fennens Gottes, das Genforium beffelben genannt worben. Leibnis bagegen betrachtete Raum und Beit nur als etwas Toeales und Relatives, ale die Oronung der zugleich und nach einander segenden Dinge. nit glaubte bemonftrative Beweise gegen jene Borftellung gu haben, worunter ber eine fich barauf ftunt, baß fouft, ba geber Raum bem andern gleich mare. Gott feinen Grund gehabt hatte, einer gewiffen Materie einen Ort vor bem andern ju geben, und baber

auch gar teine Belt hatte erichaffen tounen 122). Da= gegen konnte auch ber Gegner wieder in Leibnikens Borftellung viele Schwierigkeiten entbeden, (3. B. baß Raum und Beit Quantitaten find, Die Lage und. Drb= nung aber nicht, baf bei einer Bewegung ber Belt= körper, wobei ihre Lage und Ordining nicht verandert wird, in jedem Moment ber Bewegung alles in dem felben Raume fenn murde u. f. m.,) wodurch er fie beftreiten konnte. Nach Clarke ift ber korperleere Raum, fo wie die leere Beit, teine Subftang, fondern ein noth: wendiges Attribut Gottes, und daher einzig, umermeß: lich, unveranderlich und ewig; nicht außer Gote, fonbern in Gott 127). Jebe von diesen Worstellungen gab bem Gegnet Blogen; jeder tonnte daber apogbgifch Die feinige beweisen, ohne daß baburch bie Wahrheit berfelben etwas gewann.

Go mar es auch mit bem Grundsatze bes gureischenden Grundes, welchen Leibnig bei biefer Gelegen-

- 122) Rècueil p. 30. J'ai marqué plus d'une fois, que je tenois l'espace pour quelque chose de purement relatif, comme le tems; pour un ordre de coexistences, comme le tems est un ordre de successions. p. 31.
- n'est pas une substance, mais un attribut; et si c'est un attribut d'un être necessaire, il doit exister plus necessairement, que lés substances mêmes, qui ne sont pas necessaires. L'éspace est immense, immuable et eternel; et l'on doit dire la même chose de la durée. Mais il ne s' ensuit pas delà, qu'il y ait rien d'eternel hors de Dieu. Car l'espace et la durée ne sont pas hors de Dieu; ce sont des suites immediates et necessaires de son existence sans lesquelles il na seroit point eternel et present par-tout.

beit felbit mehr ins Licht fette. Clarte gab ben Grundfat im Allgemeinen gu, aber wollte ihn nicht in der Ausdehnung gelten laffen, welche ihm Leibnit ges geben hatte. Nach diesem maren auch freie Sandlungen diefem Gefet unterworfen , und felbit Gott, fonn= te, als weises Wefen, nicht anders, benn nach gureis denden Grunden handeln. Rach Clarkes Unficht murs de dadurch ein Fatalismus eingeführt, der Gottes Macht einschrantte, und bas Gebiet ber Freiheit ver= nichtete. Gottes bloger Wille ift oft ber zureichenbe Grund feines 2Bollens und Sandelns. Er fann auch in eine von beiden im Gleichgewicht stehenden Wagichalen ein Gewicht legen; tann er fich dagegen nur auf eine Seite neigen, wo ein großeres Gewicht ift, fo ift keine Freiheit zu mahlen vorhanden 124). Im Gegentheil behauptete Leibnig, daß eben barin Gottes Greiheit zu mablen beftehe, baß fie fich auf ber Weise heit gemaße Grunde ftute. Nicht die Nothwendigfeit, welche in der weisesten Ordnung der Vorsehung be= fieht, fondern die blinde Nothwendigkeit, ohne 2Bei6= heit und Wahl, ist zu verwerfen 125). Man wird in diesem

<sup>124)</sup> Recueil p. 20. Et si cette volonté ne pouvait jamais agir, sans être preterminée par quelque cause, comme une balance ne sauroit se mouvoir, sans le poids qui la fait paucher; Dieu n'aufoit pas la liberté de choisir; et ce seroit introduire la fatalité.

<sup>125)</sup> Recueil p. 33. On m'objecte qu'en n'admettant point cette simple volonté ce seroit ôter à Dien le pouvoir de choisir et tomber dans la fatalité. Mais c'est tout le contraire: on soutient en Dien le pouvoir de choisir, puisqu'on le fonde sur la raison du choix conforme à la sagesse. Et ce n'est pas cette fatalité (qui n'est autre chose que l'ordre le plus sage de pro-

biefem Streite, ber noch nicht bis auf ben letten Grund binausgeführt murbe, bald bem einen, bald bem andern Denker beiftimmen muffen, indem Freiheit ohne vernunftige Grunde, b. i. blinde Bufalligfeit, ber Beritunft guwiper ift, aber auch Freiheit, bhne eine befondere Caufalitat zu fenn, nur blinde Rothwendigfeit, b. i. Richtfreiheit, herbeifuhren murbe. Es mar jedoch nicht moglich. Diefen schwierigen Gegenstand vollkommen aufzuklaren, bebor die moralische Freiheit nicht tiefer erforscht mar, wozu erst in der Folge Beranlas fungen gegeben wurden. Leibnit hatte fich weniger mit der prattifchen Philosophie beschäftigt und nur bei besonderen Gelegenheiten fith über Gegenstande derfelben geaußert. Satte er Zeit ju einer fpftematifchen Ausführung biefer Begriffe gewinnen tonnen, fo mir: be badurch auch Bieles in feinem theoretischen Gufte: me anders bestimmt morden fenn. ,

Leibnig hatte unstreitig große und erhabene Iden von Philosophie und den wichtigsten Gegenstanden der Bernunft durch seinen originaten Geist und durch seinen Bergleichungen der meisten philosophischen Systeme erzeugt; aber auch diese Ideen noch nicht ganz entwickelt, bis auf ihren letzten Grund verfolgt, und in ein vollständiges System gebracht. Sein Geist hatte nur hauptsächlich das Interesse der Speculation vor Augen, und in dieser hinsicht erblickte er in seinen Ideen ein neues Licht, volle Befriedigung für die Bernunft, eine Ausgleichung aller verschiedenen Aussichten, und die Grundlage einer mit sich selbst harmonischen Bernunfterkenntniß. Er hatte nicht die Zeit und Musse,

vidence) mais une fatalité ou necessité brute, qu'il faut eviter, où il n'y a ni sagesse, ni choix.

Be, and vielleicht nicht bie Gebuld, allen Reichthum feiner Idegn in ein Ganges zu verarbeiten; er trug es bei fich in feinem Ropfe berum. Wenn er Diefes mit ben alten und neuen Ideen verglich, konnte er mit Recht mit Wohlgefallen auf daffelbe hinbliden, und in der Person eines fremden Betrachteve folgende Schilberung von bemfelben geben: "Ein neues Gyftem bat mich überrafcht, von welchem ich Brnchftude in den Sahrbuchern der Gelehrten von Paris, Leipzig und Solland, und in dem Artifel Rorarius des Ban= lischen Worterbuchs gelesen habe. Seit biefer Zeit glaube ich eine neue Unficht von bem innern Befen der Dinge erhalten gu haben. Diefes Syftem Scheint mir den Plato mit Democrit, Ariftoteles mit Descartes, Die Scholaftifer mit den Reuern, Die Theologie und Moral mit der Bernunft in harmonie ju bringen. Es nimmt, buntt mich, das Befte von allen Seiten auf, geht aber noch viel weiter, als man je ges kommen ift. 3ch finde in bemfelben eine verftanbige Erklarung von der Bereinigung der Ceele und des Ror= pers, die ich vorher fur unmöglich gehalten hatte. In den Einheiten der Substangen und in ihrer vorherbes ftimmten Sarmonie durch die ursprüngliche Subftang finde ich bie mahren Principe der Dinge. Es enthalt eine überraschende Ginheit und Ginformigfeit, fo baß man fagen tann, es fen immer und durchgangig daffelbe Ding, bis auf die Grade der Bollfommenheit beis Sest febe ich ein, was Plato fich bachte, als er die Materie fur ein unvollkommnes und immer im Werden begriffenes Ding hielt; was Ariftoteles mit feiner Enteledie fagen wollte; mas Demofrits Berbeis funa eines anderen Lebens bei Plinius ju bedeuten habe; inwiefern die Steptifer Recht hatten, wenn fie gegen die Sinne beclamirten; wie die Thiere nach Dess cartes Automaten find, und doch nach der gewohntidien

#### 200 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Wierter Abidon.

den Meinung Geete und Empfindung haben; wie man vernünftiger Weise blejenigen erklaren muß, welche, wie Cardan', Campanella, und noch beffer die Grafin von Conwan, helmont, und fein Freund S. Dore, allen Dingen Leben und Empfindung ertheilen; wie die Gesetze der Matur, welche bor diesem Syftem großentheils unbekannt maren, aus Principien, welche' bober find, als die Materie, entspringen, obgleich in der Materie alles mechanisch zugeht, worin die vorhergenannten Spiritualiften, und felbst die Cartefigner, gefehlt haben, indem fie annahmen, daß durch imma= terielle Gubstangen, wo nicht die Rrafte, doch wenig= ftens bie Richtungen in ben Bewegungen ber Rorper In bem peuen Spfteme befolat abaeandert merden. jedes, die Seele und der Rorper, feint Gefete, und richter fich boch, foviel als es nothig ift, nach dem an= Mus diefem Sufteme habe ich eingefehen, baß bern. Die Thierseelen und ihre Empfindungen der Unfterblichfeit der menschlichen Seelen feinen Gintrag thun; daß vielmehr nichts fo fehr die Ueberzengung von der Unfterblichkeit der Geele befestigt, ale die Borftellung pon ber allgemeinen Ungerftorbarteit aller Seelen, ob= ne Seelenwanberung. Die Thiere, wie die Seelen, find und werden immer lebend, porftellend, handelnd, feyn; es ift alles gleichformig, bis auf die verschiedenen Stufen der Bollfommenbeit und Entwicklung. Es bedarf bier keiner gang korperlofen Geifter, und boch gibt es fo reine Geifter, als es nothig ift, ba ihre pre ganischen Leiber auf feine Urt die Gefete ber Spontaueitat ftoren konnen. hier find die Atomen und bas Leere auf eine gang andere Urt ausgeschloffen, als burch bas Cartefianische Sophisma, bag Rorper und Ausdehnung in der Idee jusammenfallen. Sier ift als les in Ordnung und Schonheit, weit uber alle bisheris gen Borftellungen; überall gibt es organische Materie; nirs

nirgends ift eine Leerheit ober Unfruchtbarkeit; nichts ift vernachlaffiget; die Ginformigkeit und Mannigfals tigfeit nicht zu groß, mit Ordnung; in allen Theilenbet Belt, ja in jeder einfachen Gubftang bas abaekurate Universum in einem andern Befichtspuncte. Aus Ber diefer neuen Unalpfe ber Dinge habe, ich auch die Analufe ber Begriffe, Ideen, Babrheiten beffer begrife. fen : ich verftehe nun, mas eine mahre, klare, beutlis liche, adaquate Idee ift; welches die ursprunglichen Bahrheiten, die mahrhaften Axiome find; wie fich. nothwendige Babrheiten von Thatfachen, und die Schliffe ber Menschen von den Folgerungen der Thiere unterfcheiden. Bulett wird die Große und Bolltommeubeit Gottes in ein bewunderungswurdiges Licht durch Dies fes Softem gefett, und man muß von Bewunderung und Liebe gegen die allgemeine Quelle aller Dinge und Schonheiten, welche in diefem Suffeme entwickelt find, durchdrungen werden" 126).

Diefes Syftem gewährt allerdings einen impofanten Unblid, und reift gum Erstaunen bin; menn man jeboch naher hingutritt, und das Innere von Grund aus betrachtet, fo wird die Borftellung bavon 3war wird bas Urtheil bem großen etmas auders. Manne gern die Achtung und Bewunderung zollen, welche dem Genie gebuhrt; aber einen Unterschied gwi= schen bem, mas er wollte, und zwischen bem, mas er wirklich ausführte, machen. Erfüllt mit bem Ideal von Philosophie, was feinem Streben jum Biele bien= te, trug er bas Bohlgefallen, mas jenes erregte, auch auf die Theile des ausgeführten Gebandes über. Jene Idee frutte fich auf die Boraussetzung von angebornen Ideen, der Anwendbarteit einer und berfelben De= thode

<sup>126)</sup> Nouveaux essays p. 27. 28.

thode in ber Philosophie und in der Mathematik, und auf die Erwartung, daß, die Philosophie durch dieselbe Methode werden könne und musse, was die Mathematik unstreitig geworden war. Beide ersoderten aber noch tiefere Untersuchungen und Bestimmungen, die sie eine sichere Grundlage werden konnten. Leibnis hatte das gesehmäßige Wirken des menschlichen Geistes noch nicht von allen Seiten erforscht; seiner Philosophiesehlte es daher an tieferer Begründung, Begränzung, Einheit und Harmonie, und die glanzenden Hypothesen, die seine Genie erfand, konnten nur auf eine Zeitzlang zeme Mängel verbergen.

Deffenungeachtet ift bie Erscheinung beffelben von großem Gewicht und Ginfluß gewesen. Sein philoso= phischer Geift, feine lebendige Idee von Philosophie. als Grundlage alles Wiffens, in Berbindung und 3ufammenhang mit allen Biffenschaften, wirtte, als Mufter und Beispiel, aufmunternd und aufregend in eis nem um fo größern Umfange, je ausgebreiteter fein Rame und fein Berfehr mit Gelehrten aus allen Ras tionen mar, je mehr er an allen bedeutenden Unterneb= mungen Theil nahm, je williger und uneigennütiger er fie mit Rath und That unterftuste. Much in fei= nen Schriften lebt fein Geift fort. Der Reichthum von Steen und Gebanten, Die er in benfelben nieber= legte, ohne fie ju verarbeiten; die Lichtfunken, die er perbreitete, ohne fie in einen Brennpunct ju vereinis gen, eröffneten vielen ber nachfolgenden Denter eine Sphare und Aussicht fur Berdienft und Ruhm. Durch Leibnig murbe ein lebendigeres Intereffe und regerer Eifer fur die bobere Cultur ber Wiffenschaft, ein traf= tiges Streben nach Grundlichkeit, Tiefe, Bouftandig= feit und Deutlichkeit, besonders in Deutschland, verbreitet, und von ihm batirt fich eigentlich die Periode der

der deutschen Philosophie. Insbesondere ift feine Idee pon der spstematischen Ginheit aller Erkenntniffe, pon ber Demonstration, ale dem Mittel philosophischer Erfenntnif, von bem Grundfat bes gureichenben Grunbes, und von ber nicht empirischen Quelle rationaler Erfenntniffe, einflufreich gemefen, indem fie bei feinen Nachfolgern Boraussetzungen bes Philosophirens maren, und bem menichlichen Geifte nach mehrerern Abbeugungen die Richtung auf den mahren Weg ber Wiffenschaft gaben. Wenn auch die Spoothefen in dem Gp= fteme bes Leibnit eine Zeitlang am meiften burch Do= femit die Denter beschäftigte, und endlich, weil die Unhaltbarkeit berfelben flarer murbe, eine gewiffe Gleichgultigfeit fur das Suftem felbft erzeugten; fo ging boch burch ben Geift ber Grundlichkeit aus Diefem bur= ren Relbe ber Speculation eine beffere Saat bervor. Gelbft feine Brrthumer maren von ber Urt , baß fie für andere Denter lehrreich werden mußten.

Muf die außere Korm ber Philosophie hat Leibnis burch Theorie und Mufter einen bedeutenden Ginfluß gehabt. Geine Gedanten über ben philosophischen Stil und die erfte Eigenschaft beffetben, die Deutlichkeit. maren ber erfte Berfuch einer Theorie bes philosophis ichen Bortrage Er erflarte fich barin mit aller Dacht gegen alle dunkle, leere Terminologien, und foderte, daß ein mahrer philosophischer Begriff in jeder gebil= beten Sprache auch einen verftanblichen Unebrud fin= ben muffe. Die beutsche Sprache lobte er, unter ben neuern vor allen, ale die ber Philosophie angemeffen=. fte Sprache, nicht blos wegen ihres großen Reich= thums an Ausbruden, fondern auch weit fie teine Ausbrude fur leere Begriffe habe, und fich die Sprache ftraube, folche Terminologien fur die durre Speculation herzugeben, wie fie die Scholaftiter erfunden hatten 127). So wie er das Absterben der scholapischen Philosophie zum Theil in England und Frankreich darzaus erklärte, daß, man in diesen Läudern in der Mutz tersprache in philosophiren angefangen habe; so lag darin eine treffende Ahnung von dem endlichen Schickfal derfelben in Deutschland. Leibnis hat, wiewohl er selbsif sich der damals gangdaren lateinischen und französischen (der leizten des Auslandes wegen) bediente, doch sowohl zur höhern Eultur der deutschen Sprache zum wissenschaftlichen Gebrauche, als auch zur weistern Berdrängung der scholastischen Philosophie durch die Darstellung der Philosophie in der Muttersprache den Grund gelegt, worauf mehrere berühmte Denker, nach Thomasius und Wolf, weiter fortschritten.

Leibnigens Philosophie wurde burch ben ausges breiteten Ruhm ihres Urhebers und durch die Berbiusdung, in welcher er mit den vorzüglichsten Gelehrten aller kander stand, bald bekannt und berühmt; sie erhielt eine Menge von Liebhabern und Gegnern; es entstanden über sie Streftigkeiten; sie wurde angegrifsen und vertheidigt. Indessen bemächtigte sie sich des öffentlichen Unterrichts noch nicht bis auf Bolfs Zeizten, wo sie erst, als eine neue Philosophie, auf den höhern Lehranstalten vorgetragen wurde, mit der herrsschenden Philosophie den Kampf begann, und sie zus Letz

<sup>127)</sup> Leibnitii dissertat. de stilo philosophico. Leibnitii Epist. Vol. II. p. 87. 88. Illud tamen asserere ausim, huic tentamento probatorio atque examini philosophematum per linguam aliquam vivam, nullam esse in Europa linguam Germanica aptiorem, quia Germanica in realibus plenissima et perfectissima. — Contra ad commentitia exprimenda lingua Germanica est facile ineptissima.

letzt verbrängte. Dieses kam baber, daß die nene Phis losophie noch keine ihstematische Form arhalten hatte, und gleichzeitig mit Leibnitz einige Denker ebenfalls Bersuche zur Reform der Philosophie machten, welche theilweise Beisall fanden und den Forschungsgeist insteressieten, die Wolfs sustematischer Geist die verschies denen divergirenden Richtungen größtentheils in dem neuen System vereinigte.

Chrenfried Balther von Tidirnhaufen war ben 40ten April 1651 an Rieslingswalde in ber Dberlanfit geboren. Go wie er burch hauslehrer Die erften Elemente ber Geometrie begriffen hatte, fo etgriff er mit großem Gifer biefe Gegenftande, und es bildete fich ein lebendiges Intereffe fur die Mathemas tif, welches die hauptneigung feines Lebens, bestimme Im 3. 1672, ale er fiebzehn Sahr alt mar; schickte ihn fein Bater auf die Universitat zu Leiben Dbaleich ber unglickliche Krieg; in welchem Ludwig XIV faft alle vereinigte Provinzen, bis auf Solland, in furzer Beit erobert bate, und alle ftubirende Sunglinge bie Baffen ant Bertheibigung bes Baterlandes ergriffen, mobel er fich ebenfalls als Freiwilliger an die Bertheis biger ber Rreiheit anschloß , ber. Erreichung, feines Sauptzwecks hinderlich murde, - bonn nachbem er 18 Monate Rriegebienfte gethan batte, mußte er nach Saufe gurudtehren - fo mar both die furge Beit, die er bem Studiren widmen konnte, nicht verloren gemes Er hatte die Cartesianische Philosophie fennes gelernt, die Schriften des Cartefius und des Spinoga gu ftudiren angefangen, und bieraus Ideen geschopft. welche feinen energischen Geift in Bewegung fetten. Er machte bald nach feiner Burudkunft Reifen nach England, Frantreich, Stalien, Sicilien, Malta. lenthalben suchte er ansgezeichnete Gelehrte auf, betrade

trachtete die merkwurdigften Naturgegenftande und befab die Berkftatte ber Runftler. Das wiffenschaftliche Intereffe erfullte feine gange Geele; die Wahrheit gu erforschen, mar ihm die größte Gludfeligfeit. - Mathes matif und Ohnfif nahmen aber unter allen Biffenichaften die erfte Stelle ein, und an fie fnupfte er alle Erfenntniffe bes menschlichen Geiftes an. Micht Gitel= feit, nicht Ehr = und Ruhmfucht, fondern reines Intereffe fur Bahrheit, fur Geiftesbildung und fur bas Bohl ber Menfcheit, trieb ihn, fich gang biefen Biffenschaften zu meiben. Er hat in ben genannten Bif= fenschaften neue Entbedungen gemacht, und burch manche Erfindungen, 3. B. feine Brennfpiegel und fein Dorcellan, Ruhm erlangt. Bei feiner großen Thatigteit und ber Bruchtbarkeit feines Geiftes ift boch, außer seiner medicina mentis et corporis, und einigen Abhandlungen in ben Actis Eruditorum und in ben Dentfcbriften der Afabemie der Biffenfchaften zu Paris, bour welcher er feit 1682 Mitglied war, nichts erschie nen, ungeachtet er mit großen und herrlichen Entwurs fen fich beschäftigte. Seine Reifen, mannigfaltige Bers ftreuungen, eine Reibe von haublichen Ungludbfallen, und mahrscheinlich eine weit getriebene Gorgfalt fur Bollendung und Reife, baben vermuthlich bie Weft um viele gebiegene Fruchte feines Geiftes gebracht. Er lebte übrigens als ein Liebhaber ber Weisheit in bem ebelften Sinne bes Worts, und ftarb am Steine den 11 October 1708, nachdem er alle feine Paviere hatte verbrennen laffen 128),

Eine

<sup>128)</sup> Eine Lebensbeschreibung des Tschirnhausen erschien zu Görliß 1709. 8. Die merkwürdigsten Lebensums stände desselben hat auch Fontenelle in den Eloges p. 166 dargestellt. Leibnitii Epistolae Vol. III. p. 78. Tschirnhausens Berdienste um die Philosophie,

Eine merkwurbige Erscheinung war bas einzige Bert, womit er die gelehrte Belt befchentt hat 129). Es enthielt eine große Joee, Die er schon in feinem fruben Junglingsalter gefaßt hatte; benn fie ging auf nichts geringeres, ale eine gangliche Reform ber Dhi= losophie, auf eine feste wiffenschaftliche Begrundung berfelben, mit Berdrangung aller einzelnen Schulen und Secten burch eine burchbachte Entwickelung bes Bewuftfenne,, nach bem Beispiele ber Mathematit. Benn auch biefe Boee nicht gang reif ift, indem fie noch vieles porausfest, mas erft noch tiefer zu erforichen war, und besonders burch Uebersehung bes- Un= terschiedes zwischen Philosophie und Mathematik, ein= feitig wird; wenn fie auch ebenbaber nicht ben Erfola hatte, ben fich ihr Urheber versprach: so ift fie doch nicht ohne Ginfluß auf ben Gang der Philosophie ge= blieben, und enthalt auch neben dem Unvollkomme= nen viele mahre, eines grundlichen Denkers murbige Gedanken, modurch bas Werk auch jest noch Intereffe hat. Borguglich wichtig ift die Unficht von ber Philofonbie als einer Wiffenschaft, die fich jeder felbft, burch fein felbstthatiges Korfchen erwerben muß, und einer. Methode, die Bahrheit felbst zu finden, welche ber Rern

fonhie, nebst Auszugen aus seiner medicina mentis, eine Abhandl. von Fulleborn, in dem 5 St. f. Beitrage.

29) Dieses Werk, welches Tschirnhausen schon in dem achtzehnten Jahre seines Lebens angesangen hatte, erschien zuerst zu Amsterdam 1687, und dann in einner verbesterten Gestalt, Lipslad 1695, unter dem Tietel: medicina mentis sive arss inveniendi praecepta generalia. Wo auch eine medicina corporia hinzusam. Diese Zugabe gab er auch vermehrt in deutscher Sprache unter dem Titel: Zwolf nusliche Lebensregeln, heraus.

Kern der ganzen Philosophie, und gleichsam die Wisseschaft der Wissenschaften ist. Durch eine Ersinsdungstunft, welche gleichsam die Algebra der Philosophie ist, oder durch eine Wissenschaftslehre, den Singang in das Heiligthum der Philosophie zu öffnen, den Weg zu erleichtern und die Hindernisse wegzuräumen, — dieses war die Idee, welche Aschirnhausen in seiner medicina mentist auszuführen suchte, und wosdurch er mehr Nugen zu stiften glaubte, als wenn er ein System von Wahrheiten aufstellte; indem er den Weg sehrte, auf welchem jede Wahrheit gefunden worsden und noch zu sinden sen, — was die Denker ges wöhnlich aus Ruhmsucht zu verbergen suchen \*\*

Tidirnhausen wurde auf diese Erfindungstunft Reflexionen über den damaligen Bus theile durch ftand ber Philosophie, theils durch die Cartesianische Philosophie geleitet. Er unterschied brei Claffen pon Dhilosophen: Wort=, Geschichte =, Realphilosophen. Die erften haben nur die Terminologie ber Philosophie inne, und wiffen allenfalls, in welche Disciplinen Die Philosophie eingetheilt werde, welche Secten in berfels ben bis auf unfere Zeiten geherricht haben; ihre Renntniffe tonnen aus Worterbuchern geschopft wer-Die Geschichtephilosophen suchen Die achten Be-Bauptungen ber verschiebenen Secten gu erforfchen, ibs ten Werth zu beftimmen und ben Bortichritt ber Bife fenschaft bis auf ihre Beiten barguftellen; fie bringen erwas riefer in bas Befen ber Philosophie ein, find aber noch weit von dem Grade der Bollfommenheit bes mirklichen Philosophen entfernt, welcher in bem -Bewußtseyn befteht, daß man es in feiner Gemalt ha= be gralles Unbefannte, jeboch bem menschlichen Ber-

<sup>130)</sup> Medicina mentis Prasf.

ftanbe Zugangliche, burch eigne Rraft bes Beiftes an bas Licht zu ziehen \*3"). Dergleichen Philosophen ma= ren aber felten , und baber auch mabre Philosophie noch nicht vorhanden. In der Cartelischen Schule jes doch fand er einige Gelbstoenker von der Art, und fie hatten eben über bie Methobe ju philosophiren Berfude bekannt gemacht, die, obgleich unvollkommen, doch weiter fuhren tonnten. Dabin rechnete er bes Cartes fius Abhandlung über die Methode, die Runft ju ben= ten, Malebranche Untersuchung der Wahrheit, Mariotte's Berfuch einer Logit. Wahrscheinlich aber hat noch ein Denter aus biefer Schule einen großen Einfluß auf Diefes Unternehmen gehabt, wiewohl Tichirnhausen deffelben nie gedenkt, namlich Spinoza. Es ift nicht wohl anzunehmen, daß die Schriften die= fes Philosophen, die fo viel Auffeben erregten, Afchirnhaufen follten unbefannt geblieben fepn. Die medicina mentis und bie Abhandlung des Epinoza von Berbefferung bes Berftandes, haben in ber Idee und in der Methode eine fo große Achnlichkeit, bag man, ohne viel zu magen, behaupten funn, Spinoga babe dem Tfcbirnhausen bas Thema aufgegeben , que mal ba auch aus einigen Gebauten hervorgeht, daß ber Tebo

131) Medicina mentis Praef. Hic utique ad altioren quidem gradum ascendit, sed longe tamen adhue meo iudicio a supremo gradu abest, cum cognitio eius non alia nisi historica sit, ad ideo hic ipse philosophi potius historialis quam realis titulum mereatur. Hoc siquidem philosophi realis nomen illi saltem competit, qui ad tantum pervenit cognitionis gradum, ut re ipsa observet, in sua potestate esse quicquid incognitum sed humano tamen intellectui pervium est, propriis ingenii sui viribus in lucem produceres.

Lennem. Gefc. b. Phil. XI. Ch.

lettere die Schriften des erstern gelesen haben muß 132). Außerdem aber wissen wir dieses noch aus dem Zeuge nisse des Philosophen Wolf, der aus dem Munde Tschirnhausens das Urtheil horte: Spindza habe keisnesweges, wie man ihm Schuld gebe, Gott und Nastur mit einander vereiniget, sondern Gott viel tressens der definirt, als Cartesus 133).

Nur ift ver Unterschied wahrzunehmen, daß Spisnoza bei seinem Organon schon die Idee seines paus theistischen Systems im Hintergrunde hatte, Tschirnshausen aber, ohne alle Voraussehung irgend eines Systems von Wahrheiten, nur eine formelle Ersindungskunst von Wahrheiten, nur eine formelle Ersindungskunst der Mahrheit entwickelte. Hierzu bot ihm die Mathematik ein nahes und einschendes Beispiel dar. So wie man durch die Analysis in den Stand gesetzt wird, alle, auch noch so verwickelte, Aufgaben zu lössen, und verborgene Wahrheiten der Mathematik zu ents

132). Mur einige Stellen, wo die Begriffe, ja felbft die Ausbrücke auf Spinoge himmeifen, mogen hier fteben. p. 36. Caeterum binc manifestum est, omnem conceptum seu, ut alii vocant, ideam non esse allquid muti, instar picturae in tabula, sed cum necessario aut affirmationem aut negationem semper includere. p. 64. 65. Nam certe, sicuti lux seipsam tenebrasque manifestat, sic venitas et sui et falsi est norma. Spinoza Ethica P. II. Prop. 43. schol. Nec sane aliquis de hac re dubitate potest, nisi putet ideani quid mutum inster picturae in tabula. - Sane sicui lux seipsam et tenebras manifestat, sic veritas sui et falsi est norma. Auch die Erflarung Zugend p. 70. potentia in homine ex legibus sanae rationis suam naturam conservandi, ist Spir nozistisch. Ethica P. IV. Prop. 19. 20.

133) Gottsched's Lobschrift auf, Chr. Bolf. O. 18.

entbecken, und fie alfo eine Erfindungekunft fur bie Mathematit ift; fo fuchte Tichirnhaufen fur die menfch= liche Erkenntuig überhaupt, ober was ihm gleichviel war, für die Philosophie eine allgemeine Erfinbungskunft, die er nicht mit bem Namen Logit oder Metaphyfit, meil er mit bem, was bamals fo benaunt murde, ungufrieden mar, fondern bie Deil= Zunft des Berftaudes nannte. Borerft mar es ihm nur darum zu thun, die allgemeinsten Regeln ber Erfindungskunft zu entwideln; in ber Rolge wollte er auch die speciellen und speciellsten Regeln, und in bes fondern Werken die Methode, bas Unbefannte in ber Mathematif zu entbeden, Erfahrungen zu machen und baraus nutliche Bahrheiten abzuleiten, die Dethobe bas Berborgene in der Phyfit zu entdecken, und die. speciellften Regeln fur Die Gesundheit bes Geiftes, Ethit, bes Rorpers, Medicin, und fur bie Mechanik ausführen. Es ift ein Berluft, bag von biefen Unterfuchungen nichts erschienen ift, außer ber medicina corporis.

Indem Tschirnhausen einen leichten und sichern Weg zur Entdeckung der Wahrheit lehren wollte, gesthet er von dem Selbstbewußtseyn auß; er entwickelt die allgemeinsten Thatsachen a priori, und bestätiget die gefundenen Resultate durch die Erfahrung. Er setzt hier nichts von dem voraus, was in der Philososphie streitig oder zweiselhaft ist. Die Fragen: was die Seele, was das Vorstellen und Denken, was Versstand und Wille sen, worüber sich die Philosophen sogleich entzweien, läßt er im Ansange dahingestellt, sen, und hält sich uur an die Selbstbedbachtung, durch deren Erörterung er auf die Begriffe diesser Vermögen und ihrer Gesetze kommt, und sie nach und nach weiter bestimmt. Indem er so sein eige nes Verwügen analysitt und darüber resteetitt, setzt

erro Google

212 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Bierter Abichn.

et jeben aufmerkfamen Lefer in ben Stand, biefelbe Thatigfeit nachzumachen, und auf diefe Urt die Regeln ber Bahrheitsforschung aus fich felbft zu icho-Die Grundfate, welche er jum Grunde legt, find folgende: 1) 3ch bin mir mannigfaltiger Dinge bewußt. 2) Bon einigen Dingen werbe ich angenehm, pon andern unange= nehm afficirt. 3) Ginige Dinge tann ich begreifen, andere nicht. 4) Durch Sulfe ber außeren Ginne, ber finnern Bilder und Beranderungen nehme ich Mannigfaltiges mahr. Das erfte ift bas erfte, allgemeinfte Princip aller Ertenntnig, bas zweite bas erfte Princip ber Des ral, das britte ber Grundfat der Ertenntniß bes Wahren und Kalfchen, bas vierte bas Princip ber Erfabruing.

Buerft leget fich biefer Denter bie Frage vor: meldes ift unter allen Beschäftigungen und Bestrebungen Die edelfte und vorzüglichfte? Das Streben nach mabrer Ertenntnif. Diefes vorausgefett, fragt fich zweitens :- was ift zu thun, und wie muß. man es angreifen, um die mabre Erkenntniß zu erlaugen ? Die Methode enthalt die Antwort darauf, welche theile ein untrugliches Rennzeichen des Wahren und Salfchen, theils bas Mittel, von Wahrheit zu Wahrheit fortzufebreiten , und drittens die Mittel, die Binderniffe ber Erfenutniß der Babrheit zu entfernen, entwickeln muß., Drittens, ba die beste Methode ohne Anwendung teis nen Werth hat, und der Objecte, worauf fie angeweite bet werden kann, unendlich viele find, fo fragt es fich, welche Objecte find es, welche, nach jener Methode erforscht, den menschlichen Geift am meiften befriedis gen? Diefes hat Efcbirnhaufen in brei Theilen ausgeführt. Der erfte und zweite Abichnitt bes zweiten, Der

omenicacione

ber bas Princip der Erkenntuis des Mahren und Fals, schen, und die Mothode aufstellt, ist hier fur uns der wichtigste.

Go gewiß es ift, daß einige Dinge einen angenehmen ober unangenehmen Eindruck auf nns machen, fo gewiß ift es auch, daß wir durch uns felbft weit beffer. ale burch einen Dritten erkennen, mas mahr oder falfc Wir haben bie Regel in uns und burfen fie nur ammenden. Bas mir begreifen, bas halten wir fur mahr, mas wir nicht begreifen tonnen, bas halten wir fur falfch. (Begreifen (concipere) ift fo viel, als zwei Begriffe mit einander. verbinden.) Diefes ift die Regel unfered Berftandes, modurch er Wahres und Kalfches unterfcheibet. Wir. erklaren die Urtheile: ein Stab ift fleiner als ein abgebrochener Theil deffelben; Die Radien des Rreifes And ungleich; ein von einem andern in Bewegung ges ! fetter Rorper ift nicht bewegt, fur falfch, barum, meil wir fie nicht begreifen tonien. Wenn wir bagegen auf Die Urtheile': ber gange Stab ift großer ate ein abgebrochener Theil; alle Radien bes Cirtels find einander. gleich; ein Rorper wird ans feinem Orte getrieben, wenn ein anderer in felnen Drt dringt; reflectiren, fo finben wir , bag wir fie barum fur wahr balten , weil es in unferem Bermogen febt, Diefes gufammen, gu benten, weil es begreiflich ift. Es folat bieraus 1) baß aus dem Wahren nur Wahres, aus dem Kalfchen nie Wahres, fondern nur Falsches folgt, 2) daß tein Begriff wie ein stummes Gemalbe in bem menschlichen Beifte zu betrachten ift, fonbern nothwendig eine Bejahung ober Berneinung in fich schließe. ben, Berneinen, find namlich nur Worte, wodurch wie anzeigen, bag wir etwas zusammendenken (concipere), ober nicht jufammenbenten tonnen. Und bierauf beru=

het auch einzig der Unterschied zwischen Ding, Unding, Mögliches, Unmögliches. Alle Principien, welche Ansvere aufgestellt haben, sind in ihm enthalten. Denn was heißt der Sat: aus Nichts wird Nichts, anders, als: aus dem Unbegreiflichen kann nichts anderes Bezgreifliches abgeleitet werden. Der Sat: es ist unmögzlich, duß etwas zugleich sen und nicht sen, hat keinen andern Sinn, als: es ist unmöglich, daß etwas zugleich begreiflich und unbegreiflich sen; denn diesek schließt einen offenbaren Widerspruch ein, und ist folglich ein bekannteres und höheres Princip als jeznes, 1847.

Bir haben ein Bermogen etwas zu begreifen, und bas Gegentheil nicht zu begreifen, melches wir Ber ftand (intollectus) nennen. Alle vernunftige Menfeben haben ein folches Bermogen; benn alles, was erwiefen werden fann, wird entweder auf etwas Erkanntes, woran Niemand zweifeln tann, ober auf etwas Ungereimtes, Unmögliches, b. i. auf etwas Begreifliches ober Unbegreifliches jurudgeführt. ift das erfte unumftößliche Princip, das Diemand in Zweifel ziehen fann, burch welches jeder weiß, daß er Giniges begreifen, Anderes nicht begreifen fann, und was fur ihn begreiflich und unbegreiflich ift. Indefe. fen ift bas Lette, baß es Unbegreifliches gibt, weit eintenchtenber, als bas Erfte, so wie jeder apogogische Beweis fraftiger wirft, als ber birecte, wenn biefer auch ben Berftand mehr befriedigt und intereffirt; benn

<sup>134)</sup> Medicina mentis p. 34. 35. Hinc ergo efficitur, falsitatem quidem consistere in eo, quod non potest concipi; veritatem vero in eo, quod potest concipi.

benn biefer zeige ein Bermigen, jener sin Richtvermös-

Dieser Unterschied kommt baber, daß wir noch ein anderes Erkenntnisvermögen, außer dem Berstaude, haben, namlich durch die außern Sinne, durch die Bils der adwesender Dinge, durch unsere innern Berandes rungen, die Imagination. Wir finden durch tieses reb Eindringen, daß dieses Vermögen nicht so von unsserer Ratur abhängig ist, als der Verstand. Denn was wir durch den Verstand benken und begreifen, das scheint von und selbst verrichtet zu werden, dagegen die Einbildungsfraft und sorführt und vorstellt. Durch den Verstand denken wir wahr (percipiuntur), Wieles ohne daß wir es wollen 1336). Einiges von dem

- ie:
- 135) Medicina mentis p. 40. Verum enim vero non possum non candide fateri, ea (videlicet, me quaedam non posse, quaedam non posse concipere) utut aeque vera sint, non tamen aeque perspicua esse. Hoc enim multo evidentius mihi videtur, me quaedam nullo modo posse concipere, ac illud, me quaedam concipere posse, qua in re unicuique propria conscientia validissimus erit testis. Qui demonstrandi modi etsi menti non seque faciant satis, ac ii, qui ostensivi dicuntur (quia nobis acceptius est, aliquid posse, quam non posse concipi; prius enim potentiam, posterius nostram indicat impotentiam) multo interim fortius adversarium ad assensum, qui unicus corum est scopus, cogunt.
- 136) Medicina mentis p. 41. Qui igitur attentius hanc facultatem, quam modo imaginationem vocavi, considerat, eum latere non poterit, hanc cognoscendi facultatem non videri ita a nostra

www.Google

jenigen, was wir durch bie Ginbitbungefraft und voth fallen, kounen wir begreifen; fehr vieles aber ift von ber Art, daß wir gar keinen Begriff davon bilben, ja nicht einmal (wie vom Schmerz) ein Bild bavon has ben konnen.

Daraus fonnen wir erklaren, warum uns bei bein Streben nach Gewifibeit die Dinge, die wir nicht bes greifen tonnen, mehr reigen und angieben, als biejeni= gen, welche wir begreifen tounen; weil wir fie weber begreifen noch uns einbilden tonnen. Es ift folglich gleichviet, ob wir das Unvermogen, fie in Borftelluns gen gu faffen, bem Berftanbe ober ber Ginbilbunas= fraft zuschreiben, ba ein foldes Object auf beide Art etwas Unbefgnutes fur uns ift. Im Gegentheil ift es wichtig, bas, mas wir blos einhilden, nicht mit bems jenigen zu verwechseln, mas wir begreifen, ba mir jes nes bald begreifen, bald von demfelben auch nicht einmal einen Begriff haben tonnen. Dhne diefe Unterscheidung wird man fich leicht einbilden, etwas begriffen zu haben, mas blos eingebitbet worden, und glausben, es fen und etwas befannt, mas doch unbefannt Wer die Beise, wie die Neueren Diejenigen Erscheinungen, welche gewohnlich aus bem Abichen vor bem Leeren abgeleitet merben, aus bem blofen Drud ber Rorper ereigren, inne bat, ber fieht mohl ein, daß Biele

natura dependere, ac priorem illam — quam intellectum nuncupavinius. Ubi enim intellectu quaedam concipinius, vel concipere non possumus, ea omnia quasi a nobis ipsis peragi videntur, at per hanc posteriorem, imaginationem puta, omnia potius quasi extrinsecus, uti comoedias spectantibus accidit, adveniunt seu repraesentuntur, adeoque tantummodo percipiuntur, non vero concipiuntur, quoniam nobis invitis saepenumero occurrunt.

Biele fich nur einbitden, fie hatten einen Begriff von bem Mofchen vor bem Leeren und von ber Angiehung; wobon fie boch teinen Begriff haben tonnen. Bieraus wird es flar, warnm nur diejenigen, welche fich mit ber Mathematik vertraut gemacht haben, in ber Phys fil bieber Fortschriete gemacht baben; benn biefe has ben burch mehrere Berfuche ben Unterschied amischen bem Einbilden und bem Begreifen einfehen gelernt. Daraus erhellet audy, marum Bielen basfenige, mas von der Berftandeberkenntnif gelehrt wird; fo febmer portommt, und warum fie glauben, wenig oder gar nichts baburch zu lernen, wenn es auch noch fo pors auglich ift, und mit berjenigen Deutlichkeit, welche bie Ratur ber Sache erlaubt, vorgetragen mirb. Thatiafeiten der Ginbildungefraft haben une namlich bisher gang beschaftigt, so bag wir auf bas, mas bem Berftande angehort, fast gar teine Aufmertfamteit ge= richtet haben, und wenn auch folche Gegenftande dars gestellt werden, fie boch fur Undinge halten, mofern nicht burch viele Beispiele, bergleichen hauptfachlich Die Mathematit barbietet, dem Berftande Die Ertennts niff beffelben erleichtert wird.

Es ist daher für den Anfang des Philosophirens von großer Wichtigkeit, ein Kriterium zu sinden, worzauß man sich überzeugen kann, ob man etwas bezgriffen habe oder nicht. Darauf führen folgenzden Bemerkungen: Das Verstandespermögen ist in alzien Menschen gleich. Wenn es daher wahr ist, daß ich etwas begriffen habe, so werde ich ohne Zweisel bewirken können, daß auch Andere, die dasselbe Berstandesvermögen besigen, denselben Bezgriff, den ich habe, in sich bilden, und das mir Unsbegreisliche ebenfalls für solches halten. Die mathematischen Demonstrationen beweisen dieses. Da aweis

Seemy Groogle

## 218 Siebentes Sauptft. Erfte Abth, Bierter Abichn.

sweitens das Einbildungsvermögen in den Menschen ungleich ist, so kann man nicht immer bewirken, daß Andere dieselbe Wahrnehmung bekonnnen, die man hat. Go kann man den Blindgebonnen auf keine Weise erklaren, was wir unter den Worten: rothe Farbe, Licht, Finsterniß verstehen. Hieraus ergibt sich eine Regel, wodurch auch der noch Ungeübte mit Gewisbeit, unterscheiden kann, was er begriffen, was er bios eingebildet, und was er zum Theil hegriffen, zum Theil blos eingebisdet hat 137),

Begen diefen erften Grundfat konnte ber Ginmurf nemacht werden, er fen in der Erforschung der Bahrs beit von keinem Rugen; benn alles, mas aus demielben abgeleitet werde, fen vielleicht nur in unferer Borftellung, aber nicht in der Sache an fich, mahr. Allein menn man auch mit ben Steptifern porausfegen wollte, alles erscheine uns nur fo, aber es existire nicht absolute fo; fo muß man boch einraumen, baf einige bon diefen Ericheinungen, fo gu' fagen, beftandig und bleibend, andere aber veranderlich find, und jene uns unter dem Schein des Mahren erscheinen. Diefe Unterfcheidung ift von großem Ginfluß auf bas Leben und die Ginrichtung deffelben, Man mußte alfo, wenn auch die Steptifer Recht hatten, bennoch philofophiren , b. i. die beständigen Erscheinungen von den un=

137) Medicina mentis p. 46. His enim suppositis tanquam certissimis, cortum etiam erit si
statuam, aliquid mihi notum, alii vero plane
ignotum esse, et observem, in mea esse potestate, illo saltem mihi haud obstante, solis verbis
eandem et aeque perfectam, ac ego ipse ea de
re habeo, notitiam in eius mente excitandi; certum, inquam, erit, me istam hanc rem non imaginari, sed concipere.

unbeftanbigen unterscheiden. Uebrigens gebort bie Un= terfuchung, ob die Mahrheit bes Begriffe identisch fen mit ber Bahrheit bes realen Senns, nicht jum Unfange bes Philosophirens, sondern in ben Fortgang, deffels ben, mo Die Natur Des Berftandes a priori ju unterfuchen und zu erklaren ift. Efchirnhausen machte Soffe nung, Diefe Schentitat ein anderes Mal zu demonftris ren 138),

Man fann ferner einwenden, es fen gar nicht wahrscheinlich, daß dieses der Fundamentalfat der Phi-Lage darin das Wefen der Wahrheit losophie fen. und der Falschheit, daß etwas begriffen ober nicht bes griffen werden fann, fo mußte es als ein Bunber ers scheinen , daß die scharfften und geiftreichften Philosos phen bei einem fo einfachen Sate in die großten Irrathumer verfallen find. Und wenn man annimmt, bag fie bei den erften und einfachften Caten die Wahrheit

138) Medicina mentis p. 51. 52. Nam licet omnia merae essent apparentiae, quemadmodum illi (Sceptici) opinabantur, propterea tamen non minus philosophandum, h. e. nihil tamen secius apparentiae firmae ab infirmis ob infinitam, quam inde percipimus, utilitatem secernendae essent. - Maxime notandum, nullo modo initio philosophandi opus esse ut inquiratur, nuni veritas in conceptu eadem sit cum rebus extra me existentibus; partim quia hoc ipsum, meo guidem iudicio, ad alium locum pertinet, quo natura intellectus a priori eruetur et explicabitur, ubi etiam aliquando, verumne an falsum sit, definietur. Si prius sit, sc. id, quod in conceptu verum est, etiam necessario in rebus ipsis verum esse, quod me demonstraturum spero, quid opus hic loci hoc ostendere, cum id ibidem longe aptius fieri possit?-

#### 220 Siebentes Sauptit. Erfte Abth. Bierter Abion.

erfaßt haben; fo find fie boch fo uneinig, baf jebet ein besonderes Princip fur fich gebildet gu haben Dagegen bienen folgende Bemerkungen: Bir ftellen und oft bor, in ben Schriften große Im thumer, ja Ungereimtheiten ju finden, die boch nur i unferm eignen Bebirne vorhanden find. Die Irribit mer großer Danner find nie fo groß und fo ungereimt, alb fie ericheinen, und zeugen vielmehr von einem gefun bern Berftande, als bie Gedanten bes gemeinen Mannes Brrebumer finden freilich auch bei ben vortrefflichfich Genies Statt, weil fie, nach ber Beschaffenheit enblis der Geifter, nicht blos Berftand, fondern auch Ginbil bungefraft befigen, und Gindrude von außeren Db jecten bekommen. Go unvermeidlich es indeffen ift, burch bie Ginbildungokraft ju Grethumern verleite gu werden, fo tann man fie boch auf die Gefete bet Berftandes fo meit gurudführen , baf es beinahe eben fo unmoglich werden muß, zu irren, wenn man fic an fie balt, als wenn man allein mit bem Berftande thatig ware 139).

Der Grundfatz erftredt fich übrigens nicht auf biejenigen Gegenftande, welche nur burch Offenbarung

139) Medicina mentis p. 56. Nos quod attinet ipsam imaginationem ibidem loci ita reducemu ad leges intellectus, ut illam solam sequendo aeque fere impossibile futurum sit errare, ac si sola concipiendi facultate uteremur. In dem dritten Abschnitte des zweiten Theiles zeigt er, wit durch die Einhildungsfraft Jurthumer entstehen ton nen. Wir können uns nämlich durch die Einbildungskraft das Verschieden, Dinge als verschieden oder als einersei vorstellen, die es nicht sind. S. 165.

bekannt gemacht werden; benn fie find bem Berftande: gar nicht zuganglich und feines naturlichen ober phis Tofophischen Begriffs fabig; fondern er gilt nur von benjenigen, von benen wir Begriffe haben, welche fich vereinigen laffen. Wovon wir feinen Begriff haben. von dem fann man auch nicht wiffen, ob es fich vereinigen laffe ober nicht; es ift nicht falich, foudern nur mibefannt. Rur bas ift falfch, wovon wir Begriffe fur fich haben, die fich aber nicht vereinigen laffen. Der Grundfat ift endlich nur von fehr einfachen und von folchen gufammengefetten Begriffen gu verite= hen, welche in endliche, ber Bahl nach bestimmte, eins fache aufgeloft werden tonnen. Denn einen aus uns endlichen Begriffen ausammengesetten Begriff zu be= greifen , 3. 23. Die Bahl ber Sterne, ober bie Bahl als ler Theile ber Materie, geht über bas Bermogen eines endlichen Berftandes.

Der Grund gur Erforschung ber. Bahrbeit ift durch diefen Grundfat, wodurch Jeder mit Gewißheit bestimmen fann, was mahr, was falfch ift, gelegt; man muß nur, unter ber Leitung beffetben, fo meit. als moglich, fortfahren, und alle mogliche Beariffe. deren unfer Berffand fabig ift, ju erwerben ftreben. Damit biefes jeboch nicht zu einer zu großen, unfern Berftand überfteigenden Maffe anwachse, auf ber anbern Seite aber auch alles bestimmt 'und deutlich, obne etwas zu überseben, zusammengefaßt werde, fo merbe ich fure Erfte alle mogliche erften Begriffe, aus melden die ubrigen gebildet werden, d. i. die Definie tionen, in Ordning bringen, nachher die Definitios nen an fich betrachten, und die baraus unmittelbar ab. geleiteten Gigenschaften Ariome nennen, und endlich Die Definitionen auf alle mogliche Weise unter einans

222 Giebentes Bauptft. Erfie Abth. Bierter Abichn.

ber verbinden, und Die baraus abgeleiteten Bahrheiten Theoreme vennen 140).

Lidirnhausen ift in ber Aufftellung und Erlaute rung ber Regeln von den Definitionen, Ariomen und Theoremen fehr ausführlich; denn fie machen das De fentliche ber Erfindungekunft, und infofern fie, nach feiner Unficht, Jeden, ber fie verfteht und anwendet, in ben Stand fegen, ein Wiffen in fich ju erzeugen, ber Wiffenschaftslehre aus. Die Mathematik ift bei biefer Theorie, Die inur aus wenigen und einfachen Re geln besteht, das Borbild und die Quelle der Abftraction gewesen; sie hat aber den Tehler, daß fie das Gigenthumliche der Mathematik auf die Philosophie und Erfenntnif überhaupt übertragt, ohne vorher Die Thunlichkeit bavon untersucht zu haben, und fie wird baburch , ungeachtet ber Menge originaler Gebanten und herrlicher Ansichten, einseitig. Go fodert Tschirn: haufen von ben Definitionen, daß fie als die

140) Medicina mentis p. 66. 67. Ut autem in via hac, quam potero longissime progrediar, levi negotio colligo, nil magis hic e re fore, quam ut omnes possibiles conceptus, quos mentem meam posse formare observo, milii acquirere studeam. Quae res ne nimium accrescat, ac finitae meae mentis potentiam longe exsuperet et interim tamen omnia ita adaequate ac omnino complectar, ut certus sim, nihil, a me esse praetermissum, primo omnes possibiles primos conceptus, ex quibus formantur reliqui, redigam in ordinem eosque in posterum definitiones nominabo: secundo has ipsas definitiones in se considerabo, et hine deductas proprietates appellabo axiomata: tertio definitiones inter se omnibus modis, quibus id fieri potest, iungam ac veritates inde derivatas theoremata dicam.

erften moglichen Begriffe von Etwas, bie Entitehung bes Gegenstandes angeben und fie bas Dbiect felbft hervorbringen follen. Die Definition Des Lachens, fagt er, ift nur dann mahr, wenn fie bas Lachen felbft hervorbringt 241). Dies gilt allerdings von mathematischen Gegenstanben: ber Begriff ift bier eine Conftruction des Objects. Aber unfere Erkenntniß ift micht blos mathematifch, fondern bat einen mannigfaltigen andern Inhalt, begreift nicht nur Große, fondern auch Qualitat ber Dbjecte. Bas in ber Mathematik angeht, kann nicht zur allgemeinen Regel gemacht werben. Go wichtig bie Erforschung des Entstehens; ober der mesentlichen Bedingungen eines Dinges ift, fo fann fie doch nur in der Sphare ber Erscheinungswelt, und auch da nicht gang vollftans dig, Anwendung finden, und da, wo man die Realarunde

141) Medicina mentis p. 67. 68. Definitionem esse primum aliculus rei conceptum, seu primum, quod de re concipitur. - Rem enim quandam vere concipere nihil aliud est, quain actio seu formatio mentalis alicuius rei, atque adeo id, quod de re aliqua concipitur nil aliud est, quam illius rei primus formationis modus vel si mavis generatio. Deinde si definitio est primum, quod de re concipitur et quo aliquid prius concipi posse repugnat, generatione vero etiam nihil prius de re ulla concipi queat, omnis sane legitima seu bona definitio includet generationem. - Quod ad Ethicos spectat, si illorum definitiones forent genuinae, animi passiones statim in nobis excitarentur, simul ac ea adessent, quae ad eas excitandas earundem definitiones requirunt. Sic, si definitio, quae naturam risus explicat, proba essen, subito datis tantum iis eadem definitione ad ridendum requisitis, in valits risum moveremus.

grunde erkannt hat, ift baburch noch nicht bas voll-Randige Genn bes Objects gegeben. In ber Philoso= whie aber, welche es mehr mit ben Ideals, als ben Realarunden ju thun hat, laft fich davon faft gar Bein Gebrauch machen. Tichirnhaufen fodert nun, daß man alle Dinge nach ihren Merkmalen unterscheiden und' fie auf Gattungen und Arten bringen foll, bis man auf folche Gattungen tommt, Die nichte mit einander gemein haben, um fo durch Definitionen Die gange Erfenntnif ju begrunden. In der Unwendung Diefer Regel ftellt er felbit ale bie oberften Gattungen bie finulichen, die mathematischen und die physischen Dinge auf. Die ersteren find folche, welche ich mehr mahrnehme, ale begreife, beren Borftellung mir, ohne baß ich es will, aufgedeungen wird; man tann fie imaginable, finnliche Dinge, auch Phantasmen nennen. Die zweiten find Dinge, welche ich nicht blos mahr= nehme, fondern auch begreife. Dahin gehort, mas ich von Riguren, Bablen, Bewegungen ertenne; rationale oder mathematische Objecte, bei welchen nicht die Eriften, außer mir, fondern nur die bloße Ausbehuung in abstracto vorgestellt wird. Drittens finden wir in und Begriffe von Objecten, die mir techt aut, aber nur auf fine und diefelbe beftanbige Urt. porftellen konnen, beren Borftellung von ber eignen Ratur der Objecte abhangt, fo daß fie nicht von mir. fondern mit mir gebildet wird. - Diefe Dbjecte fann ich nicht anders, benn existirend, vorstellen, und mo ich fie mir als wirklich vorstelle, da wird die Erifteng iebes andern Dinges ausgeschloffen. Dahin gehoren bie materiellen Dinge, welche nicht- eine reine, burchbringliche Ausbehnung, wie in der Mathematit, fonbern eine undurchdringliche voraussetzen, Rorper; reale, phystiche Dinge 142). Man folgt bem Den-

and Loogle

<sup>142)</sup> Medicina mentis p. 74 seq.

fer auf biefem Wege, ba er Diefe Eintheilung ber Ding ge aus dem Bewußtfenn ableitet, und jede Gattung wieder nach fortgesetten Reflexionen weiter eintheilt. mit Bergnigen, und bemerkt, wie'er über die Erfennts niß durch helle und scharffinnige Reflexionen Licht vers breitet, daß g. B. in ber Erfenntnig eines finnlichen Begenftandes Giniges enthalten ift, was ich volltome men als moglich durch die active Ginbildungefraft vorstellen fann, Giniges aber, mas ich nicht als moglich vorstellen kann, als Licht, Karbe, Ton, von dem ich nichts mehreres weiß, als daß es mich auf verfchies bene Beise afficirt 243). Ginseitig und unvollftandig ist jedoch die Eintheilung, weil die erfte und lette Sattung zusammenfallen, und in ihnen tein Plat ift für bas 3ch und Gott, bie wir boch auch unter unfern vorgestellten Objecten finden. Diese Unvollkommenheit kommt wohl davon ber, daß Tichirnhausen gleich ans fanglich mit einer entschiedenen Borliebe fur Physik und Mathematit' an blefes Werk ging, hieraus die Regeln der Erfindungetunft abstrabirte, und fie auch ims mer wieder burch Beispiele aus beiben Biffenschaften erlauterte. Daher ftellt er auch in bem britten Theile bie Phusik als die edelste Biffenschaft bar, welche. wenn fie durch Bulfe der Mathematik den Grad ers reicht bat, den fie erhalten fann, unter allen Biffens fchaften die erfte Stelle burch ihre Leichtigfeit, Gewiße beit, Ginfluß auf alle andere Wiffenschaften, und auf bas Leben einnehmen muß. Wenn gleich die Mathematit, an fich betrachtet, apodittische Gewißheit gemabrt, und fein Brithum in berfelben gu befürchten ift, auch ihre Methode die mabre Erfindungsfunft ift, burch welche alle Wahrheiten entdectt werden fonnen. so hat fie es doch mit bloßen Gedankendingen (rationalia)

145) Medicina mentis p. 80, 81.

Cennem. Gefch. b. Philof. XI. 26.

nalia) ju thun. Da ferner in ihr verschiedene Definis tionen einer und berfelben Sache, megen ber verschiebenen Entstehungsart, und baber auch verschiedene Demonstrationen moglich find, und es baber nicht fo leicht ift, die achte und leichtefte fogleich ju ergreifen; ba fo jusammengesette Gegenstande vortommen ton= nen , daß , auch bei ber Renntuif des rechten Beges, boch die Erkenntniß ber Wahrheit viel Mube erfodert. und ohne ben Calcul und oftere Betrachtung ber Riauren, b. i. ohne Bugiehung der Thatigfeiten ber Gins bilbungstraft, Die Auflosung der Aufgaben burch ben bloßen Berstand nicht möglich fenn wurde, so möchte mohl aus ben Untersuchungen regler Dinge, ober aus ber Phofit, mehr Bergnugen zu erwarten fenn. Dhne Borurtheil betrachtet, ift die Phyfit leichter, als die Mathematif; benn es ift hier nicht nothwendig, ju beftimmen, mit welcher Geschwindiafeit ober Laugkamfeit fich Dinge bewegen, nicht, um wieviel eine Grofe grofer oder fleiner ale die andere ift, & Diefes gehort für bie Mathematif), fondern nur, daß einige Dinge fich geschwinder oder langfamer bewegen, daß eine Große großer oder kleiner ift. Auch ift in ber Phyfit nicht, wie in der Mathematik, Die größte Scharfe in Beftinmung der Riguren nothwendig. In der Phyfit gibt es ferner nur Gine Demoustration von jeder Sache, ba iebe Wirkung nur Gine Urfache bat. Dehrere Indivis duen eines und deffelben Dinges machen, daß man bas Berborgene an bem einen ober an bem großeren leichter entheden fann, als an bem andern, ober an bem fleineren. Es wiederholen fich auch immer bie= felben Gefete. Reine Biffenschaft bat einen fo großen Umfang; benn wenn wir die Objecte ber Debicin. Anatomie, Chymie, Aftronomie, Optit, Detonomie, Ethit u. f. w. betrachten, fo finden wir, daß fie von den phyfischen nicht verschieden find; auch keinen gro-

Bern Ginfluß; benn wenn wir ben übrigen Biffene fchaften nehmen, mas fie aus ber Phyfit gefchopft has ben, fo bleibt wenig oder nichts ubrig. Die Gelbfts erkenntnif, welche Ginige als bie erfte und nothwenbigfte Biffenschaft ruhmen, murbe fogar, nach Abzug ber nothwendigen Boraussetzungen aus der Phyfit, febr Im Grunde ift ohne Phyfit gar unfruchtbar fenn. feine Wiffenschaft beutbar, und aus ihr merben alle andern abgeleitet. Das reale, rationale und imagings bile Ding ift im Grunde nur ein und baffelbe pluffe fche Object, indem es von uns nur auf verschiedene Belfe und in verschiedener Begiebung betrachtet wird. Much find alle ubrige Biffenschaften in ber That nur menfchliche Wiffenichaften, ba fie bie Gefete ertla: ten, welche von unferm Berftanbe gebilbet werben, ins fofern wir von ber Betrachtung ber Dinge felbft abs ftrabiren und alles auf uns allein begieben; die Dhipfit aber ift eine gottliche Wiffenschaft; benn fie erflart Die Gefete, welche Gott feiner Ochopfung gegeben bat, nach welchen alle Dinge, einformig wirken, Gefete, welche auf teine Beife von unferm Berftande, fondern bon der realen Erifteng Gottes abhangen. Die Betrachtung ber Werte ber Natur ift nichts anders, als bie Betrachtung ber gottlichen Sandlungen. Die Phys fit gewährt uns auch bie leichtefte und flarfte Ertennts nif von unferm Geifte, von der Unfterblichkeit, von Gottes realer und nothwendiger Erifteng und feinen unendlich vollkommnen Eigenschaften, fo weit Dieje burch bas bloge Licht bes Berftanbes moglich ift. Gie reinigt auch ben Geift von eitler Ruhmfucht, von Leis benichaften und Borurtheilen 144). Mit einem Wors D 2

secultionale

<sup>144)</sup> Medicina mentis p. 180 — 187. Imo, si quod res est, dicendum est, omnes aliae scientiae non sunt nisi scientiae humanae, utpote in quibus leges

### 228 Giebentes Sauptft. Erffe Ubth. Wierter Abicon.

te, Phyfit, b. i. die burch ftrenge mathematische Dethode a priori bemonstrirte, durch evidente Erfahruns gen a posteriori befestigte Biffenschaft bes Univerfums, mar ihm bas einzige Dbject, welches bas naturlide Streben bes menschlichen Geiftes am leichteften und besten befriedigt, und das reinfte und dauerhaftefte Bergnugen gewährt. Er hatte Die Phofit in einem fo weiten Umfange gefaßt , daß alle Wiffenschaften in berfelben begriffen maren. , Allein er unterschied doch wieder besoitdere 3meige berfelben, welche nach ihren Grundbegriffen, Object, Umfang, Erfenntulfguelle und Methode genauer unterschieden werden mußten. Un= geachter nun Tichirnhaufen biefes unterlaffen, und ba= ber fein vollständiges Suften der menschlichen Ertennts niß aufstellen konnte, fo mar er boch auf einem guten Bege, ben er nur ju bald verlaffen bat. Denn er fuchte, mit Berleugnung aller Speculation über bas Gub⊧

leges explicantur, quae a solo nostro intellectu. formantur, quatenus ab ipsarum rerum consideratione abstrahimus, et omnia ad nos solos referimus: haec autem scientia sola inter eas vereest divina. Etenim in hac explicantur leges quae a solo Deo sais inditae sunt operibus, secundam quas omnia constanter operantur et quae nullo modo a nostro intellectu, sed a Deo realiter dependent: adeo ut opera Physices considerare nihil aliud sit, quam ipsius Dei actiones considerare. - Verum hic tandem ad multo maiora adhuc noscenda Physices ope praeparamur. Omnium enim huins scientiae generalium tractatione bene absoluta, non solum mentis noatrae eiusque immortalitatis, sed et ipsius Dei, eins realis et necessariae existentiae, ac attributorum infinite perfectorum notitia, quanta quidem per lumen naturale obtineri potest, multo nobis clarior et facilior evadit.

Subject und Die Objecte, bas Bewuftlenn gu erforfchen, und burch Reflexion auf die unveranderlichen Thatfachen beffelben eine, auf festen Principien bernbende, Theorie der Erkenntnig zu gewinnen 145). Das Biel, bas er im Muge hatte, die Phofit, und die Borauslepung, baf die Mathematif in ihrer Methode die einzige Erfindungstunft fur Logit feb, mar wohl Urfache, baß er mehr progressib, als regressib zu Berte ging, und daber nicht fo tief in bas Erfeuntnigvermos gen eindrang, ale er fonft bei feinem trefflichen Salent, feiner Grundlichkeit und Wahrheiteliebe murbe gethan. haben. Es ift indeffen immer ein Berluft, baf er fei= ne Papiere, welche sich zuerst und hauptsachlich auf Physik bezogen, por feinem Tode verbrennen ließ. Seine medicina mentis bleibt auch jest noch ein Wert von großem Intereffe, voll trefflicher Unfichten und lehrreicher Bemerkungen fur ben Philosophen und ben Daa bagogen. Der Gedante, daß ber Berftand bie Quelle ber unveranderlichen Wahrheit, die Ginbildungefraft. Die Quelle veranderlicher Borftellungen, und die Berwechselung von beiden die Urfache ber meiften Grrthus mer fey; ber Gebante, bag alle Biffenschaften, bie Phyfit ansgenommen, bie Gefete bes menfchlichen Benftandes entwickeln; die Unficht von Mathematik als einem Spftem unveranderlicher Bahrheiten; Die Unterscheidung einer doppelten Function ber Ginbildunge= fraft, einer leibenden und thatigen, u. f. w. find fruchts bare Gedanten. Much hat Tichirnhausen einen großen Einfluß auf die Wolfische Philosophie gehabt.

Der andere merkwurdige Mann dieser Zeit war Christian Thomasius, der bei aller Unahntichkeit, und selbft Ungleichheit, doch die Unzufriedenheit mit

<sup>145)</sup> Medicina mentis p. 290 seq.

# 230 Siebentes hauptst. Erffe Abth, Bierfer Abschn.

ber bamaligen Philosophie, wie fie auf Universitaten gelehrt murbe, und die Wahrheiteliebe mit dem erften gemein batte. Er befaß einen hellen Berftand, nicht gemeinen Scharffinn, viel Bis und lebhaften Geift; aber feine Thatigfeit erhielt eine andere Richtung 146). Er war zu Leipzig 1655 ben 1 Jan, geboren; von fei= nem Batet, Jacob Thomafing, murbe er treffe lich erzogen, und hatte ben Bortheil, unter feiner Leis tung die atabemische Laufbahn betreten zu tonnen. Er borte, ohne ein besonderes Sach gleich aufangs gewählt gu haben, die hiftorifchen, mathematischen und philo= fophischen Bortrage. Die Borlefungen feines Baters über Geschichte ber Philosophie, noch mehr aber über Grotius de iure belli, jogen ihn am meiften an, und die letteren Bestimmten die Sauptrichtung feines Beiftes. Denn bas Intereffe, welches biefe neue, jest guerft unter die Lehrgegenftande der Univerfitat aufge= nommene Wiffenschaft in ihm erregte, entschied auch feine Bahl fur die Jurisprudeng, ofine welche, wie er glaubte, bas Maturrecht nicht bestehen und gebeihen . konne. Als er in Frankfurt an ber Ober erft Borlefungen borte, bann felbft hielt, war befonders der Berfuch, Dufenborf in feinen freien, von den gewöhn= lichen abmeichenden, Unsichten zu widerlegen, ben er - bei

146) Thomasius Leben ift ausschhrlich in dem größern Werke Bruders beschrieben. Vorzüglicher ist die Lebensbeschreibung, welche Schröck) in der alls gemeinen Biographte 5 Thl. versucht, und D. Lusden in der Schrift: Christian Thomasius nach seinen Schicksalen und Schriften dargestellt, Berlin 1805, gegeben hat, Treffens de Bemerkungen über den Charafter und den Werthseiner Philosophie, nebst Auszügen aus seinen philososphischen Schriften, findet man in dem 4 St. der Füllebornischen Beiträge,

bei Gelegenheit seiner Borlefungen über Klenk quaestiones ad Grotium de jure belli et pacis machte, von großent Einfluß, indem er ihm über ben 3µ= stand der Philosophte die Augen offnete, eingefrgene Borurtheile flar machte, und ben Entichluß erzeugte, feine menschliche Autoritat ferner gelten gu taffen, fondern Alles felbft zu unterfuchen, und nach eigner Ginficht, nach Abmagung ber Grunde zu ent= Diesem Borfat ift er fein ganges Leben bin= burch tren geblieben, und er fampfte mit Muth und Entichloffenheit gegen Brrthumer und Borurtheile, vorzüglich infofern fie in bem wirklichen Leben Ginfluß erhalten hatten. Go wie er fich aber von ber herrs fchenden Meinung Tobrif, und die beffere Ueberzeugung frei und muthig vertheidigte, - meiftentheile mit mehr iugendlichem Muthwillen und Spott, als gewöhnliche Menfchen ertragen tonnen, - fo erhielt fein Beift bas burch ein gewiffes Gelbftgefühl und eine polemische Tenbeng gegen bas Beitalter, über welches er fich wirflich von vielen Seiten erhoben hatte. Sein ganges Les ben ift daher eine Reihe von Berfolgungen und Ber= laumdungen, Schmahungen und Streitigkeiten. Die er in Leipzig, außer ben juribifchen Collegien, auch über Lebensflugheit in beutscher Sprache las, und bagu in einem beutschen Programme eingelaben batte, worin er die beutschen und frangofischen Gelehrten verglich, diese wegen ihrer, von steifem Pedantis= mus entfernten, prattifchen Geiftesbildung vorzog, und bem Gebrauche ber lateinischen Sprache die Schuld von bem Burudbleiben jener beimaß, fo fand man beides, die Sachen und die Form, des Ungewohnlichen wegen, Mle er ein fritisches Blatt in beutscher Sprache schrieb, worin er mit Laune und Wit Schriften beurtheilte, und das Grundlofe, Gemeine, Riedris ge, ohne Ausehn ber Perfon und bes Standes, burchs gog,

#### 232 Siebentes Sauptst. Erfte Abth. Wierter Abschn.

aog, und ungerechte Urtheile, wie die über den Spifur gefällten, rugte; ale er in feinen Borlefungen auch feiner fatprifchen Laune nachgab, und über Gleisnerei und Pedantismus angesehener Personen, besonders ber Geifte lichen, frei fprach; die Busammentunfte einiger frommen Magifter in der Absicht, die Bibel mit religiofem Geifte zu ftubiren, begunftigte: ba emporte fich bie Beiftlichkeit, verlaumdete und benuncirte ibn bei bem Sofe und bem Confiftorium ale einen verachtlichen und gefahrlichen Menschen, der Nichts glaube. Durch nies brige Cabalen murbe er julett von Leipzig fortgetries ben; aber er fand gunftige Aufnahme in Berlin, erhielt die Erlaubnif in Salle Borlefungen halten zu burfen, und legte burch bie Scharen migbegieriger Bunglinge, die fein Ruhm herbeigog, ben Grund gn der Universität in Salle. hier lehrte und lebte er feit 1690 unter bem Schute einer liberalen Regierung, zwar beständig umschwarmt von ben Pfeilen ber Schmabsucht, aber boch in Sicherheit, geehrt und geachtet bis an feinen Tod, b. 23 Sept. 1728.

Bon der Philosophie hatte Thomasus keine bohe Borstellung, und konnte nach den, in seiner Jugend eingesogenen theologischen Ansichten, keine bessere has den. Denn so frei und anfgeklart auch sonst seine re-ligiosen Begriffe sind, so konnte er sich doch nie von dem Dogma eines natürlichen Berderbens, welches durch Adam auf alle Menschen sortgeerbt sep, losmaschen, und die natürliche Folge davon war die Borstels lung von einem gewissen Unvermögen der Bernunft in der Erkenntnis des Wahren, und des Willens in der Bestimmung zum Guten. Daher ordnete er die Philosophie in dieser Rücksicht der Theologie unter, und betrachtete sie überhaupt nicht anders, als eine Hülfstwissenschaft für andere Wissenschaften. Dazu kam noch,

noch, baf er nicht bas Wiffen an fich, fonbern nur infofern es einen unmittelbaren Ruten bat, ichatte, und pon jeder Biffenschaft, welche eines vernunftigen Strebens werth fenn foll, foderte, daß fie zur Gludfelige Beit ber Menichen etwas beitragen muffe. Daber mochte er einen Unterschied amischen ber mabren und falschen Philosophie, nannte jene die hofphilosophie, infofern fie auch den Gebildeten aus den hobern Stans ben, und felbst den hofleuten nutlich fen. Geine Un= ficht von der Philosophie ist folgende: Der Menich ftrebt von Ratur etmes zu miffen, ein Wiffen zu ers Tangen. Die Wiffenschaft, welche er burch blefes Stres ben erlangt, unterscheidet fich von andern theils durch Die Ertenntniffquelle, theile burch ben 3med, um beffenwillen er fie begehrt. Die Wiffenschaft geht entweder auf die ewige Seligkeit, diefes ift Theologie, ober auf die zeitige Gludfelige feit, womit fich die drei übrigen Facultaten beschafe Bu ber ewigen Seligkeit tragt die fich felbit überlaffene Bernunft nichts bei, sondern nur allein Die Offenbarung; baber bie Theologie der Bers nunft nicht bedurfe; aber wohl fann die Dffenbas rung auch zur zeitigen Gludfeligfeit ber Menschen beis Bon den drei übrigen Facultaten find zwei Hauptfacultaten, beren eine fich auf bas geitige Bohl bes Rorpers, die Medicin, die andere auf bas zeitige Bohl ber Seele bezieht, bie Burisprudeng, eine aber die fubordinirte, ben beis ben als Wertzeug dienende, die Philosophie. In Unfehung der Erkenntniffquelle unterscheiden fich biele Racultaten fo, daß die Jurisprudenz aus der Offenharung und Bernunft zugleich, die Medicin und Philosophie allein aus ber Vernunft ichopfen. Die Philo. fop bie ift baber eine, andern Biffenschaften bienenbe Kertigkeit bes Berftandes, Cott, die Geschopfe, die

phyfifchen und moralifchen Sandlungen ber Menfchen. und beren Urfachen, aus bem Lichte ber Bernunft jum Mugen bes menschlichen Geschlechts zu erkennen 147). Mach folden einseitigen Begriffen theilte er auch Die Whilosophie weiter in die Inftrumental . , andern Theis Ten der Philosophie dienende, und die Hauptphiloso= phie, die feinem andern Theile biene. Jene beschäftiget fich theile mit ben Worten, und zwar ben gemeinubli= den, Grammatit, Sprachkunde und Poefie jum Theil - und den philosophischen, die damalige Metaphyfif: theils mit den ourch Worte ausgedruckten Sachen, mobin Geschichte und Poefie, Rhetorif und Logit gehort. Die theoretische Sauptphilosophie betrachtet ben Scho= pfer insoweit er aus Bernunft erkennbar ift - fonft Metaphofit, jest ber erfte Theil der Dueumatit. und die Geschopfe nach ihrem Befen, Phofit, nach ihrer Große, Mathematif. Die prattifche Saupt= wiffenschaft betrachtet Die menschlichen Sandlungen in Beziehung auf die Vorschriften bes Sittlichen ober Muglichen, Ethit, Politif, Defonomif 148).

Ēŝ

<sup>\$47)</sup> Chr. Thomasii introductio ad philosophiam aulicam, Lipsiae 1688. Halae 1702. 8. p. 57. 58. Philosophia intellectualis instrumentalis ex lumine rationis Deum, creaturas et actiones hominum naturales et morales considerans, et in earum causas inquirens, in utilitatem generis humani.

<sup>148)</sup> Ibid. p. 67. Iam dívido philosophiam, quod sit vel instrumentalis vel principalis, quorum illa inservit hace non inservit aliis philosophiae partibus. Instrumentalis occupata est vel circa verba vel circa res verbis expressas. Circa verba, vel vulgaria, scilicet Grammatica et notitia linguarum. cuius pars suo modò est poesis; vel philosophica, scilicet Metaphysica hodierna. Cir-

Es erhellet hieraus, wie fehr Thomasius an ben berkommlichen Begriffen bing, und gang von ber will=. fürlichen Gintheilung in Facultaten ausging! Diefe befcbrantte Unficht mar bie Urfache, daß er wenig aus ber Metaphofit machte. Aber auf ben andern Geite betrachtete er boch die Philosophie, wenn sie auch nur eine, andern Biffenschaften subordinirte Wiffenschaft mar, ale einen Inbegriff von Bahrheiten, die aus blofer Bernunft erfannt werben, und er fampfte gegen alle Ginmischung eines auf ber Offenbarung entlebus ten Grundsates, besonders gegen die Mojaifche Philos forbie, und war immer ein muthiger Bertheibiger ber Rechte ber Bernunft gegen Willfur und Autoritat. fo lange nicht burch Muftit, wie zuweilen, fein heller Blick getrubt worden war. Es war nicht möglich, baß er die Philosophie, ale Wiffenschaft, weiter bringen tonnte; aber er hatte boch Berftandes genug, um Brrthumer einzusehen und dagegen zu tampfen. befaß eine gewiffe Gelbftftandigfeit, die ihn antrieb. feinen eignen Weg ju geben; aber zu wenig miffens Schaftlichen Geift, um jenes Drangen nach Driginalis : tát

ca res verbis expressas vel intuitu quaestionis, an sint? quod facit historia, quae tanquam historiam fictam iterum comprehendit poësin: vel quid sint? ostendendo quidem id vel per verborum magis elegantiam, quod facit Rhetorica, vel per argumentorum pondera, quod Logica. Principalis est vel theoretica, quae contemplatur aut creatorem, quatenus is ex lumine naturae cognosci potest, quod olim fecit Metaphysica, hodie prima pars Pneumaticae, aut creaturam, tum ratione essentiae, quod Physica facit, tum ratione quantitatis, quod Mathesis: vel practica, quae contemplatur actiones humanas, quatenus referentur ad normam honesti vel utilis, quod facit Ethica, Politica et Oeconomica.

tät für die Wissenschaft fruchtbar zu machen. Und da er einmal die Ueberzeugung gefaßt hatte, daß jede Wahrheit, wenn sie zur Beisheit, nicht aber zur Thorsheit führen solle, einen Rugen haben musse; so sing er ans diesem Gesichtspuncte an, die Logik, Metaphysses und die Moral zu reformiren, und von dem Unsbrauchbaren zu reinigen, ehe er sich noch in den Besitz der wissenschaftlichen Grundbegriffe geietzt hatte. Das her ging sein Geist immer mehr abwarts zu den Folzgen, aber nicht auswarts zu den Fründen; daher bestelt seine Philosophie, ungeachtet der zerstreueten helz Len Ansichten, immer etwas Rohes und Uureises, wie schon Leibnig erkannte 249).

Nach diesem Geiste, der die hohere Speculation werachtete, weil sie außer dem Rreise der gemeinen Brauchbarkeit liegt, und, indem er alles Liese versstämähete, die Wissenschaft popularisirte, hat er die Logik und einen Theil der Metaphysik bearbeitet. In jener hat er das Verdienst, manche überflussige und entbehrliche Subtilität weggeräumt, und durch die Besnutzung der Ideen einiger Neueren, besonders des Aschirnhausen, mit dessen ersten Princip er sedoch keisnesweges zufrieden war, ein verständliches und brauchbares Lehrbuch der Logik an die Stelle der, mit den Zernanologien der Scholastiker überladenen, gesetzt zu haben 150). Schon hatte et in der Einleitung zur Hose

<sup>149).</sup> Leibnitis epistolas Vol. III. p. 252. Sed philosophia eius adhuc sylvestris est, ut sic dicam, et archipodialis.

<sup>150)</sup> Chr. Thom a fius Einleitung zu der Vernunfts lehre, Halle 1691. 8. Die vierte Auflage erschien schon 1721. Ausübung der Vernunftlehre, Halle 1710. 8.

Bofpbilosophie die Grundlinien ber Logif, inwiefern et fie in bem wirklichen Leben fur brauchbar hielt, ges zeichnet; aber boch mehr mit weitlaufigen Widerleguns gen ber falfchen Spitfindigkeiten und ber unrichtigen Borftellungen, ale mit Aufftellung ber mahren Grunds fane des Wahren fich beschäftigt. In feiner Bernunfts lehre aber laft er das Volemische und Geschichtliche liegen, nud halt fich mehr an bie bogmatische Aufftels lung ber popularifirten Wiffenschaft. Er geht von bem Begriffe ber Gelehrsamkeit aus, gibt die Erklarung von Philosophie und Logit, und tragt bann in bem erften Theile die allgemeinen Begriffe von Vernunft, Babre beit. Principien und Kriterien ber Bahrheit, in bem ameiten die Unweisung gur Erforschung und Mittheis lung ber Wahrheit vor. Dan vermißt nun fast im= mer den tiefen Korschungsgeist und das eigentliche mis fenschaftliche Streben; aber belle Unfichten zeigen fich allenthalben, und in der Erfenntniftheorie mar er, wohl hauptfachlich durch die Benutung des Tichirns hausenschen Werts, vor feinen Zeitgenoffen poraus. Aber Diefe hellen Unfichten find bei ihm nur angeeig= nete Ideen, daher unfruchtbar, und fie find mit ine pothesen und fremiden Borffellungen vermischt. Denten ift ibm ein inneres Reden über Die Kormen und Borftellungen, welche burch bie Bewegung außes! rer Rorper, vermittelft ber Organe, bem Gebiene eins gedrückt murden 151). Daber meinte er, man mußte' durch

<sup>151)</sup> Introduct in philos, auticam p. 80. Cogitatio est actus mentis, quo homo vel mens in cerebro de schematibus a motu corporum externorum per organa sensuum cerebro impressis aliquid per modum discursus et orationia verbis constantis vel affirmat vel negat vel quaerit.

burch ein Difroftop nicht nur die Gindrucke ber Rors men, fondern auch felbft die Bewegungen beim Den= fen im Behirn entdeden tonnen. Solde phyfiologifche Bovothefen bringt er haufig an, ohne fie weiter gu verfolgen. Die Unterscheidung ber Sinnlichkeit von ben Sinnorganen, ber Borftellungen in leidende und thatige. und der Receptivitat und Spontaneitat bes Berftandes. Die Bestimmung bes Unterschiedes und Bufammenhanges beiber in bem menfchlichen Erfennen Die Bemertung, baß Die Sinnlichkeit lauter Individuen ohne Ordnung und its Mannigfaltigfeit vorftelle, Die Berfnupfung und Untericheidung ber Gindrude aber eine Wirtung bes Berftandes iff, daß die Sinne nicht trugen, weil fie nicht urtheilen, daß ber Berftand ohne Unschauung nicht thatig fenn fann, indem Begriffe Unschauungen vorausiegen u. f. m., maren gute Bemerkungen; nicht gang neu, aber Doch nicht ohne Werth fur Die Erkenntniflebre. Denn Die Logit ift hier in einem weiten Umfange genommen; fie ift mehr unvollstandige Erkenntniflehre, als Dents lebre, und enthalt richtige und gefunde Anfichten von ber Erkennbarkeit ber Dinge und ber Sphare berfelben fowohl, ale Unleitung, ju deutlicher Erfenntniß ju ge= langen, bagegen aber auch wenig von den Regeln bes analptischen Denkens. Thomasius hielt namlich nichts pon der Spllogistit, und verwarf, wegen einiger Spitfindigfeiten, die gange Theorie Des Schließens als ents bebrlich.

Die Metaphysik, wie sie bamals behandelt wurbe, konnte den Thomasius, nach seiner Richtung auf das Praktische, durchaus nicht ansprechen 152). Sie war

<sup>152)</sup> Bon der Metaphysik habe ich mir eine wiberwäre, tige Impression gemacht, indem ich mir eingebildet, daß die barin enthaltenen Grillen fähig sind, einen

mar ihm eine leere Grillenfangerei, bie zu nichts biente, ale die theologischen Streitigkeiten anzufachen und au unterhalten, und ein Lexifon von Ruuftwortern, Die eher von der Bahrheit abführen, als zu ihr hinleiten. Da er in feiner Bernunftlebre erklart batte, daß feine Erfenntnif von der Seele, und von Gott nach feinem Wefen, aus ber bloffen Bernunft moglich fen, daß fich ber Berftand von feinem Geifte einen Begriff madjen und bas Ginfache nicht erkennen tonne, alfo nur die zusammengesetten Gubitangen die Gubare des Erfenns baren ausmachen, fo war auf diefe Beife gar fein Raum fur Die Metaphpfit übrig. Aber in ber Kolge machte er boch einen Berfuch über bas Befeu bes Geiftes bekannt, weil ihn die Reigung gur Speculas tion, die Borliebe fur die Mpftiker zur Untreue gegen feine ehemalige, nicht genugsam begrundete, Behaup: tung verleitet hatte 153). Seine Beifterlehre, Die er auch mit aus bem Grunde herausgab, um gu geigen, daß feine Lehren mit der Bibel übereinstimmen, berus het auf einer unrichtigen und einseitigen Borftellung pon Materie oder Rorper, als einem blos leidenden . Be=

gesunden Menschen solchergestalt zu verderben, daß ihm Burmer im Gehirne wachsen, und daß dadurch ber meiste Zwiespalt in Religionssachen entstanden und noch erhalten werde. Scherz und ernsthafte Ges danken. Monat Marz. Introductio ad philosophiam aulicam, p. 54.

153) Bersuch vom Wesen des Geistes, oder Grundleheren sowohl zur natürlichen Bissenschaft, als der Sitztenlehre. In welchem gezeigt wird, daß Licht und Luft ein geistiges Wesen sep, und alle Körper aus Maxterie und Geist bestehen, auch in der ganzen Natureine anziehende Kraft, in dem Menschen aber ein zweisacher, guter und boser, Geist sep. Palle 1699.

Wesen, das nichts thun kann. Weil nun das Leiblische boch in einem Raume ift, benselben erfüllt, beswegt wird und bewegt, so muß noch ein anderes Wesesen mit dem Leiblichen vereinigt sepn, welches für sich besteht, jenem Seyn und Dauer gibt, dasselbe ausstpannt und gestaltet, sichtbar, warm und kalt macht und bewegt, Unter Gott, dem obersten Geiste, sind Licht, und Luft Geister, welche in allen Körpern sind und wirken, und denselben Leben und Empsindungsfastigkeit geben, und zwar Licht der mannliche, Luft der weibliche Geist 134). Dieser allgemeine Weltgeist (Luft) besitzt sogar auch Verstand und Willen 135). Thiere und Menschen haben denselben Geist, der in dem Centrum (das ist in Thieren und Menschen das

- 154) S. 70. Der Geist ist eine Kraft, d. i. ein Ding, welches ohne Zuthun der Materie bestehen kann, in welchem alle materialische Dinge Bewegt werden, und welches auch diesen die Bewegung gibt, sie ausspanne, zertheile, vereinigt, zusammendrückt, anzieht, von sich stößt, erleuchtet, erwärmt, kaltet, durchdringt, mit rie nem Worte, in der Materie wirkt und ihr die gehörtige Gestalt gibt. S. 75. u. 97.
- 155) S. 150. Der Aufgeist empfindet alsobald im Wete terglase die eindringende Warme und breitet sich aus. Sie empfindet die ihr eingepreste Luft und stößet sie aus. 152—155. Es ist wahr, der Geist der Mertalle, Pflanzen, Thiere kann keine Chimdren und Syllogismos machen, deswegen, sprichst du, hat er keinen Verstand. Aber er macht hingegen Demanste, Rubinen, Cedern, Elephanten, und dein Versstand kann nicht eine Laus machen. Er macht lauter conclusiones, die seinen Körper und dessen Daurung unterhalten, und dein Verstand rechnet Dinge aus, da das Facit oft an Galgen kömmt, und macht kunkt liche Syllogismos, in deren Conclusion der Tod ist. Welcher Geist ist nun weiser?

the by English

Derg) refibirt. hiermit fucht er die theologische Lebre von ber Berberbtheit ber Menschen, und Die Borftele lung von einem breifachen Wefen des Denichen: Leib. Seele, Geift, in harmomie ju bringen. Bu biefem Ena be bemerkt-er, bag ber Anfang aller Berrichtungen bes Berftandes von dem Billen bertomme, und der Bers fand baber ein teibendes Principium, ber vernünftige Wille des Menschen von bem Willen der Thiere barin verschieden fen, daß bie Thiere von Ratur feine Reindschaft gegen einander begen, ber Menich von Ras tur einen andern Menfchen nicht liebt, wohl aber viele haffet; bag die Begierben ber Thiere auf ihren Unterhalt und ihre Daurung gerichtet feven, ber Beift des meniche lichen Bergens gwar eine Daurung verlangt, aber alle Begierden bes Menschen benfelben ruiniren; ja bag, ba die Thiere von einer Art einerlei Begierben, und amar bie gange Beit ihres Lebens, haben, hingegen bei den Menichen fo wiel verschiedene Begierben, als Menfchen find, und ein Menfch in einer fleinen Biers telftunde von verschiebenen, mit fich felbft ftreitenben Begierden bingeriffen und unrubig gemacht wird 156). Daraus fchlieft er, baß ber Menfch eine elenbere Creas tur fen, als andere Rorper, weil fein Bille allezeit das Bofe liebt; diefes Elend um fo größer fen, weil ber. Menich biefes Bofe mit ber Ginbilbung, als ob es ets mas Gutes fen und ju feiner Erhaltung biene liebe; bag folglich ber Beift bes Denschen ein recht thorichter und narrischer Geift, und viel narris fcher fen, ale ber Geift in bem geringften Wurs me 157). Gleichwohl hat ber Mensch auch in feis nem Bergen ein Berlangen nach bem Guten, welches diese

<sup>156) 🛎. 185.</sup> 

<sup>157) 8. 188.</sup> 

Cennem. Sefd. d. Philos. XI. Th.

Diefe bofe Dreiheit taglich beftreitet und anklagt, naturlicher Beise aber nicht besiegt. Diefer Geift ift ber qute Geift, der von Gott fommt. Der Menfc befteht alfo aus brei Theilen, aus Leib, Seele (beft nas turlichen, dreifachen bofen Geifte) und Geift (bem guten Geifte 198). Es ift nicht nothig, mehr als die Saupt= ibeen Diefes Werkes anzugeben. Sie kommen ichon in bem Sufteme ber Neuplatoniter, in ben Schriften bes Morue, Comenius und anderer Muftiker vor. bas ben aber, wie nicht anders zu erwarten ift, eine eigne Gestalt und Gintleidung erhalten. Denn wiewohl Thos mafind für tiefe Forschungen tein Intereffe batte, fo beiaff er boch einen hellen Berftand, und er hat auch diese schwarmerischen, größtentheils fremben, Ibeen boch auf eine logische Beise zu einem Ganzen zu ver= einigen gestrebt, auch viele belle und richtige Unfich= ten mit jenen Traumereien von dem Naturgeifte ver-Im Gangen ift es jeboch ein philosophischer Traum, von welchem die Unbestimmtheit und Bermech= felung metaphyfifcher Begriffe (als Rraft, Gubftang, Materie, Geift) Die Grundlage ausmacht, indem Die Phantafie, von der Speculation über das Wefen der Dinge angetrieben, burch biblifde und, muffifche Borftellungen bas Ganze formt. Und so wie diese Theorie bem Thomafins mit fich felbft entaweiete, indem er borber in feiner Logit erklart hatte, daß ber menschliche Geift von bem Befen ber Dinge, fo wie von Seele, Beiff, Bott, nichts erkennen tonne, fo enthalt fie auch in fich nichts als Widerspruche. Thomasius wurde spaterbin, nachdem mehrere Gegenschriften, boch eben nicht von großer Bedeutung, erschienen maren 259), burch eigne ae=

<sup>158)</sup> S. 189.

<sup>159)</sup> Gegen den Versuch vom Wesen des Geistes erschies nen: Anmerkungen über Thomasius Versuch (von dem Arzt

gewonnene Ueberzeugung, baß die Schwarmerei ends lich zur Unvernunft führe, zum Theil von diesen versgeblichen Speculationen abgewendet, und so eifrig er sonst die Mystik empfohlen hatte, so sehr warnte er jeht vor den verführerischen Blendwerken dersels ben "260).

2 ' Unges

Arzt Elias Camerarius), Tubingen 1701. 8. und Realis de Vienna (Gabriel Wagner) Prüfung bes Bersuchs von dem Wesen des Geistes, 1707. 8. Das gegen erschienen lucundi de Laboribus freie Gedans ken von Realis de Vienna Prüfung des Versuchs vom Wesen des Geistes, 1709. 2te Aust. 1710. 8. Andere Streuchriften, z. B. von Albr. Ehr. Roth Atheistica Thomasiana, übergehen wir.

160) Nachdem er das Werk bes Poiret de triplici eruditione mit einer lobpreisenden und empfehlenden Borrede herausgegeben hatte, worin er ertlart, daß! er der mpftischen Philosophie darum den Vorzug gebe. weil fie die Grengen der Bernunft und Offenbarung. ber Natur und Gnade, welche von der philosophirene ben Bernunft fo gern überschritten werden, wieder herstelle; so nahm er in der Vorrede jur zweiten Aufe lage, Salle 1708, dieses gunstige Urtheil wieder zus Denn er febe, fagt er, aus ber Rirchengeschiche te, daß die mustische Theologie endlich zur scholastischen Theologie jurucktehre, auf eine Berrichaft über die Bewiffen ausgehe, und eine gangliche Vernichtung der Bernunft bezwecke; er habe mahrgenommen, daß die Moutiter nicht weniger, als die Scholaftifer und Cars teffaner von dunkeln, unverftandlichen Terminologien Gebrauch machen, in der Aufdeckung der fremden Bris thumer ungludlich, unter einander uneinig, und bene felben Leidenschaften des Meids, der Berlaumdunase und Bertegerungejucht, gleich andern unterworfen fenen. Auch habe ihm Locke's Wert über ben meniche lichen Berftand bie Augen über die Schwarmerei ges dfinet.

Ungeachtet Thomafius in feinem mabren Streben nach Bahrheit feine Joeen beftandig wechfelte, neue Steen hervorbrachte, und fie wieder vermarf, und nie zu einem festen Système von Bahrheit fam , weil er zu ichnell und raich, ohne einen fichern Grund gelegt, und richtige Principe gewonnen zu haben, bas bestehende Suftem niederriff und wieder ein neues an beffen Stelle aufzubauen ftrebte; fo hat et boch, aufier feinen Berdienften um die praktifche Philosophie', auch zur Belebung bes Intereffes fur Philosophie viel gewirft, und zur Entbedung ber Rebler ber Methode nicht wenig beigetragen. Er schafte bie Freiheit zu benten über alles, und bestand manchen Rampf fur fier benn er war überzeugt, bag mur in ber Freiheit bas Kortschreiten gum Beffern und bas Gebeiben ber Wiffenschaft möglich ift. Darum mar er mit ber berrs ichenden Schulphilosophie fo unzufrieben, meil fie Mris ftoteles Ausehen oben an fette, und jede Abmeichna von seinen Aussprüchen fur Frevel erklarte, gleich als wenn ichon alles geschehen ware. Der offene Rrieg. ben er biefer 3mangephilosophie erklarte, erschutterte ihre Berrichaft, und bereitete die Empfanglichfeit fur neue Berfuche bes Forschungsgeiffes, Diefelbe Folge hatte auch feine Ungufriedenheit mit ber Carteffanischen und überhaupt ber mechanischen Philosophie. Seine Bor= liebe fur eflektische Philosophie und Muftit, und die Beranderlichkeit in feinen Behauptungen) lief Die Nothwendigkeit einer tiefern Erforschung ber Grunde ber Ertenntnif ahnen. Alles biefes biente bagu, Die Stimmung bes Geiftes, welche fur bas Philosophiren erfoberlich ift, berbeizuführen.

Seine Ansicht von der Gelehrfamkeit überhaupt, und der Philosophie insbesondere, daß er nur gemein= nütige Erkenntniffe dafür gelten ließ, war zwar einseitig, und verleitete ihn, vieles als nutios zu ver=

werfen, mas boch in gemiffer Binficht fur bas geiftige Leben von Ginfluß mar; biente aber bagu, bem Stus biren und der Gelehrsamfeit eine beffere Richtung gu geben, und das Berhaltnif ber Philosophie ju bem wirlichen Leben in einem andern Lichte gu betrachten. erzeugte fich auch hieraus nach und nach eine vorurtheilfreiere und aufgeklartere Schatung ber Bahrs beit um ihrer felbft willen, burch welche bie Ginfeitige feit in ber Schätzung nach Gemeinnütigfeit nach und nach von felbft entfernt werden nufte. Seine Abneigung vor dem Bortrage der Philosophie in lateinischer Spras de folgte aus jenem Grundbegriffe ber Gelehrfamteit. Die Empfehlung der deutsthen Sprache, welche durch Das Urtheil bes großen Leibnig unterftugt murbe, und feine eignen Berfuche im fcbriftlichen und munde lichen beutschen Bortrage erweckten endlich ben Gi= fer der Deutschen, ihre Muttersprache auszubilden. So unvolltommen auch Thomafins Ausbruck in Anses hung ber Reinheit und Bestimmtheit ift, fo murbe boch, obne fein Beisviel, bas burch feinen Ramen, und die Renge von Buborern, bie er bilbete, einflugreich wurbe, die deutsche Sprache fich nicht fo bald gehoben und eine eigenthumliche Philosophie ber Deutschen Ueberhaupt konnen wir bie Bemers gebilbet haben. fung machen, bag bas Ginfeitige und Sehlerhafte in ber Denkart bes Thomafius weniger nachtheilig ges wirkt hat, ale bas Gute und Babre, ju beffen Er: fenntniß er burchgebrungen war.

Noch muffen wir einen Zeitgenoffen des Leibnig, der ebenfalls, obgleich von anderer Denkart, vielen Ginfluß auf sein Zeitalter gehabt hat, auftreten laffen, namlich den Bayle, und wir verbinden mit demfelsben, des verwandten Geistes willen, den huet. Beide

eesse Google

haben durch die Beftreitung des bogmatischen Geistes der Philosophie, und durch die Entgegensetzung des Glaubens und der Vernunft viel Aufsehen gemacht, und wenn sie auch nicht die speculirende Vernunft unsterdrucken konnten, so haben sie doch dieselbe zu grösserer Bescheidenheit und Grundlichkeit genothigt. Bes de haben, jeder auf eine besondere Art, den Glausben über die Vernunft gesetzt, und darin einen Ersatz für die natürliche Unwissenheit des menschlichen Geisstes gefunden.

Pierre Daniel Buet gehort mit Gaffenbi, Leibnit und Banle ju ben Gelehrten jener Beit, welde bie ansgebreitetfte Gelehrfamteit befagen. framme aus einer angesehenen hugonottischen Samilie gn Cabom ; fein Bater aber war gu ben Ratholiten übergegangen. Er war 1630 gu Caen geboren, und wurde, nach bem fruhzeitigen Lode feines Baters, bon ben Jefuiten in ber claffifchen Literatur, Mathemas tit und Philosophie gebildet, wobei er große Fabigfels ten und außerordentliche Wißbegierde bewies. In fei= ner Jugend lernte er die Philosophie des Cartefius kennen, für welche er eine embukaftische Liebe faßte. In der Kolge eribeiterten fich feine Studien immer mehr zu einer Art von Polyhiftorie, welche burch feis ne Reise nach Schweden, wohin er ben Bochart begleitete, und feine Berbindung mit den Gelehrten in Solland, Danemark und Schweben, begunftigt wurde. Nach feiner Rudtunft aus Schweden lebte er theils in Cadom, theils in Paris in literarischer Thatigfeit, und ftiftete eine gelehrte Gefellschaft in feinem Saufe gur Beforderung ber phyfitalifden, aftronomifchen und phis losophischen Wiffenschaften, welche auch die Aufmertfamteit des Staateminiftere Colbert auf fich jog. Um biefe Zeit fing huet, auf Beranlaffung eines Freum-

bes, den Sextus zu fludiren an, und gewann eine Borliebe fur die ffeptische Denfart, welche fein ganges Leben hindurch forthauerte. Nachdem er eine Zeulang an bem Sofe, ale Erzieher bes Dauphine, gelebt batte, trat er in ben geiftlichen Stand, und erhielt bie Abtei Aulne, in einer ber reigenoften Gegenden Frankreichs, wo er bis wenige Jahr vor feinem Tode, 1721, ben Biffenschaften fich widmete 161). Schriften bes huet, welche fich auf Philosophie bezie= ben, außer benen, welche ber Cartefischen Philosophie entgegengesett find, 162), haben die Schwache Des Berftandes, und bie Unfahigfeit der Bernunft, Wahrheit mit Gewißheit zu erkennen, jum Gegenftande 163). Denkart, welche burch die Kenntniß der so verschiedes nen Berfuche ber Philosophen, die Bahrheit zu entbetten, ihrer verschiedenen Principien und Resultate, burch Die Erfahrung, Die er felbft an fich gemacht hatte, baß ein philosophisches System anfangs mit uneingeschranttem Beifalle aufgenommen wird, und boch, nach fcbarferer Prufung, als bes Beifalls gang unwurdig, und grundlos fich beweifet, burch bas Studium bes Gertus fich gebildet hatte, außerte fich fcon in dem Berte, welches er gur Bertheidigung ber Wahrheit der drift= lichen Religion heransgegeben hatte. Denn auch hier

<sup>161)</sup> Eine interessante Selbstbiographie bes Quet entehalten seine commentarii de rebus ad eum pertinentibus.

<sup>162)</sup> N. s. 10 B. S. 289. 291.

<sup>163)</sup> Quaestiones Alnetanae Cadomi, 1790. 4. Lips. 1693. 1719. 4. Traité de la foiblesse de l'esprit humain (p. Mr. Huet). Amsterdam 1723. 12. Deutsche Ueberschung mit widerlegenden Bemerkungen, Franks, a. M. 1724. 8.

erklarte er, daß es zweierlei Wege gebe, zur Erkennt= niß ber Dinge zu gelangen : burch bie Sinne und bie Bernunft, und durch ben Glauben oder Die Dffenbarung. Jener Weg fen buntel, unficher und betruatich burch die endlosen Spitfindigkeiten und Fragen ber Philosophen; diefer aber geebnet', flar, unveranderlich; er erleuchte bas Gemuth, und ftille bas unruhige Bo= Daber fenen anch unter allen Philofo= gen deffelben. phen die Steptiter bem Chriftenthume am wenigften entgegen, weil fie burch Aufbedung des Ungewiffen in bem Erfennen, und durch Burudhaltung bes Beifalls bas Gemuth von Borurtheilen reinigen und for Die Ginwirkungen ber Gnade empfunglich machen. Denn vach Gottes Willen foll unfer Beil ein Gefchent feis ner Gnade und eine Frucht unfere Glaubens fenn; barum gab und Gott ben Gebrauch einer fcma= den und blinden, nicht einer gewiffen und einsichtigen Bernunft, damit wir nicht ben Glauben verfchmahten, wenn uns bie Bernunft eine Ginficht in die heiligen Geheimniffe verschaffte 164). Die

164) D. Huetii demonstratio evangelica; Amsterd. 1680. 8. Praefat, p. 7. Duplex est siquidem via per quam in animos nostros illabitur cognitio rerum; alia sensuum ac rationis, alia fidei: obscura illa, anceps et-fallax, ad veri notitiam male fida et intuta, infinitis obsepta philosophorum tricis et quaestionibus; clara haec, aperta et constans, praelucens animo, eiusque ancipites motus et fluctuationes admisso coelesti lumine componens, — Cum ergo salutem nostram Deus gratiae suae donum esse velit et fidei nostrae fructum; ideirco non perspicacis et certae, sed coecae et hebetis rationis nobis concessit usum, ne manifestam sacrorum mysteriorum notitiam ratione adepti, fidem aspernaremur. Atque ita Christianismo longe minus adversari videntur quam

Diefen Gebanten führte er in ben Alnetanischen Unterfuchungen weiter aus. Auf Roften ber Bernunft fuchte er gu geigen, daß fie mit bem Glauben übereinftimme, ober vielmehr, baf bie Bernunft dem Glauben gar nichts anhaben tonne, weil fie nichts Gewiffes erten= ne. Daß unfere Borftellungen mit ben Dingen ubereinstimmen, tonnen wir gar nicht wiffen; ber Glaube ift es, ber uns allein aus biefer peinlichen Ungewißbeit beraushilft. In feinem nachgelaffenen Berte, Das ohne feinen Ramen erfchien, murbe biefer Stepticis. mus noch nachbrudlicher ausgesprochen, und er machte auch durch feine Darftellung in frangofifcher Sprache ein arbferes Aufsehen. Die Grunde, woburch bie Unzuverlaffigfeit aller menfchlichen Ertenntnif, und das Unvermogen ber Bernunft, Babrheit ju erfennen, behauptet wird, find biefelben, welche ichon Gertus gebraucht, und er felbit in feinen andern Schriften angedeutet hat, ja auch die Art und Weise, wie er ben Stepticismus mit bem drifflichen Glauben in Berbinbung bringt, ift wesentlich von bem eben angeges benen Gebanten nicht verschieden. Er hat jedoch alles biefes beutlicher auseinandergefest, und auch ben Ginwurf, als wenn der Stepticismus ben Glauben, ber nach Buet, ben Mangel ber Bernunft erfeten, und ihr Die fehlende Gewißheit geben muß, gerftore, ju beauts worten gesucht. Der Glanbe ift ein Geschent Gottes? Der Beifall in Glaubensfachen kommt nicht aus ber Bers

existimatur vulgo, eae philosophorum disciplinae, quae incertum habent ac dubium, quidquid aerisuum et rationis ope cognoscimus, quaeque sustinent se ab omni assensu: sic enim praeiudiciis expurgatos animos ac opiniogibus liberos, Deo regendos et fidel divinae moderandos facile permittunt.

erand optic

Wernunft, fonbern aus einer übernaturlichen Birfung Sottes; er grundet fich auf eine erfte offenbarte Wahrheit, welche um ihrer felbst willen, nicht wea gen ber Evideng, Die fich ber Bernunft barftellt, ges glaubt werden muß. Die Bernunft ift nicht die Urfache, fondern bas Berkzeug des Glaubens. Wie bas Licht fich felbst und andere Gegenstande zugleich ficht= bar macht, fo macht die erfte offenbarte Bahrheit, das ber Glaube und bie effenbarten Gegenstande aufgenom= Die Beweise fur die Glaubwurdigfeit men werben. der driftlichen Religion find nur mahrscheinlich, und erlangen durch ben Glauben erft Gewißheit. Die erften Grundfate ber Bernunft muffen, wenn fie mit den Glaubensiagen nothwendig verbunden find. um bes Glaubens willen geglaubt werben ; baburch werden fie erft gottlich, d. i. mahrhaft gewiffe Sate, ba fie por bem Glauben nur menschlich gewiffe, b. i. mabricheinlich maren 165). Es ift einleuchtend, daß nur burch eine Inconfequent ber Glaube vor dem Stens ticismus noch aufrecht ftebet, indem Suet, wenn er nicht burch ein. Vorurtheil ben Glauben hoher, als Die permunftige Erfenntniß gestellt hatte, er in bemfelben Benfelben Grund der Ungewißheit', namlich die feblens De Ueberzeugung von ber Uebereinstimmung ber Bors ftellnng mit bem Objecte, wurde gefunden haben. Das Ertennen und Biffen wird, nach Diefer Unficht, gang bem Bufall überlaffen, und bie Menfchheit ift bemnach in ihrem hochften Intereffe gu einer volligen Paffivitat verurtheilt. Die Quelle biefer Borftellungeweise mar bei Buet mahricheinlich ein falich verstandenes reli= giofes Intereffe.

Pier=

sesse Google

<sup>165)</sup> Staublin Geschichte und Geift bes Stepticismus, 2 9. C. 85 ff.

Dierre Bante batte in Anfebung ber menfchlie. den Erkenntnif diefelbe Denfart, welche ber menfchlie chen Bernunft nur bas Bermogen, Brrthumer ju ente beden, aber ein volliges Unvermogen, Die Babrheit. mit Gewißbeit zu erkennen, jufprach. Er bat aber durch feinen Stepticismus mehr Ginfluß gehabt , als Suet, weil er benfelben in feinem Borterbuche, bas fo viel gelefen wurde, geaußert, und an mehreren aen lehrten Streitigkeiten Untheil genommen hat. Er war au Carla, in ber Grafichaft Koir, wo fein Bater Reformirter Prediger war, 1647 geboren. Mit großen. Gifer ftubirte er, unter ber Leitung feines Baters, Die lateinische und griechische Sprache. Geine Lieblinges. lecture mar Plutarch und Montagne. Durch den lets. tern wurde Migtrauen gegen die Bernunft geweckt. und ber Grund zur Reigung, alles zu bezweifeln, gelegt, welche burch feinen lebhaften Beift und feinen. Scharffinn noch mehr Nahrung erhalten mußte. Gein Religionswechfel, (benn er murbe von Jesuiten, als er Bu Toulouse ftubirte, jum Uebertritt gur fatholischen Rirche verleitet) gab ber fleptischen Denkart noch mehr. Rahrung. Er bereuete zwar diefen Schritt; aber feine, Heberzeugung von der Schmache der Bernunft, daß fie in Religionsfachen gar feine entscheibenbe Stimme bas ben konne, blieb. Bu Touloufe batte er die scholaftis fche Philosophie ftubirt; nach feiner zweiten Religiones verauberung wurde er in Genf mit ber Cartefignischen. Philosophie bekannt, und er gog fie ber erftern, megen ihrer Klarheit, wor, ohne ihr darum durchaus zu buldigen. Er wurde 1676 ju Sedan, und, nachdem die Universitat zu Seban, zufolge ber gewaltthatigen Daff= regeln gegen die Sugonotten, aufgehoben morden, 1684 ju Rotterdam Lehrer der Philosophie. Seine Bortras ge fanden an beiden Orten viel Beifall, benn er befaß eine umfaffende hiftorifche Renntnig ber Philosophie mit

mit einem hellen, eindringenden Berftande, und verband bamit Gelehrsamkeit und Geschmad. Gein philosophis fcher Geift nahm einen negativen Charatter an, indem er nur auf die Entbedung und Berftorung ber Berthus mer und Borurtheile binftrebte; Rritik und Poles mit wurde die hauptrichtung, welcher er fein ganges Reben hindurch vorzüglich folgte. Go theilte er noch, als er zu Geban angestellt mar, bem Boiret feine 3meis fel und Erinnerungen über feine cogitationes de Deg, anima et malo mit, welche biefer beantwortete. Sie find noch mit einer gewiffen Schuchternheit, dis be-Scheibene gragen ju weiterer Befehrung, mit großer Achtung gegen ben Berfaffer vorgetragen. Denn Bayle mar noch mit den Obliegenheiten feines Umtes febr beichaftigt, und arbeitete noch baran, fich bes Grftems ber Cartestantichen Philosophie au bemachtigen. In den pensées, sur les cometes, welche 1684 erschies nen , tritt fein polemischer Beift fcon fraftiger und muthiger hervor, benn er befiritt barin ben Aberglauben und bie thoridite Aurcht vor ben Uebeln, welche ber Bahn an die Ericheinung eines Cometen gefnupft Rachbem er burch mehrere polemische Schrife ten Ruhm erworben hatte, fing er 1684 fein fritis iches Journal: Nouvelles de la republique des lettres, an , welches viel Beifall und Rachahmung fand. Einige Sabre barauf faßte er die Jbee, ein biftorifche Fritisches Borterbuch ju fchreiben, welches bie Grrthus mer bes Moreri und anderer Schriften uber merts murbige Berfonen, berichtigen, und die Luden und Muslaffungen berfelben ergangen follte. Diefes ber' Gelehrsamkeit, bem kritischen Scharffinne und ber Grundlichkeit eines Baple vollkommen murbige Unter= nehmen führte er zwar nicht gang fehler = und tabel= Ios, mas nicht in der Dacht eines Gelehrten fand, aber doch mit vielem Steife, wozu ihm die, burch Ca= balen

baten bewirkte Absetzung die notbige Dufe gab, jur allgemeinen Bufriedenheit in bem 3. 1695 aus. und aab der Welt ein Wert, welches fein Berdienft und feinen Ramen unfterblich gemacht bat. Er bat in Demfelben mehrere philosophische Systeme beleuchtet, Die schmachen Seiten berfelben hervorgehoben, Die Schwierigkeiten ber menschlichen Erkenntnif ins Licht gefett, und überhaupt seine Ueberzeugung von ber Schwache ber menfchlichen Bernunft ausführlich bargeftellt. Die Dufe, welche er nach ber zweiten Huse gabe bes Worterbuchs erhielt, benutte er, eine Samme fung von literarifchen, biftorifchen, fritifchen und phis losophischen Bemerkungen und Abhandlungen herauszu= Auch hier ist Kritif und Polemit die Sauptia= de. Manche Duncte der Lehre von Gott, Borfehung, Bulaffung bes Bofen, bas Princip ber Organisation werden besonders beleuchtet. Da er fein ganges Leben bindurch, besonders mit Theologen; viele Streitigkeiten gehabt hatte, und Juvien, ber anfanglich fem Freund, nachber fein Reind wurde, einen großen Unbang hatte, fo wurde fein theologisches Suftem burch Jacquelot von einer gehaffigen Seite angegriffen, mogegen er fich in ben Unterhaltungen bes Maximus und Themis ftius vertheibigte. Diefes war bas lette Product feis nes thatigen Geiftes 166). Er ftarb im 60ften Jahre feines.

166) Dictionnaire historique et critique, Rotterdam 1698. fol. Dictionnaire histor. crit. p. Mr. P. Bayle. Ed. II. Rotterdam 1702. IVoll. fol. IV. Ed. Amsterdam 1730. 4 Voll. fol. Pet. Gaylens phis losophisches Borrerbuch, herausgeg. von Ludw. Deinr. Jacob, Halle 1796. 97. 8. 2 Bde., enthält die phislosophischen Artikel nach der deutschen Uebersetung. von Gottsched, Leipz. 1741. — Reponse aux questions d'un Provincial. Rotterdam 1704. 5 Voll. 8. Entretiens de Maxime et de Themiste

one Boogle

feines Alters bi 28 Dec. 1706 an einer Bruftentzunbung 167). Er war von allen, einige erbitterte unb in ihrer Gitelfeit bon ihm gefrantte Gelehrte ausge=. mommen, geachtet und geschatt, nicht allein wegen feis mer großen Gelehrfamteit, fonbern auch wegen feines berrlichen Charafters. Gein Lebensmandel mar mufferbaft. Alls Gelehrter hatte er fich die Bahrheit 211 feinem Biele gewählt, und feine Polemit ging nur auf Entschleierung ber Larven ber Bahrheit aus. Da bie Entdedung der Grunde des Falichen leichter ift, als die bes Wahren, und ba er burch die Bergleichung ber verschiedenen Syfteme die Ueberzeugung erhielt, baf fie nicht alle mahr fenn konnen, ob fie gleich nicht nur pon ihren Urhebern, fondern auch noch von vielen Anbern fur mahr gehalten worden, ba ferner fein fabiger Beift mit Leichtigfeit bie verfehiedenen Sufteme auffals fen und ihren innern Busammenhang erkennen konnte. aber nicht auf die tiefer liegenden Grunde ihres Entftebens in bem menfchlichen Geifte fortging, fondern bei bem Gegebenen ftehen blieb, um es mit einander qu= sammenzuhalten, weil Scharffinn, sein vorzäglichstes Las

ou reponse à l'examen de la Theologie de Mr. Bayle, par Mr. Jacquelot. Rotterdam 1706. 8. Oenvres diverses à la Haye, 1725 — 31. fol. 4 Voll.

167) Außer mehreren Kloges in gelehrten Journalen, der histoire de Mr. Bayle et de ses Ouvrages vor der Genfer Ausgabe des Wörterbuchs v. 1722, welche in der Ausgabe v. 1722 berichtiget und erweit tert worden, ist die Lebensbeschreibung des Bayle von des Maixeaux die beste und vollständigste. Sie erzschien 1730 zu Amsterdam in 12., und ist der Amssterdamer Ausgabe d. Wörterbuchs v. 1730. 40, auch der Baseler v. 1741 beigefügt.

Talent, babel am meiften Befchaftigung und Spielb ramn fand; fo bildete fich in feinem Beifte eine Deis gung und Fertigfeit, menschliche Borftellungen, Bebauptungen, Spfteme ju fritifiren, und Biberfpruche, Schwierigkeiten, Juconsequengen, Grundlofigkeit auf-Bubeden. Diefe Reigung artete aber nie in Streit= fuche aus, und auch die Art und Beife, wie er die Streitigfeiten führte, bewies, bag Achtung fur Bahrs beit, ber er, ungeachtet feines Stepticismus, bulbigte, ibn babei leitete. Denn er bisputirte ftreng, aber obe ne allen Affect, und mischte burchaus nichts Berfonlis ches ein; ja anstatt ben Streitpunct fo darzuftellen, baf ihm ber Sieg leichter werbe, trug er ihn mit als ler möglichen Starte, mit ben gewichtvollften Grunden unterfintt, por. Db er lieber Bahrbeiten bestritten. als vertheidigt habe, um fich des Beifalls der Freis benter zu perfichern 168), ift febr zweifelhaft.

Der Stepticismus des Baple hing mit seiner gansen Bildung und seinem ganzen Leben zusammen, und ist der Abdruck seines Geistes, der durch die Lebhaftigsteit und die Fülle seiner Borstellungen, durch die, scharfe Unterscheidung, Vergleichung und Beuxtheilung an dem tiefern Eindringen und Reslectiren auf sich selbst geshindert wurde. Auch hatten frühere Eindrücke von theologischen Borstellungen, von der von dem Sündensfall herrührenden Schwäche des menschlichen Geistes, von einem Unvermögen, die Wahrheit zu erkennen, und einem dem Menschen unentbehrlichen übernatürlichen Beistande durch Offenbarung, großen Einsluß auf jene steptische Ansicht 165). Daher ist die Behauptung

segment Google

<sup>168)</sup> Epistolae Leibnitii Vol. IV. p. 4.

<sup>169)</sup> Man sehe seine Einwürfe gegen Poiret cogita-

tung von ber Schwache ber Bernunft in ber pofitiven Erfenntnig der Wahrheit - Die negative, oder Die Ertenntnig, bag etwas irrig und falfc, b. f. nicht Babrbeit ift, ließ er unangefochten - bag bie Offen: barung allein suverlaffige Wahrheiten enthalt, daß aber bie Bernunft nicht im Stande ift, jene Bahrheiten gu begreifen: daß die Bernunft in ben Offenbarunaslebren burchaus schweigen muffe, weil fonft, wenn man mit Bernunft in Religionswahrheiten raisonniren molle, auch diefer lette fefte Boden verfinten murbe. Denn die Bernunft fen mit einem abenden Bulver zu pergleichen, welches erft bas faule Bleifch, dann aber auch bas gefunde zerftore, und zulett noch die Rno= chen und das Mart angreife 170). Ueberall findet er Biderfpruche in den Suftemen der Philosophie, nir= gende ein ficheres und evidentes Reunzeichen und Mertmal der Babrheit, und wo man evidente Grundfate gu erbliden glaubt, ba werden fie durch Glaubenslaue umgestoßen. Das größte Scandal aber ift diefes, daß bie Bernunft nicht einmal bas Dasenn ber Rorverwelt beweifen tann. Die Cartefianische Philosophie hat ben alten Porrhoniern barin neue Bortheile geschafft. Un= fatt bag biefe bie Sprache fuhrten : ich fuble mobl Bige bei ber Gegenwart bes Feuers, aber ich weiß nicht, ob bas Reuer fo ift, wie es mir erscheint; fann ber Steptifer heutiges Tages, burch Sulfe ber neuen Philosophie, weit bestimmter fagen: ", die Barme, ber Geruch, die Farbe find nicht in den Objecten meiner Sinne; es find-nur Modificationen meiner Seele; ich weiß, die Rorper find nicht fo, wie fie mir erscheit

tiones rationales de Deo, Edit. III. Amsterdam 1715. p. 809.

170) Dictionn. Acosta. Rem. G.

nen." Selbst die Bewegung und Ausdehnung konnte man nicht davon ausnehmen, so gern man wollte. Denn wenn die Objecte unserer Sinne uns gefarbt, warm, kalt scheinen, und es doch nicht sind, warum sollten sie nicht auch ausgedehnt und gestaltet in Berwegung und Ruhe scheinen konnen, ohne wirklich dergleichen an sich zu haben. Es ist sogar möglich, daß die Sinnenobjecte nicht die Ursachen unserer Sensationen sind, daß ich Wärme und Kälte fühle, Farben, Figuren, Bewegung und Ausbehnung sehe, ohne daß es Körper gibt. Man kann nicht dagegen einwenden, daß und Gott auf diese Art durch die Sinne betrüge. Denn wenn er uns in Ansehung der Farben il. s. w. betrügen kann, warum sollte er es nicht auch in Besziehung anf Ausbehnung und Bewegung 272).

Wenn ber Dogmatiker einen wahrhaften Sieg iber ben Steptiter babon tragen follte, fo mufte er ihm zeigen, daß die Bahrheit durch untrugliche Renn= zeichen erkennbar feb. Gabe es ein foldes Beichen, fo mufte es die Eviden g fenn. Mun gibt es biele Dinge von bochfter Evidenz, welche gleichwohl durch Glaus bensfate verworfen werden. Es ift evident, bag Din= ge, welche von einem Dritten nicht verschieben finb, unter fich felbft nicht verschieden find. Die Offenbarung erklart biefes Uriom burch bas Geheimnig ber Dreieinigkeit fur falfch. Daffelbe Geheimniß wirft bas Ariom, bag groifden Individuum, Ratur und Berfon fein Unterschied ift, über ben Saufen. Es ift evident. baff jum Befen eines Menschen, als einer realen voll= ftundigen Perfon, nichts weiter, als bie Bereinigung eines menschlichen Leibes und einer vernunftigen Seele erfoderlich ift. Die Menschwerbung Jesu lehrt bas Ges

<sup>171)</sup> Dictionn. Pyrrhos. Rem. B.

gentheil. Es ift evident, daß ein menschlicher Rorper nicht jugleich an mehreren Orten fenn tann, und, daß Die Accidengen einer Gubftang nicht ohne ihre Gubftang Das Geheimnis des Abendmahls befteben tonnen. ftoft: beibes um. In der Moral ift es evident, daß man bas Bofe verhuten foll, wenn man es fann, und baff man fundigt, wenn man es erlanbt, wo es verbindert werden konnte. Rach der Theologie ift Diefes falich; benn fie lehrt, baf Gott nichts thut, mas nicht feiner Bollkommenheit wurdig ift; und doch buldet er alle Unordnungen in ber Welt, welche er leicht verbin= bern fonnte. Es ift evident, bag ein Befen, bas noch nicht existirt, feinen Theil an einer bofen Sandlung nehmen, und als nicht mitschuldig, ohne Ungerechtigfeit, nicht gestraft merden tann. Durch die theologis fche Lebre von der Erbfunde wird biefe Evideng gum Grethum. Es ift evident, daß bas Moralifchaute dem Nutlichen vorgezogen werben muß. Dagegen fagen Die Theologen, baf Gott, da er bie freie Bahl gwis ichen einer volltommen tugendhaften, und einer Belt; wie die unfrige ift, hatte, die lette vongezogen bat, weil er fich in berfelben mehr verherrlichen fonns te 172).

Banle zieht hieraus das Resultat, daß die menschsticke Bernunft unvermögend ist, die Wahrheit zu erstennen, und zur Gewißheit zu gelangen, das Wahre mit dem Falschen nicht verwechselt zu haben. Denn auch das Gewisseste, was sie erkennt, wird durch die Theologie, welche sich auf Offenbarung Gottes, des absolut vollkommnen Geistes, gründet, umgestoßen. Darum muß sich die Vernunft demuthigen unter dem Glauben, und sich ohne Anmaßung den gettlichen Ausssprüs

172) Dictionnaire. Pyrrhon. Rem. B.

foruchen in der Religion unterwerfen. Daber ift feine Philosophie fo empfehlungemurdig, ale bie Porrhouis fche, weil fie ben Menschen mit feinem mahren Bus ftande befannt macht, und ihn gur Retigion, Die feiner Schwache einen übernaturlichen Beiftand barbies tet, hinführt. Die Theologie ift baber die Grenze bes Stepticismus; bort bort er auf und ichweigt. hier entsteht die Frage: ift benn die Theologie nicht auch bem Stepticismus blosgestellt? Die Theologie. welche fur Mahrheit ausgibt, was mit ausgemachten Grundfaten ber Bernunft ftreitet, follte biefe nicht auch die Baffen des 3meiflere ju furchten haben? Bante felbft gefteht offen, bag ber Stepticismus nicht ber Phyfit, nicht ber Moral, aber ber Theologie furchtbar fenn muffe. Denn die Phofiter erfennen es gufferbem fcon, bag bie letten Grunde ber Raturerfcheinungen ein Gebelmuiß find und bleiben, und nur derjenige, der die Natur gemacht hat, sie auch vollkommen er= Die 3meifel betreffen nur die Erklarungen: beide ftoren nicht die Natur in ihrem Gange. Und was die Moral betrifft, fo balten die Steptifer nur über ben Grund und die Ertenutnifquelle ber Pflichs ten ihr Urtheit gurud, fagen fich aber nicht von ber Ausübung berfelben los. Aber in ber Religion ift ber 3weifelegeift gefährlich; benn fobald bie fefte Ueberzeus gung fintt, fallt auch der 3wed, die Wirksamkeit und die Ausubung der Religion dabin 173). Bum Gluck

----Google

<sup>173)</sup> Dictionnaire Pyrrhon. Rem: B. C'est par rapport à cette divine science que le Pyrrhonisme est dangereux; car on ne voit pas qu'il le soit guere, ni par rapport à la Physique ni par rapport à l'Etat. Il importe peu qu'on dise que l'esprit de l'homme est trop borné, pour rien decouvrir dans les veritez naturelles, dans les cau-

ist die Denkart des Steptsters nicht sehr häusig; die naturliche Unwissenheit und Reigung zum entscheidenden Urtheile, die Macht der Erziehung und die Krast der Gnade in den Glaubigen sind die Bollwerke, welche dem Skepticismus und seinem schadlichen Einsuß Schranken seigen 174).

Es ist nicht leicht auszumachen, ob und inwiefern Bante ein Steptiker aus eigner Ueberzeugung mar. Denn wenn er gleich ben Pyrrhoniern in seinen Schriften große Lobspruche macht, und die Stepfis selbst oft

ses qui produisent la chaleur, le froid, le flux de la mer etc. Il nous doit suffire qu'on s'exerce à chercher des Hypotheses probables, et à recueillir des experiences; et je suis fort assuré qu'il y a très peu de vous Physiciens dans notre siecle, qui ne se soient convaincus que la nature est un abime impenetrable et que ses ressorts ne sont connus qu'à celui qui les à faiu Ainsi tous ces Philosophes et qui les dirige. sont à cet egard Academiciens et Pyrrhoniens. La vie civile n'a rien à craindre de cet espritlà; car les Sceptiques ne nioient pas qu'il ne se fallut conformer aux coutumes de son pays, et pratiquer les devoirs de la Morale et prendre parti en ces choses - là sur des probabilitez, sans attendre la certitude. Ils pouvoient suspendre leur jugement sur la question, si un tel devoir est naturellement et absolument legitime; ils ne le suspendoient pas sur la question s'il le falloit pratiquer en telles et telles rencontres-U n'y a donc que la Religion qui ait à craindre le Pyrrhonisme: elle doit être appuyée sur la certitude; son but, ses effets, ses usages, tombent des que la ferme persuasion de ses veritez est effacée de l'ame.

174) Dictionnaire, ibid.

anwendet, um das Unhaltbare und Irrige in ben Dors ftellungen und Erfenntniffen ber Menichen in bas Licht au fegen ; fo tonnte er biefes boch guch thun, daß er fich wirklich ju bem Skepticismus fanute, fo wie er bie Lebre ber Manichaer oft gebraucht, um den Stoly des Dogmatifers zu bemuthigen, aber jene Lebre felbst nicht zu der feis Dafür ipricht fein philosophischer nigen machte. Eursus in bem pierten Bande feiner Oeuvres diverses, in welchem er auch manche Zweifel gegen bie Erkenntniff vorbringt, aber boch auch nicht blos bie Moglichkeit, fondern auch die Birflichkeit der Biffenfchaft einraumt, und der Umftand, baf er Die Gins ficht hatte, ber Stepticiamus zerftore fich felbft 175), Diefes zeigt fich auch fogleich an ben feptischen Urtheilen des Baple. - Benn er auf der einen Geite bebauptet, der Stepticismus findet fein Biel in ber Theologie, welche über allen 3weifel erhaben ift, und bann wiederum behanptet, nur allein die Religion, oder bie Theologie, habe ben Stepticismus ju furchten, fo hebt bas Gine bas andere auf. Auch murbe baraus folgen, daß die Theologie, wenn fie auch gang vernunftlofe, ja vermunftwidrige Gate enthielte, bennoch nicht nur angenommen werben muffe, fonbern auch felbit nicht von ber Bernunft cenfirt werden burfe. Ift es mohl anzunehmen, bag Bante folche Lehren fur wahr

<sup>175)</sup> Dictionnaire Pyrrhon. Rem. C. On sent que cette Logique est le plus grand effort de subtilité que l'esprit humain ait pu faire; mais on voit en même temps que cette subtilité ne peut donner aucune satisfaction; elle se confond elle-même; car si elle etoit solide, elle prouveroit qu'il est certain qu'il faut douter.

## 262 Siebentes Sauptst. Erfte Abth. Wierter Abichn.

mahr und fur die oberften Ausspruche in bem Reiche ber Wahrheit habe halten tonnen? Das er oben ben evidenten praftifchen Grundfagen ber Bernunft aus ber Theologie entgegenfett, das betrachtet er andermarts ale Lehren, die den Zweifel aufregen, und fett ihnen bie Manichaischen Lehren entgegen 176). Go wenig man aber ben Stepticismus als Ueberzeugung bes Baple annehmen fann, fo wenig tann man irgend ein bogmatisches Suftem als bas feinige ansehen, wiewohl er dem Cartefianischen am geneigteften ift. Er be-Diente fich des Cfepticismus als eines Mittels. Arrs thumer aufzudeden, Die schwachen Seiten bes Bernunftinftems und ber kirchlichen Dogmatif ins Liche gu feten, Stols und Webermuth, blinde Auctoritat und herrschaft ber Meinungen, Undulbsamfeit und Berfolgungesucht ju befampfen 177). Die Liebe gur Babrs

## 176) Diotiona. Simonide. Rem. F.

177) Dictions. Simonide. Rem. F. Nos plus grands Théologiens, s'ils agissoient comme Simonide, c' est à dire, s'ils ne vouloient assurer sur la nature de Dieu que ce qui par les lumieres de la Raison leur paroitroit incontestable, evident, et à l'épreuve de toute difficulté, demanderoient incessamment de nouveaux délais à tous les Hierons. Ajoutez même que Simonide, consultant et examinant l'Ecriture sans l'efficace ou de l' education ou de la grace, ne sortiroit pas de son labyrinthe, ni de son silence. La raison lui désendroit de nier les saits contenus dans l'Ecriture, et de ne voir pas quelque chose de surnaturel dans l'enchainement de ces faits; mais cela ne suffiroit pas à le faire décider. Les forces de la raison et de l'examen philosophique ne vont qu'à nous tenir en balance et dans la crainte d'errer, soit que nous affirmions, soit que nous niions. - Et prenez bien garde qu'il n'

Bahrheit,, bie Scheu vor Jerthumern erlaubte ihm nicht, ein entschiedener Dogmatifer zu fenn, aber fie hinderte ibn auch, bem Stepticismus uneingeschrankt Wir finden alfo bei ihm einen gemäßigten, beicheidenen Dogmatismus, verbunden mit dem Bewußt= fenn, bag ber Grethum leichter ift, als die Erwerbung ber mabren Erkenntnif, bag Reigung und Intereffe' leicht bem Urtheil vorgreift, und die Grade bes Furmahrhaltens. verwechfelt, fo wie mit einer baraus entspringenden Deis gung jum forgfaltigen Prufen ber Grunde und Gegen= grunde, ber Schwierigkeiten und Ginwurfe, und jum Aufschieben bes entscheidenden Urtheile, Dis die Ber= bandlungen über wichtige Gegenstande geschloffen find. Weil nichts leichter und gewohnlicher ift, als bag man fich ein Wiffen anmaßt in Dingen, die fein Gegens ftand bes Biffens find, fo richtete Baule hauptfachlich auf Diefe Urt Gegenftanbe - und bas maren bauptfachlich folche, die fich auf Religion und Theologie bezie= ben '- die gange Starte feines fleptischen Scharffinns. mit folchem Gifer, bag es ben Unschein gewinnt, als mare es ihm barum ju thun gemefen, alle religiofe, Heberzeugungen zu vertilgen, und als ware er felbft

y a aucune hypothese contre laquelle la Raison fournisse plus d'objections que contre celle de l'Evangile. Le mystère de la Trinité, l'incarnation du Verbe, sa mort pour l'expiation de nos péchés, la propagation du péché d'Adam, la prédestination eternelle d'un petit nombre de gens au bonheur du Paradis, l'adjudication eternelle de presque tous les hommes aux supplices de l'Eufer, qui ne finirons jamais, l'extinction du francarbitre depuis le peché d'Adam etc. sont des choses qui eussent jetté Simonide dans de plus grands doutes que tout ce que son imagination lui suggera.

serse Google

ohne allen Glauben an Gott und Unsterblichkeit gewesen. Mllein feine subjective Uebergeugung muß bier gang aus bem Spiele bleiben: benn mer bie Beweisarunde ber philosophischen Schulen und ber Theologen fur bas Dafenn Gottes, Die Immateriglitat und Unfterblichfeit ber Seele mit ber größten Strenge pruft , und fie au Teicht findet, fann babei boch immer ein religibler Mentch fenn. Die Kritit bes Baple ift von ber Urt, bas fie uns auf feinen Rall nothigt, feinen subjectiven Glau: ben in Breifel gu gieben; auch fein ganges Leben und feine Denfart geben uns einen religiofen Menfchen gu Man wird burch feine fleptischen Beleuch: tungen vielmehr barauf geführt, bag Banle ein, auf gewiffe Gegenstande fich befchrankendes Unvermogen in ber menschlichen Bernunft entdeckte, ein Biffen in jes nen Gegenständen zu erlangen, fo groß auch bas Intereffe fur biefelben ift, baf er aber fiber ben Grund Diefes Unvermogens nicht weiter nachforschte, und Diefe Untersuchung jum Theil burch theologische Borurtheile beseitigte. Er hatte zu wichtigen Mufschluffen tommen konnen, wenn er barauf feine Denkfraft gerichtet bats te; aber er begnügte fich, bas Scheinwiffen in biefen Gegenständen zu gerftoren - ein Berbienft, welches gwar nur negativ, aber bennoch von großer Bebeutung ift.

Hieher gehört dasjenige, mas er über ben hiftorisichen Beweisgrund für Gottes Daseyn erinnert, sowohl überhaupt, als auch insbesondere über die Art, wie denselben Bernard in Schutz genommen hatte, so wie über den Beweisgrund, welchen Cudworth aus ben plastischen Naturen hergeleitet hatte 178), über bie

<sup>178)</sup> Reponse aux questions d'un Provincial. T. II. p. 277.

Die Unmoglichkeit , Gottes Wefen in einen Begriff gu faffen 179). Simonides wurde von dem Konia Dieron gefragt: mas Gott fen? Er bat fich einen, bann zwei, vier', acht n. f. w. Tage zum Bedenken aus, und erklarte endlich, daß, je langer er barüber nachbente, besto dunkler werde ibm ber Gegenstand. Er wollte ben Rurften nicht mit ben popularen, auf bem Gefühl beruhenden Borftellungen, daß er ein unendliches, alle machtiges Wesen ift, welches die Welt gemacht bat und fie regiert, abspeisen, sondern er suchte eine Defie nition, in welcher alle Merkmale beutlich, evident-und unbezweifelt maren. Da er eine folche nicht fand, fo fab er fich jum Stillschweigen genothigt. Hâtte er geantwortet: Gott ift von allen Korpern, bie bas Unis versum ausmachen, verschieden; fo murde man ibm bie Frage porgelegt haben; ob das Beltall immer, weniaftens der Materie nach, eriftirt habe? ob die Mates rie eine mirtende Urfache habe? Die bejahende Antwort murbe die Behauptung berbeiführen, baß fie aus Nichts gemacht worden - ein Lehrsat, ber nicht bes griffen, nicht begreiflich gemacht werden fann. Satte er jene Frage verneint, und behanptet, die Materie babe feine wirkende Urfache, fo murde man ihn gefragt haben, mober kommt es, bag Gott eine folche Gewalt auf die Materie, und nicht umgekehrt die Das terie auf Gatt bat? Und ba hatten tuchtige Grunde angegeben werden muffen, warum zwei, in Rudficht auf Existenz unabhangige, gleich nothwendige und erbis ge Wesen sich so ungleich in Ructsicht auf ben Gins fluß auf einander verhalten. - Es ift nicht genug, ju fagen, Gott fen von allen Korpern, die bas Welt= all anomachen, verschieben; wan varlangt auch noch Muss

operate Exaciple

<sup>179)</sup> Distionnaire. Simonide. Rem. F. T. III. p. 1235 seq.

funft barüber, ob er jenen Dingen in Beziehung auf Ansbehnung, gleicht, oder nicht, ob er ausgedehnt, oder nicht ausgedehnt ift. Sagt man : er ift ausge= bebnt, fo folgt baraus, daß er forperlich und materiell ift. Es ift unmöglich, begreiflich ju machen, daß es amei Arten der Ausdehnung gebe, wovon eine forperlich, aus Theilen bestehend, die andere untbrperlich, ohne Theile, einfach ift. Sagt man : Gott ift nicht ausgedehnt; fo wird man baraus folgern, daß er nirgende ift, und feine Berbindung mit ber Welt haben kann. Wie wird er alfo Rorper bewegen, und wirken Bonnen, wo er nicht ift. Außerdem tann unfer Geift , Teine unausgedehnte Subffang, und einen von aller Materie getrennten Geift begreifen. Wohin fich alfo Simonides in feinem Denten mandte, ba fand er uberall Schwierigkeiten und Eimwurfe. Und ungeachtet es wahr ift, was Tertullian in Beziehung auf ienes Kactum, welches er jeboch bem Thales beilegt, fagt, daß jeder Sandwerter unter den Chriften Gott findet und barftellt, weil Ungerricht, Gefühl, Glaube und Die Wirtung ber Gnade ben Chriften einen großen Borgug vor den Beiden gibt; fo mirben boch unfere aroften Theologen, wenn fie es, wie Simonides mache ten, b. i. wenn fie nur bas vom Befen Gottes behaupten wollten, mas burch bas blos Be Licht ber Bernunft als unbestreitbar gewiß erkannt worden, und mas von aller Schwierigkeit befreit ift, ohne Ende neuen Mufichub verlangen muffen 180).

Ueber

Theologiens, s'ils agissoient comme Simonide, c'est à dire, s'ils ne vouloient assurer sur la nature de Dieu que ce qui par les lumieres de la raison leur paroitroit incontestable, evident et

Ueber feinen Gegenstand hat aber Bante ofterer gefprochen, ale über bas Bofe und die Bereinbarfeit beffetben mit ben Gigenschaften eines abfolut weifen, gutigen und heiligen Gottes. Bei allen Gelegenheis ten, diefe in Worterbuch barbot, befonbere aber' in bent Artitel Manichaer, hatte er zu zeigen versucht, baß Die Bernunft bei ber Frage: mober bas Bofe, wenn Gott gut, und der Urheber aller Dinge ift? in ber gröften Berlegenheit fich befinde, und teinen andern Ausweg erblice, ale mit ben Manichaern gu fagen: bas Bofe tommt nicht von Gott, fona bern von einem bofen Princip. Diefe Bors, aussetzung ift zwar an fich ungereimt; aber fie tant burch die Bernunft nicht miderlegt werden. Grunde a priori mare fie gwar bald abgewiesen; aber die Grunde aus ber Erfahrung, auf welche fle fich ftust, find besto fiegreicher. Die deutlichen Begriffe von Ordnung überzeugen uns, daß ein Befen, welches burch fich felbst existirt, nothwendig und ewig ift, auch einzig, unendlich, allmachtig, und mit einem Worte bas pollfommenfte Befen fenn muß. Nach diefen Sbeen ift bie Spoothele von zwei ewigen unabhangigen Defen , beren eines feine Gute befist , und die Abfichten bes andern hemmen tann, bas Ungereimtefte, mas fic nur beuten lagt, und fie muß nach biefen Grunden a priori verworfen werden. Aber der Mensch und die Geschichte, welche ein Register ber Berbrechen und bes Unglide bes menschlichen Geschlechts ift, tonnen burch ein Bernunftprincip nicht erflart werden; fie fuhren uns nothwendig auf zwei Grundurfachen, die mit ein= anber im Streite liegen. Da zu einem guten Spftes

> à l'epreuve de toute difficulté, demanderoient incessamment de nouveaux delais à tous les Horons,

> > orden v Éloqqila

me gehört, nicht nur, daß es deutliche Begriffe entshalte, sondern auch, daß es die Erfahrung zu erkläsen zur zureichend sen; so sieht die Hypothese der Manischaer in Ansehung des ersten zwar dem Deismus weit nach, ist aber in Ansehung des zweiten demselben sehr überlegen. Die Heiden können mit dieser Hypothese aber fertig werden, als die Christen, da die Streitigskeiten über die Freiheit, wo der angreisende Theil imsmer im Bortheil ist, die kleine Jahl der Auserwählzten, die Ewigkeit der Höstenskrafen, jenen Erfahrungsgründen, worauf sich die Manichaer stügen, ein grosses Uebergewicht geben, ja sie unwiderleglich machten 1823.

Diese Zweisel, die Aussührlichkeit, mit welcher Banle sie vorgetragen hatte, und die öftere Wiederholung derselben machten großes Aussehen. Wilhelm King wurde dadurch hauptsächlich veranlaßt, seine Abhandlung von dem Bosen zu schreiben 182). Denn die Behauptung des Banle, daß das Dasenn des Bossen in der Welt auf keine befriedigende Weise von der Vernunft erklart werden könne, und jede Aussösung des Knotens unmöglich sen, hatte ihn vorzäglich ers griffen, und bestimmt, einen Versuch zu machen, wenn auch nicht die Schwierigkeiten selbst zu heben, doch zu zeigen, daß sie nicht unauslöslich seyen 183). Er leis

<sup>181)</sup> Dictionn. Manicheens Rem. D. Pauliciens Rem. E. G. H.

<sup>18</sup>a) De origina mali, auctore Guil. King Episcopo Devensi. Londini 1702. Bremae 1704. 8.

<sup>183)</sup> De origine mali c. 2. p. 47. 48. 49. ed. Brem. Notum est, difficultatem hanc exercuisse tam philosophos antiquos, quam patres ecclesiae;

tet bas natifrliche Uebel, welches in ber Unvollfoms menheit befteht, aus ben nothwendigen Schranten ber Geschöpfe und aus Gottes freier Bahl, bas phofische aus jenen Schranken, und bas moralische aus ben feblerhaften Ucten einer volltommnen indifferenten Rreis heit ab, und fucht nur zu zeigen, baß bas Uebel theils nothwendig, theile jufallig, und von Gott jugelaffen werde, weil es ohne großere Unvollkommenheit nicht habe -entfernt werden konnen, oder weil es mit der Bolltommenbeit bes Gangen bestehe. Die Annahme einer gefetlofen Freiheit, bas Geftandnig, bag ber menschliche Berftand die Dinge, wie fie find, in ihrem gangen Busammenhange nicht zu erkennen vermoge, und bon bem vollkommenften Befen nur Borftellungen habe, wie ber Blinde von ben Farben, und bie Bermeifung auf Die Religion, als dem letten Berubigungsmittel in Unfehung ber Gunde, beweisen offenbar, bag er fich von ber Unficht bes Baple im Grunde nicht entfernte, und wo er icheinbar weiter gegangen mar, die Sade purch feine Sopothese von ber Freiheit neuen 3melfeln ausgefett hatte.

Nachdem auch Jacquelot in seiner Schrift über bie Harmonie bes Glaubens mit der Vernunft 184) die Schwierigkeiten, welche Bayle in der gottlichen Weltregierung in Ansehung der Freiheit und bes Bosfen

siae; et sunt etiam, qui negant adhuc solutam, imo qui refutare in se suscipiunt omnes solutiones adhuc oblatas: nec ego absolutam omnibus numeris promitto, quamvis spero, me hac dissertatione ostensurum, insolubilem eaus non esse.

184) Conformité de la foi avec la raison par Mr. Jacquelot. Ameterdam 1705. 8.

sen gefunden, zu heben versucht hatte; so unterswarf Bayle noch einmal diesen Bersuch einer strengen Prüfung 185). Das Resultat war, daß die Berschsnung der Bernunft mit der Theologie keinen Schritt weiter gebracht, und die Schwierigkeiten nicht gehoben worden, ungeachtet es diesem Gelehrten nicht an Scharfssun und durchdringendem Berstande gefehlt habe, — weil sie unausschar seyen 185).

Er stellt ben Hauptpunct bes Streits so bar, daß es auf die Frage ankomme, ob uns die Vernunft nicht allein von der wirklichen Uebereinstimmung der Eigenschaften Gottes mit der Weltregierung, und besonders mit der Pradestination, überzeugen, sondern auch darin aufklaren könne, so daß die Schwierigkeiten, womit die Erkenntuiß dieses Jusammenhangs bedeckt ist, für den menschlichen Geist wegfallen? Jacquelvt bejahet, Baple verneint diese Frage 187). Jener ist überzeugt, daß uns

- 185) Reponse aux questions d'un Provincial T. III. chap. CAXVIII CLXI. p. 635 1029.
- 186) Reponse T. III. p. 638. Aussi puis-je bien vous attester que ceux qui trouvent qu'il ne leve point les difficultez, ne se prennent point à lui, mais aux embarras insurmontables de la matiere qu'il a traité.
- 187) Reponse T. III. p. 813. De quoi s'agit-il donc? D'un accessoire peu important au Christianisme. C'est de savoir, si nôtre raison peut comprendre l'accord reel et effectif qui se trouve entre les attributs de Dieu et le système de la predestination, et si elle peut satisfaire aux difficultez qui nous couvrent la connoissance ou les idées de cet accord, il est question. dis-je, de savoir si elle peut non seulement convaincre, mais eclairer aussi notre esprit sur ce sujet.

uns nur die Offenbarung davon überzeugt, daß alle Zustände des Menschen mit den unendlichen Eigensschaften Gottes übereinstimmen, aber daß die Vernunft nichts davon begreifen könne. Um diesen Gegensatz zwischen der Theologie und Philosophie deutlicher zu machen, stellt er die theologische Lehre von der Sünde und Gnadenwahl, nach dem Bekenntnis der Reformirsten, in sieden Sätzen den philosophischen Sätzen entgesigen 1883).

Man barf fich übrigens nicht wundern, baff er auf diefe Urt Bernunft und Offenbarung einander ents' gegensett, indem er gerade die in feiner Rirche anges nommenen Lebriate fur die Artifel bes Offenbarunges glaubens überhaupt nimmt, worin doch feine allgemeis ne Uebereinstimmung Statt findet; benn es ift ubers haupt feine Urt, Schrift und Bernunft einander enta. gegen ju fegen, und als Glied der reformirten Rirche bielt er naturlich das Dogma derfelben fur die mabre Auslegung der Offenbarungeurfunde. Aber vielleicht maren eben die berfelben entgegengefetten Bernunfts grundfate Zweifel, welche eigentlich dem firchlichen Dogma gelten follten. Jacquelot hatte in der Freiheit bie Bermittlung ber Schwierigkeiten und die Bereinis gung ber Theologie und Bernunft zu finden gesucht. Dagegen erklart fich aber Banle aus bem Grunde, weil Die Freiheit felbst ein Gegenstand fen, ber die Bernunft in eine Menge von Schwierigkeiten verwickele, und bas ber, besonders wenn man eine indifferente Freiheit ans nehme, welche ein blos zufälliges Sandeln in fich fchließe, bei welchem alles Borherwiffen unbegreiflich fen, die Schwierigkeiten noch vermehre 189). Die

<sup>188)</sup> Reponse T. III. p. 812 seq.

<sup>189)</sup> Reponse T. III. ch. 142. p. 792.

keine andern Grunde fur die Freiheit hatte, als welche die Physik und Metaphysik darbietet; so wurde man bald geschlagen seyn, oder sich nur mit dem Einswurf der Folgerungen vertheidigen konnen. Die Moral und die Religion sind allein die feste Stute der felben 193).

Die Freiheit kommt besonders burch zwei metapholifche Grunde ins Gebrange. Die eine ift die, burch die Philosophie des Cartefius aufgekommene, De bauptung, baf tein Geschopf eine Bewegung berbot: bringen fann, und bag bie Geele in Unsehung ihrer Empfindungen, ihrer Borffellungen und Gefühle bed Schmerzes und bes Bergnugens ein blos paffives Cubject ift. Und boch glaubt jedermann, bag, wenn er bas Muge auf einen Baum richtet, er bie Borffellung, und burch die Bergleichung mehrerer Baume, ben 96: griff bavon burch feine Thatigkeit fich gebitbet hat, wie es die meiften Philosophen, außer ben Cartefianern, behauptet haben. Allein kein Mensch weiß . wie bie Borftellungen gemacht werben. Ift es nicht ungereimt, anzunehmen, daß ein Menfch feine Borftellungen made, ba er nicht weiß, wie fie gemacht werben, ba

faire ce discernement. Or je mets en fait que par des meditations purement philosophiques on ne peut jamais parvenir à une certitude bien fondée que nous sommes la cause efficiente de nos volutions, car toute personne qui examinera bien les choses, connoîtra evidemment que si nous n'etions qu'un sujet passif à l'egard de la volonté, nous aurions les mêmes seatimens d'experience que nous avons lorsque nous croyons être libre.

193) Reponse T. III, p. 765.

baf ich es burch mich thue 291). Das Bewuftfem unferer Existens gibt und feinen Aufschluß über ben Grund berfelben. Daber fannten bie Beiben überhaupt gar nicht bas Dogma von ber Schopfung que Richts, und fie hielten jede Substang fur ein nneute fiandenes und unvernichtbares Ding. Daffelbe ift auch ber Fall mit ben Sandlungen bes Billens. Durch bas bloge Bewuftfenn berfelben tounen wir nicht unterscheiben. ob wir fie felbst hervorbringen, oder ob wir fie von derfelben Urfache, Die uns erhalt, erhalten. Die Refle= zion tann allein hierüber etwas ausmachen ; ja burch bloges philosophisches Nachdenken kommt man mobl nie jur Gewißheit, baf wir die wirfende Urfache unfes rer Willenbacte find. Denn waren wir auch ein gang leidendes Subject oder Inftrument in der Sand beffels ben Befens, welches und bas Dafenn gegeben bat : fo wurden doch Diefelben Wahrnehmungen auf Diefelbe Urt erfolgen, wie fie, nach Boraussegung der freien Urfache in und, erfolgen; wir wurden Diefelbe Rolge bon Borffellungen und Gedanken, Diefelben Entschlieguns gen, diefelbe Unichluffigkeit, daffelbe Wollen und Dichts wollen in uns mahrnehmen 192). Wenn man alfo . teine

- 191) Reponse p. 761. Je sens clairement et distinctement que j'existe, et neanmoins je n'existe point par moi-même. Donc quoique je sens clairement et distinctement que je fais ceci ou cela, il ne s'ensuit pas que je le fasse par moimême.
- 192) Reponse T. III. p. 762 seq. Disons aussi que le sentiment clair et net que nous avons des actes de nôtre volonté, ne nous peut pas faire discerner, si nous nous les donnons nous mêmes ou si nous les recevons de la même canse qui nous donne l'existence. Il fau recourir à la reflexion ou à la meditation afia de Lennem, Gesch. D. Philos. XI. Lh.

keine andern Grunde für die Freiheit hatte, als welsche die Physik und Metaphysik darbietet; so wurde man bald geschlagen seyn, oder sich nur mit dem Einswurf der Folgerungen vertheidigen konnen. Die Mozal pnd die Religion sind allein die feste Stutze dersfelben 193).

Die Areibeit kommt besonders durch zwei metaphysische Grunde ins Gebrange. Die eine ift die, burch die Philosophie des Cartefius aufgekommene, Bebauptung, bag tein Geschopf eine Bewegung bervors bringen fann, und daß die Geele in Unsehung ihrer Empfindungen, ihrer Borftellungen und Gefühle des Schmerzes und bes Bergnugens ein blos paffives Subject ift. Und boch glaubt jedermann, bag, wenn er bas Muge auf einen Baum richtet, er bie Borftellung, und burch die Bergleichung mehrerer Baume, ben Begriff bavon burch feine Thatigfeit fich gebitbet bat, wie es die meiften Philosophen, außer ben Cartefianern, behauptet haben. Allein kein Mensch weiß, wie bie Borftellungen gemacht werben. Sft es nicht ungereimt, anzunehmen, daß ein Menfch feine Borftellungen made, ba er nicht weiß, wie fie gemacht werben, ba

faire ce discernement. Or je mets en fait que par des meditations purement philosophiques on ne pent jamais parvenir à une certitude bien fondée que nous sommes la cause efficiente de nos volitions, car toute personne qui examinera bien les choses, connoitra evidemment que si nous n'etions qu'un sujet passif à l'egard de la volonté, nous aurions les mêmes seatimens d'experience que nous avons lorsque nous croyons être libre.

193) Reponse T. III, p. 765.

niemand zwei Stiche in ber Stiderei machen fann. wenn er nicht weiß, wie man flickt. Ift die Borftels Jung ein leichteres Gemalde, als bie Stiderei? es nicht eine thorichte Einbildung, . Die Seele fem bie wirkende Urfache von ber Bewegung der Arme, ba fie nicht einmal weiß, wo die Rerven find, Die zu ber Bewegung berselben bienen, noth wo fie die Rervengeis fter hernehmen foll, welche in die Nerven einftromen ? Eine mirtende Urfache muß bie Wirtung tennen, und wiffen, wie fie hervorgebracht wird 194). Der zweite Grund ift ber Begriff Der Erhaltung aller Dinge burch Gott, welche als eine fortgesette Schopfung ju benfen ift. Denn nach Diesem Begriff lagt es fich nicht benfen , baf ein erfchaffenes Wefen ein Princip bes Sandelns fen, und fich felbft bewegen tonne, woer daß es, indem es jeden Augenblick feiner Dauer feine Eris fteng, und mit ber Erifteng feine Bermogen von einer

194) Reponse T. III. p. 759 - 769. Il est evident à tous ceux qui approfondissent les choses. que la veritable cause efficiente d'un effet doit le connoitre et savoir aussi de quelle maniere il le faut produire. Cela n'est pas necessaire quand on n'est que l'instrument de cette cause ou que le sujet passif de son action, mais l'on ne sauroit concevoir que cela ne soit point necessaire à un veritable agent. Or si nous nous examinons bien, nous serons très - convaincus 1) qu'independamment de l'experience notre ame sait aussi peu ce que c'est qu'une volition, que ce que c'est qu'une idée. 2) Qu'après une longue experience elle ne sait pas mieux comment se forment les volitions qu'elle le savoit, avant que d'avoir voulu quelque chose. conslure de cela si non qu'elle ne peut être la cause efficiente de ses volitions, non plus de ses idées et que du mouvement local des esprits qui font remuer nos bras?

arandoogle

anbern Urfache empfangt, in fich felbft feine Beftimmungen burch eine eigenthumliche Rraft hervorbringe. Diese Accidengen muffen entweber, nach dem Ginne ber neuern Philosophen, von der Substang ber Geele nicht unterschieden, oder, nach der Behauptung ber Deripaterifer, verschieden fepu. Ift das erfte, fo kommen fie nur von der Urfache, welche auch bas Bermogen hat, Die Substang ber Seete hervorzubringen, hervorgebracht werden; eine foiche Urfache ift aber ber Mensch nicht, und kann es nicht fenn. Sind die Accidenzen verschies ben von der Substang, fo find fie erschaffene, aus dem Richts hervorgezogene Dinge; benn fie bestehen weber aus der Seele, noch fonft einer ichon vorher eriftiren= ben Ratur, fie-tonnen alfo nur von einer ichopferis fchen Wesache bervorgebracht werben. Aber alle Philofophen jeder Schule ftimmen barin uberein, bag ber Menfch feine folche Urfache ift und fenn fann. Daraus folgt, baf Gott alles macht, und baf fein Ge= icopf weder eine erfte, noch untergeordnete, noch Gelegenheitsurfache fenn fann. Denn in bem Augenblide, ba ich rebe, bin ich, was ich bin, mit. allen meinen Buftanden, mit ben und ben Gebanten. Thatigfeiten u. f. w. Wenn nun mich Gott in Diesem Alugenblicke, fo wie ich bin, erichafft, fo erschafft er mich auch mit biefen Gebanken, Thatigkeiten. Bewegungen, fury mit allen meinen Bestimmungen 195). Die Einwendungen, welche Jacquelot bas ges

195) Repunse T. III. p. 769—792. Par les idées que nous avons d'un être créé, nous ne pouvons point comprendre qu'il soit un principe d'action, qu'il se puisse mouvoir lui-même, et que recevant dans tous les moments de sa durée son existence et celle de ses facultez, que le recevant, dis-je, toute entiere d'une autre

oguseau/ Chologilia

gegen erhoben hatte, entfernt Bante, indem er fich ftreng an ben Begriff ber Erhaltung als fortgefetter Schopfung hatt. Er erklart babei , bag er tein Intereffe fur bas Spftem des Decafionalismus habe, ob er ihm gleich voraualicher, als das gemeine geschienen habe; er wolle es indeffen nicht vertheidigen, wenn es unhaltbar fen, aber man gewinne nichts babei, weil die Rreiheit in jedem Sufteme ibre Schwierigkeiten babe. Er ift alls lett mit bem Geftanbniffe feines Gegners gufrieben, daß die Freiheit fur ben menschlichen Berftand in ein unauflosliches Duntel gehullt ift, daß die Schwierigs keiten in bem Suftem berjenigen, welche bie meiheit und die Religion aufheben, um vieles großer und bebeutenber find, als in bem Sufteme berjenigen, welche beides, Freiheit und Religion, annehmen ; es vernünftiger ift, ju gefteben, man erteune bie Urt ber Erhaltung und ber Mitwirfung Gottes mit bett !

cause il crée en lui-même des modalités par une vertu qui lui soit propre. Ces modalités doivent être ou indistinctes de la substance de l'ame, comme veulent les nouveaux philosophes, ou distinctes de la substance de l'ame, comme l'assurent les Peripateticiens. Si elles sont indistinctes, elles ne penvent être produites que par la cause qui produire la substance même de l'ame: or il est manifeste que l'homme n'est point cette cause et qu'il ne le peut être. Si elles sont distinctes, elles sont des êtres creés, des êtres tirés du neant puis qu'ils ne sont pas composés de l'ame ni d'aucune autre nature préexistante; elles ne peuvent donc être produites que par une cause qui peut créer. Or toutes les sectes de philosophie conviennent que l' homme n'est point une telle cause et qu'il ne peut l'être.

ben Geschöpfen nicht, als die Geschöpfe in Schattensbilder und Phantome zu verwandeln 196). Aber der Titel eines Buches: Harmonie der Religion und der Bernunft, lasse mehr erwarten, als das Geständnist der Unwissenheit. Ueberhaupt ist die Materie der Freisteit so verwickelt und so fruchtbar an Zweideutigkeizten, daß man, wenn sie dis auf den Grund untersucht werden sollte, sich tausendmal widerspricht, die Halfet der Zeit hindurch dieselbe Sprache mit den Gegnern führt, welche man widerlegen will, und durch Satz, die zwiel beweisen, umgekehrt werden können, oder mit andern vorgetragenen nicht zusams menstimmen, gegen sich selbst Wassen schmiedet 197).

Bon ber Art ist das Verfahren bes Baple. Et sucht die Vernunft durch Entgegensetzung der wannigfaltigen Spsieme über das Wesen und den Zusammenhang der Dinge durch deutlichere Entwickelung der Widerssprüche und Schwierigkeiten zum Geständniß zu führen, daß sie von der übersinnlichen Welt kein Wissen besitze, sondern mit einem Glauben, den die Offenbarung gewährt, sich begnügen müsse. Ohne irgend eine Wahrheit der Religion zu verwerfen, zeigt er, daß die Vernunft keine Einsicht in dieselben gestwinnen könne, und daß das sortgesetze Streben nach beuts

196) Reponse T. III. p. 785.

natiere si embarrassée et si feconde en equivoques, que lorsqu'on la traite à fond, on se contredit mille fois; et que la moitié du tems l'on tient le même language que ses antagonistes, et que l'on forge des armes contre sa propre cause par des propositions qui prouvent trop, qui peuvent être retorquées, qui s'accordent mal avec d'autres choses que l'on a dites.

beutlicher Erfenntniß fie nicht mahrhaft aufflart, fonbern immer mehr verwirre. Ohne über ben Grund biefes Nichtwiffens weiter nachzuforschen, begnugt er fich mit ber Darlegung biefes Unvermogens, vorzuglich in benjenigen Gegenstanben, in welchen bie Bernunft lebhafter intereffirt, ift und mehrere Berfuche gemacht Daber bescheibet er fich, baß biefer Stepticismus feinen Gewinn bringe und ju nichts biene. Siers bei blieb er ftehen. Angefochten murbe fein Stepticis: mus von vielen Seiten, aber nicht wiberlegt; benn bie Gegner tamen gulett eben bahin, zu gefteben, daß wir von bem Wefen ber Dinge nichts verfteben und wiffen. Die meiften Gegner haben ihm barin Unrecht gethan, daß fie ihm einen bofen Willen und eine Berschworung gegen die Wahrheiten der Religion Schuld geben. Um meiften bat bierin Croufag in feinem ftartleibis gen Buche gegen ben Stepticismus, gefehlt 198).

198) Examen du Pyrrhonisme ancien et moderne par Mr. de Crousaz à la Haye 1735. fol.

# Fünfter Abschnitt.

Die empirische und rationale Schule. Folgen berfelben.

Locke und Leibnitz hatten beibe einen verschiedenen Beg jum Philosophiren eroffnet. Jener ging von ber Erfahrung, Diefer von ber Bernunft aus; jener fuchte in dem Ginfachen ber finnlichen Borftellungen, Diefer in dem Ginfachen der Begriffe die feste Grundlage des Erkennens. Wenn in dem Lodischen Syfteme ber Urfprung aus dem finnlichen Stoffe den Umfang, Die Beldhaffenheit und ben Werth aller Erfenntnif be-Rimnite; fo gab in bem Leibnisischen ber apriorische Urfprung und das, von aller Erfahrung unabhangige, Spftem der Erkenntniffe in der Bernunft den Mus-Indem jenes die Quelle in Betrachtung god woraus unfere Borftellungen , ihrem Stoffe nach , flies Ben, richtete biefes vorzüglich die Aufmerkfamkeit auf eine andere Seite, woher das Allgemeine in unferer Ertenutnif tommt; jenes überfah die andere Seite; Diefes murdigte bas Allgemeine aus einem falfchen Gefichtepuncte, und hielt daffelbe fcon, als foldes, fur Erfeuntnig. In bem Spfteme des Empirismus war eine reiche Quelle gur Bereicherung ber Ertennt=

uiß burch Beobachtung, Induction und Unalogie geoffe net, mit einer Mahnung an Befcheibenheit und Erins nerung an die Grenzen ber Erkenntniß, indem ber menichliche Geift nicht bas innere Befen ber Gubftangen, fondern nur einige Accidengen, als Ausdehnung, Bewegung, Denten und Bollen ertennen tonne. Die mangelhafte Seite mar ber Mangel an wiffenschaftlicher Korm, und die Beschrankung ber Erkeuntniß auf bloge Ratur, mit Berlaugnung alles Rationalen und Ueber-Diefer Abmeg murbe nur ju bald betrefinnlichen. ten, befondere ba, wo ein gewiffer Leichtfinn naturlis de Denkart, und durch kirchlichen Despotismus die, naturliche Denkfreiheit beschrankt mar. Daher ent= ftand, burch bie einseitife Richtung auf ben Urfprung ber Erkenntniß aus ben Empfindungen, ber Schein von der Richtigkeit und Entbehrlichkeit aller Metaphy= fif, modurch ber Skeptifer gewonnen Spiel erhielt. Dagegen führte fie junachft auf Pfpchologie, und burch biefe auf eine immer tiefer eindringende Betrachtung der innern Gesetmäßigkeit des menschlichen Geiftes Der Rationalismus stimmte an fich beffer mit bem Intereffe ber Wiffenschaft zusammen, hatte aber bas Rationale der Erkenntnif, worauf er fich flugte, an= fanglich mehr vorausgesett, ale beducirt, und verließ fich inehr auf die Macht ber Logit, burch Schluffe aus gewiffen Boraussetzungen ein Suftem der Erkenntnif Indem badurch die Zuversicht der Beraufzuführen. nunft zu fich felbst auf bas Bochste flieg, und ber Beg gur Philosophie fehr bequem murbe, verlor fich gulett bas Intereffe fur bie philosophischen Sufteme, weil die Bernunft, fo leicht die Methode mar, doch Feine Gewißheit in den Sauptpuncten erlangen tonn= te, und die Erfahrung in ben vielfaltigen Streitigkeis ten die Bahrheit bestätigt hatte, daß es leichter ift, ein Gebaude niederzureifen, ale es aufzubauen. Das

#### 282 Siebentes Sauptft. Eiffe Abth. Fünfter Abichn.

Interesse ber Untersuchung zog sich daber immer mehr von ben hohen ber Speculation herab zu bem niedrigen Boden der Erfahrung. Indessen war durch ben Rationalismus die schärfere Scheidung der einzelnen philosophischen Wissenschaften in den Sang gekommen, und in dem Streben, dieselben immer vollkommner auszubilden, erhielt sich das Interesse der philosophissehen Forschung.

Diese Rolgen, welche durch die weitere Entwicke-Tung Bes Empirismus und Rationalismus fich ergeben mußten, follen jest ausführlicher bargeftellt, merben. Denn in ihnen findet fich Babrheit und Irrthum auf mannigfaltige Beise gemischt, und mehrfache Berirrungen burchfreugten fich, die aber auch bie Umfebr zu bem richtigern Wege möglich machten. Es offen= Baret fich ein regfames, wenn auch nicht immer origis nales, boch fuhnes und fraftiges Streben, die Angeles gengeiten ber Philosophie nach ben Unfichten bes Locke und Leibnit allgemeingultig in Ordnung zu bringen, bas Meinen und Sin = und Berfchmanten zu verbans nen, bas Gewisse, mas ewig mahr bleiben muß, und nicht der Mode und der Beranderlichkeit unterliegt, zu erforichen, und auf einem haltbaren Grunde in feinem Bufammenhange als ein bleibendes Gut fur die Menichbeit aufzustellen, nicht fowohl burch tiefes Auffaffen und allfeitiges Ergrunden, ale burch Scharffinu und einseitige Richtung auf gewiffe Seiten bes Denschen. Daber eroffnete Mangel an Grundlichkeit, Ginfeitigfeit, Wiberftreit, Inconfequent, und die Un= vereinbarteit mit hohern und umfaffendern Unfichten ber Bernunft ber Polemit ein großes und weites geld, burch welche sich nach und nach grundlichere und ties fere Unfichten, reifere Maximen, ein boberer und freierer Standpunct bilbeten, nachdem vorher eine fcheinbare

bare Gleichguttigkeit und Schwäche aus ber Bera wirrung so vieler widerstreitender Ausichten era folgt mar,

Der Schauplat biefer Thatigkeit ift hauptfachlich auf England, Frankreich, Die Rieberlande und Deutscha land beschranft. Mus England und Frankreich gingen bie beiben Sauptrichtungen bes bogmatischen Geiftes. Empirismus und Rationalismus, hervor. Deutschland batte inimer eine zweite untergeordnete Rolle burch Aneignung bes Ertrags frember Thatigfeit gefpielt; aber jest nicht nur mit fraftigem felbstiftanbigen Beis fte in diese Ungelegenheiten eingegriffen, fonbern fich auch auf die erfte Stufe geschwungen. Denn bas Streben nach Grundlichkeit und fostematischer Ginheit. verbunden mit einer lebhaften Theilnahme und Aufmerkfamkeit auf alle intereffante Erfcheinungen in bem Gebiete bes Biffens, mit Empfanglichkeit fur Belehrung von Aufen, und gerechter Burbis gung fremben Berdienstes, erhob Deutschland nach und nach zu bem Mittelpuncte alles miffenschaftlichen Strebens. Diefer Geift ber Rationalitat, fo wie bie Beschaffenheit des beutschen Reichs, die Bielheit meha rerer unabhangiger, aber verbundener Staaten, ber Mangel einer Sauptstadt, die ben Con angibt, bat Ginfluß auf ben Gehalt und die Form der Kor= schungen gehabt, fo daß teine einseitige Richtung' feft wurzeln tonnte, bag nicht eine Seite bes menichlichen Beiftes, mit Ausschließung ber andern, feffelte, baß feine Wiffenschaft Die andere, bag bas Wiffen nicht ben Glauben verdrangte, und biefer nicht jenes ausfchloß, bag die Philosophie, im Bunde mit Moras litat und Religion, nicht ben Menfchen Scheinbar ers bob, um ibn auf ber audern Seite befto tiefer au fturgen.

# 84 Siebentes Sauptste, Erfte Abth. Bunfter Abschn.

In Frankreich erhielt ber Nationalcharafter und bie hauptstadt, beren Zon allgemein nachgeahmt murbe, einen nachtheiligen Ginfluß auf die Philosophie, fo duß fie balb nur gur Logit unter verschiedenen Ramen wurde, daß fie nur noch die physische Natur als bas Reale festhielt , und bas Ueberfinnliche , Moralitat, Breiheit, Unfterblichfeit, und das Dafenn Gottes entweder geradezu laugnete, ober nur ein Schattenmefen babon aufstellte, und baber eigentlich bie Matur bergotterte. Die Metaphpfit, mit welcher fich nur menige Denter in Frankreich auf eine ber Wiffenschaft murdige Beile beschäftigt haben, murbe nur ju oft, und felten mit vollem Grunde, verlacht, und zulett' gang aus bem Gebiete ber Philosophie ausgestoßen. Das an fich lobensmurbige Streben, die Feffeln des hierarchischen Desvotismus zu zerbrechen, und fich von Aberglauben frei ju machen, gab den philosophischen Ropfen, unter bem Ginfluff gewiffer Nationaleigenthumlichkeiten , eis ne Tenbeng, woraus eine irreligiofe Denkart und fitte liche Ungebundenheit entsprang. Uebrigens tann man amar ben Frangofen nicht alle Aufmerkfamkeit auf bie Ericheinungen ber wiffenschaftlichen Thatigfeit in anbern Landern absprechen; allein fie mar immer meit beidmantter, als bei ben Deutschen, und erftredte' fich theils nur auf die glanzenden Erscheinungen, wie Leibe nis und Remtons Philosophie, theile nur auf die, ibrer Denkart zusagende, wie die Lodische Philosophie. Anch felbit in bem Muffaffen ber fremden Philosopheme offenbart fich mehr Flachheit, als Grundlichkeit, und feine Auregung zu einem tieferen und vollkomm= neren Erfaffen und Ergrunden. Das Sauptftreben ging immer auf bie Berftanbesaufklarung mit Losfagung von den Ideen des Ueberfinnlichen , und auf eine gefällige außere Form und Popularitat bes Ausdruds

too Licopy C

drucks mit Aufopferung ber hohern wiffenschaftlichen Foberungen.

In England hatte Baco und Lode ein folches Uns feben gewonnen, bag baburch bie hauptrichtung bes wiffenschaftlichen Geiftes fur immer entschieden mar. Das Empirifche, in ber Erfahrung Gegebene, wurde baber ber vorzugliche Gegenstand ber Betrachtung. und die Auffaffung ber Dinge von ihrer phyfischen Seite vorzüglich begunftigt. Daber fam es, daß das Pinchologische in ben philosophischen Biffenichaften mit Luft und Gifer untersucht wurde, und bie Binchologie felbits von mehr als einer Seite Aushildung er-Wenn auch ber Materialismus mit ber Dents art bes Empiriters mehr zusammenftimmt, fo tonnte er doch nicht allgemeinen Beifall finden. Ginige Dens fer, welche ber Confequenz nachgingen, nahmen zwar nur materielle Befen an; andere aber fetten, aus bobern Beburfniffen ber Bernunft, obgleich inconsequent, bas Uebersinnliche über bas Sinnliche. Wenn hun gleich die Rolgen bes Materialismus auch bier nicht ausblieben. fondern mancherlei religiofe und inmoralifche Borftellungen hervorsproften; fo tonnte boch biefe Denkart in England nicht berrichender Ion werden. Der Freis heitefinn und das Gelbftgefühl, der größere Ernft und Stola des Britten, welcher zu feinem Nationalcharafter gehört, mar ichon bagegen, baß eine leichtfinnige, fris vole Denkart zur herrschaft kommen konnte. Noch mehr wurde biefer Erfolg durch die Achtung fur Reli= gion und Sittlichkeit verhindert, insofern biefe nicht' mit Gemiffenszwang verbunden mar. Der Britte mar durch feine Rationaleigenthumlichkeit einer anhaltenden Richtung bes Geiftes fabig, und tonnte ichon barum etwas Gebiegneres leiften. Allein auch er bat, wie ber Frangofe, nicht die Univerfalitat bes Geiftes, und bes schränft .

febrantt fich auf Die Beifteserzeugniffe feines Landes: bochftens nimmt er von ben auffallenoften Ericheinun= gen in Frankreich Renntnif. Es fehlt ihm an Renntnif frember lebender Sprachen, weil er wenig Inters effe bat, mit andern Rationen in geiftiges Berfehr au Menigstens ift, wenn auch nicht in andern Miffenschaften .- doch in der Philosophie immer Diefe Befchrantung merklich gemefen, wodurch die Beraleis dung mit andern Unfichten, und die Erhebung au bos bern Reflexionen verhindert wurde.

Bon andern gandern ift hier wenig gu fagen, infofern fie nur eine Rebenrolle fpielen. In Stalien fann bie Philosophie, wegen Mangels an Geiftesfreibeit, nicht empor tommen; in den Riederlauden bat ber Berftand eine andere Richtung erhalten, und Phi-Tofophie wird nur als eine Sulfswiffenschaft getrieben; Die nordischen Reiche haben faft immer bie wiffenschaft. liche Aufklarung aus ben fublichern Landern, besonders aus Deutschland, erhalten.

Machdem Lode in feiner Muttersprache feine phi-Tosophischen Untersuchungen bekannt gemacht batte, worin zum Theil ichon Sobbes vorangegangen mar: fo folgten diefem Beifpiele mehrere Denker nach, jus erft in Kranfreich, bann auch in Deutschland. 216 in biefem Lande Leibnit Die deutsche Sprache fur bas Philosophiren empfahl, und Thomafius den erften Berfuch machte, gab es schon viele philosophische Schrife ten in englischer und frangofischer Sprache, die in Anfebung der Feinheit bes Musbrucks, des Bohllauts und ber afthetischen Vollkommenheit als Mufter auf gestellt werden konnten. Bon diefer Stufe der Bollkommenheit blieb ber schriftliche Bortrag ber Deutschen noch lange entfernt. Denn einestheils war gu biefen Gegenstanden immer die lateinische Sprache gehraucht,

and die Muttersprache ju wenig cultivirt worden, ans berntheils murben biefe Schriften auch meiftentheils nur von Gelehrten , und gwar Univerfitatsgelehrten. für welche fie auch hauptfachlich bestimmt waren, ge-Jefen. Gegen bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts, als mehrere englische und frangofische Berke gelefen und überfest murden, und durch die Borliebe bes Ronigs von Preugen Friedrichs II, ber von Frangofen gebildet worden mar, frangofische Gelehrte besonders geehrt und angestellt wurden, entstand ein Wetteifer ber Deutschen, auch in bem schriftlichen Bortrage nicht gurud gu bleiben, und die Sprache bob fich balb gu einem hoben Grabe von Bollkommenheit. Diese Husa bildung der neueren europäischen Sprachen ift eine von ben Urfachen, wodurch ein weiteres Berdrangen ber scholaftischen Philosophie, und ein Fortschreiten in bem tiefern Erforschen ber Grunde ber Erfenntnif möglich geworden ift.

Je mehr mit und neben der Philosophie andere Wiffenschaften erweitert und vervollkommnet wurden. erhielt auch jene eine großere Sphare ber Unwendung. insofern die Form bes Biffens in den Grundbeariffen und in der Ableitung und Unterordnung ber Folgefate. nach ben Grundfagen ber Erfenntniß bestimmt murbe. Das Berhaltnig ber Philosophie zu andern Wiffens Schaften, ihr Busammenhang und ihr Unterschied wurde hierbei immer mehr zur Sprache gebracht. Die Ans ficht von der Unterordnung der Philosophie jum Diens fe anderer Biffenschaften verlor fich immer mehr, und sie murde nicht mehr, wie wohl fruherhin geschehen mar, als eine die Schleppe tragende Magd, fondern als die mit ihrer Kackel vorleuchtende Musengottin betrachtet. Selbst die Theologie konnte weniger, als fonft, fich einer Berrichaft über bie Philosophie anma-

#### a88 Siebentes hauptft. Erfte Abth. Fünfter Abschna

Ben, und wenn fich auch die lettere noch oftere nach jener bequemte und richtete, fo befestigte fich boch immer mehr bie Uebergengung, daß biefe fur fich felbft etwas fenn muffe. Wenn auch noch zuweilen Die Philoso= phen burch Theologen verfolgt murben, fo mirkte bier theils ein an fich ebler, aber irregeleiteter Gifer fur Die Bahrheit, oder eine hinter einen edlen Bormand perborgene eigennützige Abficht, theils mehr eine, auf imbipiquelle Berhaltniffe und auf bas Intereffe einet Partei fich beziehende Begebenheit, als ein feindlicher Gegenfat zwischen Theologie und Philosophie. maren über ihr gegenseitiges Berhaltnig verftanbigt, und eben barum einiger geworben. Davon abweichens be Urtheile und Unfichten traten nur zuweilen berppr. und fonnten feine Allgemeinheit erhalten.

Die befte Ordnung fur bie Darftellung biefer mannigfaltigen Bestrebungen, Die von fehr verschiedes nem Geifte und Erfolge find, ju finden, ift nicht leicht; Die natürlichfte scheint boch aber biefe ju fenn, bag erftlich bie Geschichte ber empirischen Schule, und gwar nach bem verschiedenen Character, ben fie in Rrantreich und in England angenommen hat, und bann bie ber Schule des Rationalismus, befonbers in Deutschfand, gegeben werde; benn auf biefe Urt tann ber Bufammenhang ber Begebenheiten fowohl unter einander. als auch die Art und Beife, wie durch fie ber menfchliche Geift angeregt und zu neuer Thatigfeit gereigt worden, gwar nicht vollständig, aber boch noch vielleicht am beften ins Licht gefett werben. In Diefe Sauptpuncte werden fich bann einige andere Erfcheis nungen auf eine natürliche Weife anknupfen laffen.

. In Reaufreich mar Etienne Bonnot be Cons billac, Lehrer des Erbpringen von Parma (geboren 1715, geft. 1780) einer der erften, welcher die Lehre bes Lode auf eine eigenthumliche Beife auffaßte . und baburch in Frankreich Epoche machte. Früherhin mar fcon durch die Schulphilosophie und Gassendi die Unficht von dem empirischen Ursprunge der Erkenntniff . berrichend gewesen, und nur eine Zeitlang traten ihr die Cartesianer entgegen und machten ihr die Berr= fchaft ftreitig. Beit feilte Condillac und alle ausge= zeichneten und berühmten Manner jener Beit gleichsam ben unterbrochenen Befit berfelben wieder ber, und führten bie Lehre bes Lode, ber bem Empirismus eine fefte Stube gegeben zu haben ichien, wieder in Krantreich, jeboch nicht ohne Beranderungen und Bufate, ein. Condil-Lae wollte burch bie Lodische Lehre ber Metaphosik eine festere Grundlage geben, und fie baburch aus ber Berachtung reißen, in welche fie in Frankreich gefals Diefes mar ein wichtiger Gefichtepunet, ber fur ben Gang ber Philosophie in Frankreich von bes beutenden Rolgen mar. Die unrichtige Unsicht, welche darin von der Detaphpfit lag, verbreitete- fich vermits telft bes erften Werks 1), welches Condillac, fcbrieb und großen Beifall fand, und ift-bis auf die neueffen Beiten herrichend geblieben. Condillac hat durch biefes Unternehmen bie Metaphylit, auftatt fie ju beforbern. vielmehr vernichtet.

Diejenige Wiffenschaft, fagt Condillac in der Eine ... Leitung diefes Werks, die zur Aufhellung, Bestimmta heit und Ausbreitung des menschlichen Geistes am meis ften

Amsterdam 1746. 2 Tom. 12. Deutsche Uebers segung von Mich, Sigmann. Leipzig 1780, 8. Tennem. Gesch. b. Philos. XI. Th.

ften beitragt, welche folglich die Borbereitung auf alle andere Wiffenschaften ift, ift die Metaphyfit. Gie wird aber in Frankreich unter allen am meiften vernachlaffigt. Der Grund Diefer Berachtung liegt barin, baß man zwei Urten von Metaphysik nicht unter= icheidet, und auf die eine übertragt, mas blog von der andern gilt. Die eine Urt ift ftolg, fie will in alle Gebeimniffe ber Ratur, in Das Befen ber Dinge und bie verborgenften Urfachen eindringen. Die zweite ift befcheidener; fie bringt ihra Untersuchungen mit ber Schwäche bes menschlichen Berftandes in Ebenmagh; ohne fich über bas, was man nicht wiffen kann, gu beunruhigen, ftrebt fie, bas zu erforschen, was fie gn faf= fen vermag, und halt fich immer in ben vorgezeichneten Grengen. Jene verwandelt die gange Ratur in eine Art von Reerei, Die, wie fie felbft, verschwindet. Dit ihr haufen fich zahllose Irrthumer, und der Berftand beanugt fich in ihr mit ichmankenden Begriffen und finnlosen Wortern. Diese verschafft uns wenig Rennts niffe, baut aber dem Frethume por, gibt der Geele ei= ne gewiffe Richtigkeit und fest fie in den Befit von, beutlichen Begriffen. Die Philosophen haben fich por= auglich mit ber erften beschäftigt, und die zweite als ein bloges Unhangfel betrachtet, welches faum ben Namen der Metaphysik verdiene. Locke, der sich mit glucklichem Erfolge auf bas Studium ber menfchlichen Seele eingeschrankt hat, muß allein davon ausgenom= men werden. Descartes hat weder ben Urfprung noch die Erzeugung unferer Ibeen gekannt; daher ift feine Methode ungulanglich, benn nimmermehr werden wir unfere Gedanken auf eine fichere Urt leiten ton= nen, wenn wir nicht miffen, wie fie gebilbet worden.

Das Studium des menschlichen Geistes anf dem Wege der Erfahrung, nicht um die Natur besselben zu

FOR GOOME.

erforfchen, fondern um feine Operationen, und Die fünstliche Urt ihrer Combinationen fennen zu lernen. fcbien alfo Diefem Denker ber Sauptpunct und bie Seele ber gangen Metaphofik zu fenn. Der Ure fprung ber Ideen burch die Senfation, Die Entstehung der Sprache, die Berbindung, ber Borftellungen mit Zeichen, und burch bie Sprache unter einander, Das ift ber gange Sinhalt der Metaphyfit. Die im Gangen nicht grundlose Vorstellung von dem damaligen Bustande ber Metaphpfit, daß fie aus Speculationen beftehe, die feis nen fichern Grund und Boden hatten, daß fie baber nie, wie die Mathematit, als evidente Biffenschaft in Uchtung gefommen, führte ihn auf den Gedanten, daß die Metaphofit ihre Burde wieder erlangen tonne. wenn fie aufhorte, einem eingebildeten Wiffen nachaus, ftreben, und fich in den Grengen ber moglichen Er-Diefes' glaubt er burch die Unterfufenntniß bielt. dung der Entstehungeweise unferer Borftellungen erreis So richtig biefe Auficht auch mar, chen zu tonnen. fo verirrte fich doch Condillae und verließ ben anfangs betretenen richtigen Weg auf eine boppelte Beife. Diefe Untersuchung mar namlich allerdings uothig, nit Die mabre Metaphyfit zu finden, aber er verwechselte bie Borlauferin und die Propadeutif mit ber Bif fenichaft, ben Borbof mit bem Tempel. 3meitens entsprach auch diefe Propadeutik durch ihre Ginfeitig= feit nicht gang bem 3wecke. Die empirische Entstes hung, Die außere Beranlaffung und ber empirische Stoff ber Borftellungen fonnte auf Diefem Wege burch Erfahrung gefunden werden, aber nicht die in ber ges femagigen Thatigfeit bes Erkennens felbft begrundes ten Borftellungen und Bestimmungen. Ertenntnig ift überhaupt nicht ohne Borftellungen möglich; aber eine noch fo große Maffe von Vorftellungen geben noch feine **2** 2

feine Erfenntnif. Es ift baber eine einseitige, auf ein Borurtheil gegrundete Unfiche, daß alle Borftellungen burch Gensation entstehen, welche nicht nur auf feine wahre Begrundung ber Metaphyfit, ja auch nicht eins mal auf eine vollstandige psychologische Erkenntniß bes menichlichen Beiftes fuhren, und nur halbmabre Reg fultate geben tonnte. Es ift um fo auffallender, baß Condillac von biefer Boraussetzung ausging, ba er bie Seele von bem Rorper, als bas Immaterielle von bem Materiellen, unterscheidet, und behauptet, ber Rorper Bune wegen jenes mefentlichen Unterschiedes nur die gelegentliche Urfache von dem fenn, was er in bet Seele hervorzubringen-scheine, die Geele muffe alfo auch baffelbe ohne Rorper hervorzubringen bas Bermogen haben. Diefes fen ber Buftand ber Seele vor dem Sundenfalle gewesen, wo fie ohne Beihulfe ber Sinne Erkenntniffe erlangte, und die Gebieterin ber Sinne mar; burch ben Sundenfall fen fie aber bon ben Ginnen fo abhangig geworden, als wenn biefe bie phyfifchen Urfachen von dem maren, mas fie blos ver= ankaffen, und daß fie aufer ben Renntniffen, welche ihr die Ginne guführen, gar feine habe 2). Es mar alfo im Grunde ein theologisches Borurtheil, mas bem Princip des Erkennens, wie es hier aufgestellt murbe, , feine Gultigkeit gab, und die Richtung ber Unterfus dung bestimmte. Denn nur unter Woraussehung ber Bahrheit biefes Princips unterließ man, bem Grunde gewiffer Borftellungen in ber Ratur bes menfchlichen Beiftes nachzuforschen , und biefe einfeltige Richtung . erhielt bas Princip in feinem Befite.

Die

<sup>2)</sup> Bon dem Ursprunge der menschlichen Erkenntniß, 1 Ehl. 1 Abschn. 1 Kap. 'S. 18. 19 der deutschen Uebersetzung.

Die einseitige Berfolgung jener Ibee leitete, ben Condillac auf die Berleugnung alles Urfprungli= den in dem menfchlichen Geifte, außer dem Bermogen ber Sinnlichkeit. Nach ber Boraussetzung, daß die Seele feine andern Renntniffe habe, ale Diejenigen, Die ibr die Sinne auführen, suchte er in ben Empfindungen die Quelle aller Erkenntniffe, auch felbst von den Thatigkeiten der Seele, und auf diese Art's alles, mas fich auf ben menschlichen Berftand bezieht, auf ein Princip gurudguführen, welches ein unleugbareb Kactum fen. Indem man auf eine Senfation reflectirt, kommt man gur Kenntnif aller Operationen ber Seele. Die Sensation ift also dieses Prin= cip, worauf fich alle mannigfultige Ertenntniffe, die ben, menfchlichen Geift jun Gegenstande haben, gurud's führen und baraus erkennen laffen. Er tabelt ben Locke barin, baf er vorausgesett habe, die Seele tons ne, fobald fie durch bie Sinne Joeen erhalte, beliebig Diefelben wiederholen, gufammenfeten und verbinden, ohne ju zeigen, wie die Seele ju diesem Gebrauche ges lange, und wie fich die Operationen fortbifden. Und barum fen feine Untersuchung von dem Urfprunge der Ertenntniffe unvollständig. Er tadelt ferner, bag jener Die Sensation und Reflexion unterschieden habe, ba doch die Reffexion im Grunde nichts anders, als die Sensation fen. Locke betrachte die verschiedenen Bermogen ber Seele, beren Thatigkeiten burch die Reflerion mahrgenommen werden, als angeborne Quali= Er hat aber nicht an bas erzeu= taten ber Geele. gende Princip berfelben gebacht, noch geahnet, baf fie alle erworbene Kertigkeiten fenn konnten 3).

<sup>3) &</sup>quot;Locke distingue deux sources de nos idées, la sensation et la reflexion; il serait plus exact de n'en reconnoitre qu'une, soit parceque la reflexion

Um diesen Fehler gut zu machen, nimmt Condillac an, daß die Sensation das einzige Princip aller Erkenntmisse, und zugleich das Princip ist, aus welchem alle Operationen der Seele hervorgehen und sich erzeugen, ohne weiter etwas Augebornes over Ursprüngliches zum Grunde zu legen, als nur höchstens das Empfinzdungsvermögen, welches ihm auch das Bermösgen des Bewußtseyns ist. Die Empfindung, indem sie eine Modiscation der Seele durch die Sinne ist, ist auch zugleich das Bewußtseyn ihrer selbst. Wenn eine Menge von Empsindungen auf einmal mit gleicher oder beinahe gleicher Starke entstehen, so ist der Mensch nur ein empsindendes Wessen. Lassen wir die Starke derselben bis auf eine abenehe

xion n'est dans son principe que la sensation même, soit parcé qu'elle est moins la forme de nos idées que le canal par lequel elles decoulent des sensations. Cette incertitude repand beaucoup d'obscurité dans son système, car elle le met dans l'impuissance d'en developper les principes. Aussi ce philosophe se contente-il de reconnoitre que l'ame apperçoit, pense, doute, croit, raisonne, connoit, sent, reflechit; mais il n'a pas senti la necessité d'en decouvrir le principe et la generation, il n'a pas soupconné qu' elles pourroient n'être que des habitudes acquises, il paroit les avoir regardé comme quelque chose d'inné, et il dit seulement, qu'elles se perfectionnent par l'exercice." Extrait raisonné de traité des sensations. Dieses ist die spätere Ansicht des Condillac. In seinem ersten Werte war er mit Locke noch darin einstimmig, der Seele mehrere urs fprungliche Beimogen beigulegen; in feiner Abhande lung von den Empfindungen verwarf er diefes als eis nen Brrthum, mahrscheinlich, weil er Die Dehrheit von Bermogen mit der Ginheit und Ginfachheit des Seclenwefens für widerstreitend bielt.

nehmen, fo beschäftigt fich ber Geift besonders nur mit der einen Empfindung, welche ihre Lebhaftigfeit behalten hat. Diefe Empfindung mird alfo Mufmertfamteit, ohne daß man eine andere Bedingung in ber Seele anzunehmen nothig hat. Bett molten wir eine neue Empfindung entstehen laffen. Ichafter bie erfte ift, befto langer erhalt fie fich. Das Empfindungevermogen theilt fich alfo' swifthen bie Empfindung, welche wir gehabt haben, und diejes nige, welche wir haben. Empfinden und Wahrnehmen ist eine und dieselbe Sache. Die Empfindung beift Empfindung, wenn ein Gindruck wirklich auf bie Sinne gemacht wird, Gebachtniß, wenn ber Ginbruck gemacht worden und nicht mehr gemacht wird. Das Gedachtniß ift alfo eine umgewandelte Em= pfinbung. Daburch find wir einer zwiefachen Aufmerksamkeit fabig, eine wird burch die Ginne, die andere burch bas Gebachtnis ausgeübt. einer gwiefachen Aufmertfamteit findet eine Berateis dung Statt; benn auf zwei Joeen aufmerkfam fenu, und vergleichen, ift eine und biefelbe Gache. Man fann aber nicht vergleichen, ohne Aehnlichkeit und Ber-Diefes Wahrnehmen ift schiedenbeit mahrzunehmen. Urtheilen. Bergleichen und Uhbeilen ift alfo nichts anderes, ais die Aufmerksamfeit felbft. Go wirb die Empfindung nach und nach Aufmertsamteit, Bergleichung, Urtheil. Alle Operas tionen entstehen aus bem Berlangen, welches bie Bahrnehmung feines guten oder fclimmen. Buftandes ift mit Bergleichung mit dem vorhergebenden beffern 4). Auf diese oberflachliche Art war es ein Leiche te8.

<sup>4)</sup> Traité des sensations. (Encyclopedie method. Philosophie anc. et mod. T. II. P. 1. p. 110)

Des qu'il y a double attention, il y a comparaison;

tes, burch die Umwandlung ber Empfindungen oder Ideen (transformation des sensations) alle Operationen der Seele abzuleiten, und ein System aufzustellen, welches durch seine Einheit, Einsachheit und Verständlichkeit bei dem ersten Andlicke für sich einnahm. Es war um so leichter, auch selbst das Denken und Wollen auf diese Art abzuleiten weren, und se weniger diese Ihatigkeiten, nach ihren wesentlichen Unterschieden gesast, mit Wahrnehmungen verwechselt wurden. Denken ist ihm, in der weitesten Bedeutung, so viel, als Empsindungen haben, Ausmerkssamseit beweisen, sich erinnern, einbilden, vergleichen, urtheilen, ressectiven, Ideen bilden, erkennen, verlans gen, wollen, lieden, hassen, hossen, fürchten 3).

Ein Hauptpunct ist dem Condillat die Association der Borstellungen und die Sprache; denn durch diese glaubte er alle Probleme, welche sich auf Erkenntnist beziehen, alsz welches ist die Quelle aller unserer Erzkenntniß? worin bestehen ihre Materialien? welches sind die Instrumente, wodurch sie erzeugt und verbunden werden? losen zu konnen. Er hat in dieser hinssicht manche seine Bemerkungen gemacht, und um diesen

son; car être attentif à denx idées ou les comparer c'est la mênte chose. Or on ne peut les comparer, sans appercevoir entre elles quelque difference ou quelque ressemblance; appercevoir de pareils rapports c'est jug r. Les actions de comparer et de juger ne sont donc que l'attention même; c'est ainsi que la sensation devient successivement attention, comparaison, jugement.

5) Traité des animaux. (Encyclopedie meth. Philos, anc. et mod. T. II. P. 1. p. 133.)

fen Theil der Psychologie fich Verdienste erworben. wenn er auch die Gegenstande nicht tief genug und von allen Seiten betrachtet. Er mablte eine finnreis de Methode, ben Beitrag jedes einzelnen Sinnes gu ben- Borftellungen ber Geele zu erforschen. Er ftellt fich den Menfchen ale eine lebende Statue por, pera folieft alle Ginne bis auf ben einen, und nachdem er beobachtet, welche Beranderungen durch die Gindrucke bes einen geoffneten Sinnes entstehen, offnet er einen zweiten u. f. f. Diefe Methode, beren Erfinder eigent= lich Diberot ift 6), ift wohl bagu geschickt, die Bunahme und ben Gang ber Bermehrung bes Materiels len unserer Borftellungen ins Licht zu setzen, aber nicht bas Kormelle und Geistige; fie muß vielmehr fchon in ber lebenden Ratur diefes in ber Anlage porausfegen; fie verfallt alfo, indem fie das Borausgefeste burch Die Empfindung icheinbar entftehen lagt, in ben Rebe Ter bes Erschleichens, und vermehrt, anftatt aufzuklaren', die Berwirrung und Taufchung.

Condillac hat sich um die Ninchologie verdient gemacht, vorzüglich dadurch, daß er auf den Gang und
die Entwickelung der Geistesvermögen besonders seine Ausmerksamkeit richtete, und die Affociation der Borstellungen, die Sprache, die Verwandtschaft der Menschen und Thiere, die Vorzüge und Eigenthumlichkeiten jener vor diesen durch seine und scharssinnige Bemerkungen aufklärte. Wenn er auch nicht die Lehre von der Association selbst nach ihren Gründen und Gesehen erforschte, so setzte er doch ihre große Wichtigkeit ins Licht. Die Erklärung des Ursprungs der Sprache aus den unwilkfürlichen und unactikulies ten Läuten, welche die Gesühle der Lust und Unsust begleiten, ist sinnreich, aber unzureichend; die Vorstels-

open de Google

<sup>6)</sup> Diderot lettre sur les sourds.

lung von ber Sprache, ale bem Grund bes Dentens, einseitig und unrichtig. Der Spoothese ber Cartefianer, die Thiere fur lebende Majchinen ohne Em-Bindung, und der des Buffon, fie fur materielle ABefen mit Empfindung zu halten, bat fich Condillac mit Ernft entgegengefett, und fie auf eine überzeugen-De Weise widerlegt 7). Ohne das innere Wesen der Seele ergrunden ju wollen, zeigt er nur durch anatogifche Schluffe, daß, wenn man in den Menschen die Empfindungen und Borftellungen auf eine Geele begieht, die Erscheinungen, welche wir an den Thieren mabrnehmen, uns nothigen, auch ihnen eine Geele bei= aulegen, und weil das Materielle nicht empfindet, die Thiere nicht materielle Wefen mit Empfindungen fenn konnen. Condillac geht jedoch auf der andern Seite wieder ju weit, indem er nichte Ungebornes will gelten Laffen . und die Juftincte ju Fertigfeiten macht, welche aus ben Empfindungen durch Reflexion entftanden find. Die Thiere haben nach diefer Theorie Empfindungen, Gefühle und Bedurfniffe; durch diefe tentt fich Die Aufmerksamkeit auf Empfindungen; es bilden fich Berbindungen ber Ibeen ; fe reflectiren und benten, und fie begehren und verabicheuen nach biefen Roeen : einem Borte, fie find Intelligenzen, aber aus Mangel willfürlicher Zeichen und willfürlicher Richtung ber Aufmerksamkeit, febr beschrantte Intelligengen! Die Menschen find nichts, als vollkommnere Thiere, Die Thiere unvollkommnere Menschen. 3war hat ber Menich Bernunft und Freiheit voraus; allein nach ber Strenge ift in Diesem Systeme theils tein Grund fur Die bobere Burbe ber Bernunft, theils ift auch Freiheit,

<sup>7)</sup> Condillac traité des animaux. Amsterdam 1755. 12,

Sittlichkeit und Wissenschaft so herabgestimmt, daß sie wenig zu beveuten haben.

Da nach Condillac die Empfindung der Grund und die Quelle aller Borstellungen, Erkenntniß und Wissenschaft ist, vermittelst der Umwandlung durch Hussenschaft ist, vermittelst der Umwandlung durch Hussenschaft ist, vermittelst der Umwandlung durch Hussenschaft fich Condillac eben so entschieden, wie Locke, gegen alle Bernunftprincipien, weil er unter denselben nichts, als identische, oder allgemeine Satze, welche das Resultat vieler besondern Satze sind, versteht.

Die Entbehrlichkeit solcher Principe, die nur dazu bienlich sind, den Weg zu zeigen, auf welchem man von dem Besondern zu dem Allgemeinen gelangt ist, stellte sich ihm durch Beispiele von der synthetischen Methode der Mathematiker einleuchtend dar, und dars um hielt er sie überhaupt für entbehrlich. Principe habe zwar jeder Mensch und musse sie haben; allein das sen auch eine Sache, die sich selbst mache, und nichts zu bedeuten habe B. Die Vernunft ist das Mesultat aller Operationen des Berstandes, die Kenntnis der Art, wie wir die Operationen unserer Seele anzuordnen haben, um bürgerliche Geschäfte mit Klugs heit auszusühren, und in der Untersuchung der Wahrebeit

<sup>8)</sup> Berfuch fib. b. Urfprung d. m. Erkenntenis, 7 K. S. go. Berfieht man unter Princis pien allgemeine Sage, die man jur Noth auf besondere Falle anwenden kann; wo ist da ein Mensch, der nicht Grundsäge haben sollte? Aber was ist auch dabei Berdienstliches, wenn man dergleichen Princis pien hat? Es sind ja schwankende Maximen, bei des nen einen gar nichts die tichtige Anwendung derselben lehrt.

heit gludlich fortzuschreiten 9). Wornach foll benn aber Die Bernunft Diefes leitende Geichaft vollführen? Bas die burgerlichen Geschafte betrifft, fo verficht es. fich von fetbit, bag die Bedurfniffe und die Umftande Die Regeln hergeben muffen. Die Bahrheit aber wird Durch bestimmte Ideen oder Benennungen gefunden; benn alle Frrthumer entstehen entweder baburch, daß man feine, ober daß man unbestimmte Ideen bat. 11m biefes zu vermeiden, muß man fich bei den einfaden Ideen nach dem Sprachgebrauche richten, der im mer einformig ift, und bei den complexen Dasienige thun, was der Bufall gewöhnlich thut ; b. h. fich in Deutlich gedachte Umftande verfeten, um fur ben Musbruck ber erften Joeen, die man mittelft ber Senfas tion und Reflexion erlangt bat, Beichen zu finden. Die Analnfe ift bas Mittel ber Entbedung neuer Bahrbeiten, und bas Mittel ber Analyfe die Berfnus pfung, b. i. die Affociation der Ideen 10).

Wie wenig übrigens Condillac, bei allem Intereffe für die Metaphysik, dieselbe weiter gebracht habe, läßt sich schon aus dem vorhin Angeführten beurtheiz len. Wie sollte berjenige, der nicht einmal einen bessimmten Begriff von einer Wissenschaft hat, dieselbe auf eine höhere Stufe erheben 11)? Wie konnte ein wahres Juteresse für die Wissenschaft durch die Schriften

<sup>9)</sup> Ebend. 11 R. S. 112.

<sup>10)</sup> Ebend. 2 Thl. 2 Abichn. S. 373. 374. 399.

<sup>11)</sup> Zum Theil ist dieses selbst unter Franzosen eingeset hen worden. Man sehe die interessante Stelle aus Reraustech suite de l'essei sur la raison, Rennes 1765. 12, welche Villers Philosophie de Kant p. 195 seq. ansührt.

ten eines Mannes entfteben und unterhalten werden. ber nur bie aus ben Empfindungen entspringenden Ibeen fur reale halt; alle übrigen, die eigentlich me= taphpfifchen, als grundlos verwirft, oder wenn ar fie beibehalt, ihre Realitat nur aus Inconfequent ans Nach diefer Grundlage mußte alles Intereffe nimmt. für eigentliche Biffeuschaft ber Vernunft immer mehr verschwinden und felbst der Begriff derfelben der Billfur anheimfallen, fo daß man entweder ein Raifonnement uber jeden empirischen Gegenstand, oder Traume und hirngespinfte fur Metaphysit hielte 12). Bei dem allen fehlte es dem Condillac nicht an Lobrednein, Bewunderern und Nachfolgern in Frankreich; aber felbst. die Urt und Beife, wie er gefobt murde, beweifet, wie einseitig der Magstab mar, nach welchem man bas Berbienft eines Metaphpfifers mag 13). Je mele

12) Merkwurdig sind in dieser hinsicht die Gedanken des beruhmten Diderot darüber: La metaphysique est la science des ráisons des choses: tout a sa metaphysique et sa pratique: la pratique sans, la raison de la pratique, et la taison sans, l'exercice ne forment qu'une science imparfaite. Interrogez un peintre, un poëte, un musicien, un geometre, et vous le forcerés à rendre compte de ses operations, c'est à dire à en venir à la metaphysique de son art. Quand on borne l' objet de la metaphysique à des considerations vuides et abstractes aur le tems, l'espace, matiere, l'esprit, s'est une science méprisable; mais quand on la considere sous son vrai point de vue, c'est autre chose. Il n'y a guere que ceux qui n'ont pas assés de penetration qui en disent du mal. Encyclop, method. Philos, antienne et moderne, Tom. II. P. 1. Diderot,

13) Degerando hist. comp. des System. T. I. p. 338. Pendant qu'il l'(Locke) introduisit dans toue

end Google

## 302 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

aber bei den Anhangern biefer Schule die Nothwenbigkeit der Principe verkannt wurde, besto mehr Spiels ranni erhielt die Willkur., so daß Jeder, von seinem Punct ausgehend, auf ganz divergirende Wege sich zerstreuete.

Ein Zeitgenoffe bes Conbillac burdmanberte auch einen Theil deffelben Gebiets, ging aber noch etwas weiter jurud, ju bem Phofifchen ber gangen menfchli= den Erkenntniff , und fnapfte mehrere intereffante Betrachtungen baran. Charles Bonnet, geboren b. 13ten Marg 1720 gu Genf, fammte von einem franzofischen Geschlecht ab, bas fich im 3. 1572, um ben Berfolgungen der Religion wegen zu entgeben, in Genf niebergelaffen batte. Er befaß treffliche Za= lente, welche nicht auf gewohnliche Beise entwickelt fenn wollten. Befonders außerte fich fruhzeitig ein vorzüglicher Beobachtungegeift, wodurch er an Infecten und Pflangen mehrere intereffante Entdedungen mach= te. Die Schwachung ber Augen und ber Gesundheit nothigten ihn jedoch, Diese anstrengenden Beobachtun= gen aufzugeben, und dafur mehr ber Betrachtung ber Matur feine Thatigfeit zu widmen. Er entwarf ein Suffem ber Natur' nach Beobachtungen und philoso= phischen Unfichten, welches fich an die Moral und Religion anschließen und beibe auf bas innigfte vereini= gen follte. Obgleich er eine Abneigung gegen die fpeculative Philosophie hatte, und die Sufteme nicht lieb= te; fo mußte doch fein bentender Geift und fein reli= aibser

toutes les classes de la soiceté, en ramenant les plus hautes questions de la metaphysique aux notions les plus familières, en sorte que chacun en la lisant se trouvait en quelque sorte metaphysicien saus le savoir. gibser-Charakter, der auch seine Naturdetrachtung leistete, ihn auf die mannigfaltigen Beziehungen der Dinzge und die Bereinigung der Natur und der Zwecke durch Gott hinführen. Sein ganzes Leben hindurch besichäftigte er sich mit der theilweisen Entwickelung dies Systems.

Bonnet ffarb den 28 Mai 1793 nach ruhmlicher Thatigkeit, unter mancherlei Leiden, mit philosophischer Ruhe und heiterkeit. Seine Mitburger und alle Geslehrte bewiesen ihm auch noch nach seinem Tode die Uchtung, deren er sich durch seinen Charakter und seise ne literarischen Berdienste wurdig gemacht hatte 14).

Bonnet erklarte fich fruhzeitig gegen bie Schulsphilosophie und für die neue des Locke; jedoch schatte er auch den philosophischen Geist des Leibnit, ohne seiner Monadologie zu huldigen. Beobachtungsgeist war

14) Mémoire pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de Mr. Charles Bonnet p. J. Trembley Bern 1794. 8. Deutsch 1795. 8. Sein ete ftes philosophisches Bert war: Essai de psycholagie on considérations sur les operations de l'ame; sur l'habitude et sur l'education. Londres 1755. 8. Deutsche Uebersetung von C. B. Dobm. Lemgo, 1775. 8. Die Ungewißheit über ben Bers faffer deffelben hat er durch die Einverleibung deffelben in die zweite Ausgabe seiner sammtlichen Werke aufges hoven. Essai analytique sur les facultés de l'a-mé. Copenhagne 1760. 3 Ed. 1775. Deutsch von Chr. Gottfr. Schut, Bremen 1770. 8. La palingenesie philosophique ou idées sur l'etat futur des êtres vivans. Geneve 1769 8. Deutsch von Lavater. Dicht lange vor feinem Tode bes forgte er felbft bie Sammlung feiner fammtlichen Bers te: Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie. Neufchatel 1779. a Ed. 1783. 4. 8 Voll.

eres / Eroculu

#### 304 Giebentes Sauptst. Erfte Abth. Fünfter Abicon.

war ihm die Quelle aller Wiffenschaften, und die Phy= fit gemiffermaßen die Mutter ber Metaphnfit. Er batte fich vorgenommen, ben Menschen, wie die Infecten und Pflangen, ju ftubiren, und burch Bulfe ber Beobachtung und Analyse bie Wiffenschaft beffetben aufzuklaren. Der Mensch ift aber ein Doppelmefen, und besteht aus einem organischen Leibe und einer Seele, Bas die Geele ift, wiffen wir nicht; wir neb-Also kann nur durch men nur die Wirkungen wahr. forgfaltige Beobachtung und Bergliederung der Birifungen ber Seele bie Biffenschaft bes Menschen beffordert und erweitert werden. Weil aber die Mamig= - faltigfeit ber Erscheinungen zu groß und verwickelt ift, to muß man ber Wiffenschaft burch eine Riction und Borausfetzung zu Bulfe tommen, indem man fich ei= n en Menschen vorstellt, ber erwachsen ift und von-al-Un feinen Ginnen Gebrauch machen tonnte, aber noch Keine Empfindung burch einen Sinn erhalten bat, und am bem man bie Ginne nach Belieben offnen und verfchließen kann. Denn nur auf Diefe Beife ift eine Wereinfachung bes zu fehr zusammengesetten Gegens ftandes moglich.' Diefelbe Methode hatte auch Conbillac ichon in feinem Werke von den Empfindungen augewendet; aber Bonnet scheint unabhangig von jenem Gelehrten auf Diefelbe Borausfetung gefommen gu fenn, und er ging feinen Weg größtentheils fur fich. luchte die Rebler feines Borgangers zu berichtigen und die Folgerungen mit großerer Scharfe und Beftimmtheit abzuleiten. Ungeachtet er weniger, als Condillac, bas Ursprüngliche in ber Seele verleugnet, und in Diefer hinsicht zwischen Locke und Condillac in der Mifte fteht, auch nicht fo, wie biefer, die Umbildung ber Em= pfindung zum erzeugenden Principe ber Geelenvermos gen macht; fo hat er boch ber Ginfachheit des Gees lenprincips zufolge viel zu wenig auf die wesentliche

Berichiebenheit und bie Gefetmäßigfeit ber Seelenthas tigkeiten geachtet. Denn aus bem Grundigte . baf es teine angebornen Ideen gebe, fcblog er, daß die Seete nur vermittelft bes' Rorpers wirke, und biefer bie erfte Quelle aller Modificationen sen, welche in ber Seete entfteben 15). Er glaubte in den Rerven, Der Rervenfluffigfeit, in ben Bewegungen ber Nervenfibern und ihrer Lebensgeister durch die Objecte, und jener auf bas Behirn, als ben Sit ber Seele, Die Grunde aller Seelenwirkungen, und bas Phyfifche aller aeiftis gen Operationen entdecen zu fonnen. 3mar nahm er an, daß die Seele, wegen ber Ginheit und Untheils barteit bes Selbstbewußtsenns immateriell und in feinem Raume fen, und daher eigentlich von keinem Gis der Seele die Rede fenn tonne, wiewohl in bem Gebirne irgend ein Theil angenommen werden muffe, wo eine unmittelbare, obgleich unbegreifliche, Bechfelmirtung zwischen Seele und Rorper Statt' finde. 'Er machte die richtige Bemerkung, daß eine Borftellung und. eine Bewegung auch ber feinften Materie, nichts mit einander gemein habe, und eine aus ber andern nicht erklart werden tonne 16). Gleichwohl

<sup>15)</sup> Essai analytique chi IV. 6. 21. Puis donc que nous n'avons des idées que par les sens, il s'ensuit que l'ame n'agit que par l'intervention du corps. Il est la premiere source de toutes les modifications de l'ame: elle est tout ce que le corps l'a fait être.

etre different du corps: nous ne pouvons attribuer à cet être aucune des proprietés, par lesquelles le corps nous est connu. Si donc le corps agit sur l'amé ce n'est point du tout comme un corps agit sur un autre corps. La sen-Rennem. Sefé. 9. 2061. XI. 25.

### 306 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abfan.

bat er hauptfächlich auf bas Physische bes Geiftigen, b. i. ben Mechanismus ber Merven und Gebirubemes gungen, feine Mufmerkfamkeit gerichtet, und bieraus bas Geiftige zu erklaren gesucht, und, ba jenes Phyfifche eben fo unbefannt ift, als bas Beiftige, Soppos thefen jur Erflarung aufgeftellt, welche nichts erflas ren, ja oft mit ben ju erflarenben Erfcheinungen nicht einmal zusammenftimmen 17), und bie Aufmerksam-Beit von ben Untersuchungen über Die Gesetmäßigfeit ber Eliatigfeiten bes Beiftes abgezogen. Bonnet genauer ift, als Condillac, und manche Sehler beffelben erkannt hat; fo unterfcheibet er boch die verichiebenen Thatigkeiten und ihre Bebingungen nicht scharf genug. Die Seele ift, als einfaches Wefen, nichts anderes, als eine Rraft ober ein Bermogen, ge= wiffe Wirkungen bervorzubringen, in fich oder außer fich, b. i. in ihrem Korper. Da man in bem Korper überhaupt teine andere Beranderung fich porftellen fann, als Bewegung, fo muß die Geele, infofern fie eine Thatigkeit außert, eine Bewegung in ihrem Rorper, oder einem Theile beffelben, hervorbringen, und infofern eine Bewegfraft befigen, welche gwar verschieden von ber Bewegfraft bes Rorpers, aber boch derfelben analog ift 18).

Jebe

sation qui paroit resulter du mouvement n'a rien de commun avec le mouvement.

- 17) Man sche die scharfsinnige Prafung der Bonnets schen mechanischen Theorie der Affociation der Vorstellungen in Maaß Bersuch ab. d. Einblidungstraft.

  3. 32 ff.
- 18) Essai analyt. §. 46. L'ame est cet être aimple qui n'est ni corps ni mouvement. Cet être est une force, une puissance, une capacité d'agir

Bebe Bewegung bringt eine Beranderung in bem bewegten Rorper hervor. Wenn ein Object auf das Bebirn mitt, fo wird alfo ber Buftand bes Gehirns veraubert. Eine nothwendige Folge ber Beranderung bes Gebirns ift eine Beranderung bes Buftandes ber Seele, ben wir burch verschiedene Borte Empfine bung wer Gefühl (sensation), Ibee, Borfiele lang (perception) vennen x9). 3d tann alfo, faat Bannet, ohne mich bes Materialismus verbachtig gu machen, bier bie Bewegung an die Stelle ber Idee feten, und über die Bewegungen bes Gehirns nachfors fchen, als wenn fie felbst die Ideen waren. Ich will feinesweges bie Jbee mit ber Beranlassung ber Ibee bermechfeln; aber ich weiß gar nichts von ben Ibeen, und weiß etwas weniges von ben Beranlaffungen ber Ibeen 20). Auf Diese Weise sucht er Die finnlichen

ou de produire certains effets. §. 128. J'ai uniquement en vue cette activité que j'ai supposé,
que l'ame deployoit hors d'elle ou sur son corpa
et qui a été subordonnée à la faculté de sentir.

§. 129. Quand je dis que l'ame agit sur son
corps, je dis que l'ame modifie l'état de son
corps. — Et comme je ne puis concevoir dans
le corps aucune modification qui ne soit l'effet
d'un mouvement, je suis obligé de supposer que
l'ame produit du mouvement dans son corps,
ou dans quelqu'une des parties de son corps.
Je donne donc le nom de force motrice à cette
activité de l'ame.

<sup>19)</sup> Essai analyt. 6. 74.

<sup>20)</sup> Essai analyt. §. 75. Je puis donc, sans être soupçonné de Materialisme, mettre ici le mouvement à la place de l'idée et raisonner sur les mouvemens du cerveau comme s'ils etoient euxmêmes les idées. — Je ne pretends point con-

Borffellungsthatigfeiten burch bie Bewegung ber Gebirnfibern (er nahm fur jede Borftellung eine befons bere Riber an ) entweder burch bas Dbiect, oder burch Die Bewegfraft ber Geele, und burch ben verschiebenen Grad ihrer Bewegungen, alle Gedanken und Operationen mit benfelben burch bie Aufmerkfamfeit und Reflexion, welche ebenfalls die Richtung ber Bewegfraft ber Seele auf gewiffe Ribern ift, zu erklaren. Empfindungen und Borftellungen find nur bem Grade nach verschieben. Die Empfindung und Borftellung ift eine Modification ber Stele; ober bie Seele ift vielmehr die Empfindung und Borftellung felbft. Sie kann jene nicht mahrnehmen, ohne zugleich fich in ibren Modificationen mabraunehmen, morin bas Selbft: bewußt fenn besteht. Wenn fie zwei Empfindungen hat, und eine der andern vorzieht, so ist dieses Aufmerkfamteit. Wenn fie empfindet, daß eine Empfindung eine andere ift, wegen Berschiedenheit beiber Bewegungen, fo vergleicht fie beide Empfinbungen, und wenn fie von mehreren Borftellungen, die fie erhalten hat, burch ihre Bewegfraft die eine wieder hervorbringt, ohne die andere, fo abstrahirt fie 21).

Bei dieser Denkart konnte nur eine unvollständige und unsichere Wissenschaft des menschlichen Geistes gewonnen werden. Bonnet glaubt jedoch, der Metaphysik dadurch einen festen Boden gegeben und die verwickeltesten Aufgaben der Philosophie auf diesem Wege aufgelost zu haben. Die hochsten Ideen des mensch-

fondre l'idee avec l'occasion de l'idée: mais, je ne connois point du tout l'idée et je connois un peu l'occasion de l'idée.

<sup>21)</sup> Essai analyt. 6. 195 — 197. 207.

menfeblichen Geiftes find, nach ihm, aus ben finntis chen, als ihrer Quelle, abgeleitet. Go fcbließt er aus ber Betrachtung ber Thatfachen, und besonders, aus ber Folge ber Dinge, Die Nothwendigkeit einer erften Urfache, die er Gott nenut, und leitet baraus die Gis genschaften ber Dacht, Beisheit, Gute ab 22). unbegreiflich es ift, wie die Vernunft durch eine noch fo große Renntnig von Sinnengegenstanden und ihres Bechfels, burch die Gulfe der Aufmerksamkeit gur Borftellung von demjenigen, was unfinnlich und un-endlich ift, gelangen foll, so wird die Gultigkeit bies ses Schluffes noch mehr durch die Bemerkung des Bonnet, daß die Erifteng der Rorper ungewiß ift, indem Die Seele nur ihre eignen Mobificationen, aber nichts außer ihr felbst mahrnimmt 23), zernichtet. Ueber bie Freiheit hat fich Bonnet mit großem Intereffe verbreis tet; er verwechselt aber die psychologische mit der metaphyfischen, welches zwar ber Grundlage bes Empis riemus angemeffen ift, aber ben goberungen ber prats tischen Bernunft burchaus nicht genugt 24).

Die

<sup>22)</sup> Essai analyt. §. 263. 305.

<sup>23)</sup> Essai analyt. §. 781.

<sup>24)</sup> Essai analyt. §. 152. La liberté est le pouvoir d'agir ou de faire ce que l'on veut. §. 158.
C'est le volonté qui présère, qui choisit, et la liberté execute le choix de la volonté. Die Actie
vitât, welche die Seele durch das Bollen und die Freis
heit bemeiset, ist der Sinnlichseit untergeordnet, und
im Dienste derselben. §. 117. La sagesse a fait
l'ame un être actif; elle a placé hors de cet
être les causes qui déterminent l'exercice de son
activité. Elle a rendu l'ame capable de plaisir
et de douleur; et elle a mis le physique du
plaisir et de la douleur dans un certain ebran-

## 310 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

Die Metaphyfit, welche Bonnet an biefe Phufit anknupfte, bezieht fich auf bas Goffem ber Matur; infofern fie empfindende Wesen in fich schlieft, auf threit Urfprung, Entwidelung und funftigen Buftanb. Plan des Schopfers geht auf das ausgebreitetfte und hochste Wohlseyn ber empfindenden Besen und begreift baber die Ginrichtung, daß diefelben burch Entwickelung ber ursprunglichen Reime ber ihnen zugebroneten orga= nischen Körper sich nach und nach auf eine bobere Stufe des Senns und Wirkens, und folglich auch bes geiftigen Genuffes erheben. Diefe Ibee führte er burch Reflexionen über bie organischen Wesen, burch bie Sppothese einer Erzeugung derselben aus praformirten Reimen, und einer feinern Organisation, welche unter ber grobern verborgen ift, ans. Nicht blos Thies ren, fondern auch Pflanzen, legte er, nach analogischen Schluffen aus ben Wirkungen eine Seele bei. Seele felbst hielt er, nach ber Ginheit und Untheil= barteit bes Gelbfibewußtfenns in bem Menfchen, fur ein immaterielles Wefen , beffen Birtfamteit aber an einen Organismus gebunden fen. Ueber ben fruberen und funftigen Buftand ber empfinbenden Befen ftellte er mehrere Bermuthungen auf. Da die Menfchen ieboch feine anschauende Gewißheit von ihrer Fortbauer und ihrem Buftande nach bem Tode haben, weil fie durch biefelbe aufhoren murben, Wefen ihrer Art gu fenn, fo ift es der Bernunft angemeffen, eine gottliche Belebrung aber den Urfprung, die Natur, die Bestimmung bes

> lement des fibres ou dans un certain degré d'ebranlement. Elle a ainsi subordonné l'activité de l'ame' à sa sensibilité; sa sensibilité au jeu des fibres; le jeu des fibres à l'action des objets.

des Menfchen zu hoffen, und fie ift bem Menfchen in bem Chriftenthume gegeben.

Dieses System, ober die auf Analogieen und Dypothesen gegrundete Aussicht auf eine überfinnliche Welt hat eine Zeitlang viel Beifall, am meiften in ber Schweiz, gefunden. Denn es offenbarte fich in dems felben ein bentenber, aufgetlarter, mit Uchtung gegen bie Religion und die Ideen ber Menschheit erfüllter Beift, und felbft ber zierliche Ausbruck fprach an. 211lein es war boch nur ein Rothbehelf fur ben menfche lichen Beift, ben ber Empirismus weber in ber confes quenten noch inconsequenten Ausführung vollkommen befriedigen fann, und barum auch von feinem langen Beftande. Zwar hat diefe Philosophie, welche aus phyfiologifchen Sppothefen alles zu erklaren versucht, ein Bierteljahrhundert ben Zon angegeben; allein ber grundlich forschende Beift mußte doch gulett felbft, burch die immer ohne Befriedigung wechselnden Inpos thefen und die Berichiedenheit und Dberflachlichkeit ber Resultate, Die Unficherheit Diefes Bobens ben 25). Die Sppothefen find burch andere verbrangt worben, und die Theorie bes menschlichen Wiffens und Glaubens bat eine gang andere Geftalt gewonnen, gu welcher die auf die physiologischen Buvothesen gebauete Grundlage nicht mehr pafte. Dem edlen Bonnet entging die wahre Beschaffenheit feiner Philosophie;

<sup>25)</sup> Eine scharfsinnige Kritik ber Schule der Empiristen, hauptsächlich der Franzosen Condillac, Bonnet, Deges rando, in Beziehung auf die Erundbegriffe von den Hauptvermögen des memschlichen Geistes, und die Erundlage der Wetaphysik findet sich in le Vulgaire et les Metaphysicieus ou doutes et vues critiques sur l'ecole empirique par W. R. Bodmer. Paris 1802. 8.

#### 312 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abion.

phie; benn er war überhaupt nur nach und nach in bas Interesse philosophischer Untersuchungen gezogen worden, und hatte nie ben Grund und Gehalt der Phissosphie, welcher er folgte, untersucht und geprüft. Ueberzeugt von der Wahrheit der christlichen Religion, und daß sie allein den Menschen über Gottes Seyn und Sigenschaften, so wie über die Fortdauer und Bestimmung des Menschen Aufschlusse gebe, welche für sie geeignet sind, war er zufrieden, daß die Philosophie durch die Vernunft den Menschen zur Religion hinführe. Beide waren in seinem Systeme auf das innigste vereinigt und machten nur ein Ganzes aus, darum wurde er um so weniger die Inconsequenz inne, welche in der auf dem Empirismus gegründeten rationalen Erkennts nist liegt.

In einem gang andern Geifte erscheint die Philosophie bes Empirismus in der Mehrheit der Rrangofen und einigen andern Gelehrten diefer Beit, welche ohne reli= giofes Intereffe, ja mit feindseligem Gemuthe gegen febe, doch hauptsächlich die christliche, Religion die em= pirische Philosophie zu einem reinen Naturalismus und Altheismus confequent burchführten. Das Zeitalter, in welchem die Euchklopadiften auftraten, zeichnete fich burch Sittentofigfeit, Leichtfinn, Berftrenungefucht, burch . einen hoben Grad von Berftandesbildung, burch Citels feit und Rrivolitat, burch ein Saschen nach bem Neuen und Glanzenden, durch Berachtung bes Alten und Gin= geführten aus. Durch die Sittenlosigkeit bes Hofes batte fich ein allgemeines Sittenverberben unter ben bobern Classen verbreitet; die Religion war durch die Sitten ber Beiftlichkeit und burch bas geiftlofe For= mal = und Ceremonienwefen ber eingeführten Religion, gu einem caput mortuum geworden und ber Geift ent= wichen. Gie fand feinen lebendigen Quell und feinen

haltungspunct in bem herzen ber Menfchen, und in bem Character ber Ration 16). Die Philosophie, mele de Die Ideen ber Bernunft beleben, ftarten, reinigen follte, mar zu einer blogen Berftanbeserkenntnif berabgewurdigt, und ju einem eitlen Raifonnement und Geschwäß à la portée de tous les hommes geworben, und auftatt bem' Berberben ju fteuern, murde fie burch Die Citelfeit ber Bortfuhrer, welche um den Beifall bes großen Dublicums buhlten, felbft von dem allgemeinen Berderben ergriffen. Die Gelehrten wetteifers ten mit einander, Die Feffeln der Dentfreiheit zu zer= brechen, die Borurtheile ju gerftreuen, ben Aberglauben ju gerftoren, und bas Licht bes Berftandes überall Diefes Streben bat ihnen Ruhm und anzugunben. Beifall gebracht. Aber ihre Philosophie mar ohne Grund und Salt, und indem fie ohne bemabrte Grunds fate grundlose Meinungen gerftorte, unterminirte fie auch ben fichern Boben bes Biffens und Glanbens, und das Reich der Sitten und der Religion; Die ftolge Gebieterin murbe eine Sflavin ber Meinungen und Leidenschaften und ein Spiel ber Willfur.

Dider ot und d'Alembert waren die Urheber ber frangosischen Encyklopadie und die Tonangeber dies ser neuen Philosophie, zu welcher Condillac schon den Grund

<sup>16)</sup> Eine treffende Schilberung des Zustandes der französischen Nation in dem achtzehnten Jahrhundert in Beziehung auf Sitten, Religion und Wissenschaften sind der man in Barente und Jay Abhandlungen über die Literatur Frankreiche im achtzehnten Jahrhundert, übers. v. Ukert. Jena 1810. 8. Ein außerst merkwürdiger Beitrag zur Kenntnis der religiösen Cultur ist der Artikel Meslier in der Encycl, method. Philos. anc. et mod. T. III. P. I. p. 218-

# 314 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abicon.

Grund gelegt hatte. Denis Diberot, geboren gu Langres 1713, hatte einen glubenden, fprubelnben Beift, befag viel Renntniffe und Wig; aber ftatt eines beiligen Reners brannte in feinen Schriften nur ein funftliches Reuer; ohne Ginheit trieb er fich auf bem unruhig bewegten Meere Der Meinungen berum. Nachdem er bas Gebiet ber Biffenschaften burchftreift batte, fuchte er alles mit bem Berftande zu erfaffen : bem Begriffe fucht er alles zu unterwerfen, ohne bos here Unfichten, ohne ein Jenfeits des Berftandesgebietes, Indem er die Berftandebregeln an bas ber Ratur. Spftem ber positiven Religion anlegte, und es mit bens felben maß, gerftiebte burch ben 3meifel baffelbe, wie ein Schattenreich. Die Moral ber Gludfeliafeit. ber Egoismus mit ichonen Phrasen, welche gur Bewunderung binreifen konnten, war bas Ginzige, was aus bem Schiffbruch gerettet worden mar. begann feine literarifche Laufbahn mit feinem Berfuch uber bas Berdienft und bie Tugenb, im 3. 1745, weicher mit Beifall aufgenommen wurde: er war eine Uebersetzung ber Abhandlung bes Chaftesbury. Gr. Raigeon betrachtet diefe Arbeit und bie Bugabe von Unmertungen, welche mehr driftlich. als philosophisch maren, als ein religiofes Rieber, von furger Dauer, burch beffen Rrife er auf immer por iedem Rudfalle geheilt worden fen 17). Den vollgultigen Beweis bavon geben feine philosophischen

<sup>17)</sup> Anoyolop. method. T. II. P. I. p. 154. Bon manchen Gelehrten ift diese Uebersetung eines aus landischen Berts als sein eignes Geistesproduct anger sehen, und ihm darüber Lob ertheilt worden, das ihm nicht gang gebuhrt.

Gebanten; welche bas Jahr baranf ericbienen 28). Dit großer Areiheit beurtheilte et die Sauptfate ber chriftlichen Religion, wie er fie nach bem Lebrbeariffe bes Ratholicismus, mit menschlichen Sagungen vermifcht, fich vorftellte. Er thate in biefer Schrift mans De menschilde, unwurdige Verftellungen von Gott. feltte bie Schwachen in bem Beweife fur Gottes Da= fenn ins Licht; aber feine eigenen Grundfate find feibft nichts weuiger als gelautert und aufgehellt burch bas Liche ber-Bernunft, fondern von ber fogenaunten Dorat bes Intereffe eingegeben. Indem er aber nur abs geriffene Gabe hinftellt, und einen boben , abfprechenben, feden, Zon annimmt, imponirt bas Gange bem Lefer, ber nicht auf feiner But ift. Bier find nur eis nige Gebanken, nach benen man ben Geift bes Gans sen beurtbeilen tann. Dur Leibenschaften, große Lei= benichaften konnen ben Denichen über bas Gemeine erheben. Dhne fie gibt es nichts Erhabenes, meder in ben Sitten, noch in ben Werken; ohne fie murben bie iconen Runfte in die Rindheit gurudfallen, und die Tugend kleingeifterisch werben. — Nach ben Schilberungen bon bem bochften Wefen, nach feiner Reigung jum Borne, nach ber Strenge feiner Rache, nach ber Bergleichung der Bahl der Menschen, die er verloren aeben laft, und berer, benen er feine Sand reicht, mußte eine . gerabfinnige Seele fich versucht fublen gu bem Bunfche, es mochte fein Gott exiftiren. Man wurde in diefer Welt vollkommen ruhig fenn, wenn man gewiß mare, daß man in einer andern nichts zu furchten batte. Der Gebante, baf es feinen Gott gibt, hat noch nie einen Menschen erschreckt; aber mohl ber.

<sup>18)</sup> Pensées philosophiques. Piscis hic non est omninm. Haye 1746. 8.

ber, bag er, fo wie er befdrieben wird, eriftirt. Aberglauben beleidigt Gott mehr, als Atheismus. ber Deist kann dem Atheisten die Spitze Die Metaphysik und Ontologie macht nut 3weifler: ben beften Beweis fur Gottes Dafenn, ben jene nicht geben fann, gewährt die Betrachtung der Natur in ibrer Ordnung. - Mach mehreren Jahren fette Diverot, burch bas Gluck aufgemuntert, welches diefe Geban= fen erfahren hatten, eine Fortfetung auf, bie weit fühner und feder mar, und ber driftlichen Religion offenbar ben Rrieg erklarte. Er magte aber nicht', fie bruden zu laffen, um nicht feinen Rubm in Gefahr gu bringen. Mehreres davon murde aber in bem recueil philosophique, der 1770 in Holland erschien, mit Abanderungen im Ton und Ausbruck befannt gemacht. Maianon bat eine Reihe biefer Gebanten, welche Bahrheiten und Irrthumer untereinander mifchen, in ber Enchklopabie ausgezogen 19). Sein Brief über Die Blinden und Tauben behandelt ein intereffantes psychologisches Problem, wobei er jede Gelegenheit ers greift, jene Meußerungen gegen bie driffliche Religion anzubringen. Das Ministerium Ludwig XV bestrafte biefe Freiheit mit einem funftehalbmonatlichen Gefångniß.

Als bem Diverot eine Uebersetzung von Chalmers Encyclopedie angetragen wurde, kam er auf ben Gesbanten, eine neue Encotlopabie herandzugeben. Er verband sich mit mehreren Gelehrten von berselben freien Denkart, welche alle von bemselben Geiste beseelt waren, ben teligiösen Aberglauben, unter welchem Ramen sie aber überhaupt Religion jeder Art, den Deismus etwa ausgenommen, begriffen, zu zernichten.

<sup>19)</sup> Encyclop. method. P. II. P. I. p. 159.

Er erhielt einen berühmten Mathematiter, Jean le Rond d'Alembert, jum Mitherausgeber. Diefer mat ein Findelfind und 1717 ju Paris geboren; eine Sandwertersfrau nahm ihn auf und erzog ihn. In den ges lehrten Schulen zeichnete er fich aus und beschäftigte fich mit ausschließlichem Intereffe mit ben mathemati= ichen Wiffenschaften. Diesen verdankte er, burch wirks liche Berdienfte, fein Glud, fein Unfeben und feinen Ruhm, fo daß er von Friedrich bem Großen nach Berlin berufen murbe, um Brafibent ber Atademie der Bifs fenschaften zu werben, und als er fein Baterland nicht vertaffen wollte, ihm zu Ehren die Stelle, fo lange er lebte, unbefett ließ. Als Philosoph hat er in Frants reich einen großen Namen, ohne mahren philosophischen Briff . und ohne bedeutenbe Berdienfte, erhalten. D' Alembert, wie Diderot, maren Deiften, ober mohl gar' Atheiften; aber fie hielten mit bem Atheismus gurud. weil fie die Religion überhaupt nur fur einen Rapps jaum des Bolles, und ben Atheismus fur eine ber offentlichen Rube gefährliche Lehre bielten. Die meiften Gelehrten in Frankreich maren ber Meinung bes Bols taire jugethan: es fep nutlich, bag man bas Dafenn eines Gottes glaube, und wenn feiner eriftirte, mußte man einen machen. Aber bas Chriftenthum, eine Religion, welche, burch ein geringes und verachte= tes Bolf über ben Erdboden verbreitet, melde burch fo viele Menschensatzungen entstellt worden, mar ihnen, indem fie nicht den ursprunglichen Beift und den bingugefommenen Buchftaben, bas Innere und bas Weu-Bere, unterschieden, ein Unftog, eine Berbohnung ber gefunden Bernunft, und fie fetten eine Ehre barin, Die positive Religion überhaupt burch die Baffen bes Dites ju vernichten.

Die Encyklopabie, welche in biefem Geifte verfast war, fand, ungeachtet ber hof bas Werk unterbruden

## 318 Siebentes Sauptft. Erfte Ubth. Gupfter Mbichn.

bruden wollte, groffen Beifall, weil fie ber Denkert der bobern und gebildetern Claffe der Ration ents fprach, und hatte einen großen Ginflug auf Die Ras tion, welche es hinwiederum als ein Werk, worauf ber Stoll von Frantreich rubete, unterftuste 20). meiften philosophischen Artifel find obne Liefe und Grundlichkeit, empfahlen fich ben Frangofen burch ben eaprit und die außere gefällige Form; und haben gum Inhalte ben Naturalismus, Die Moral Des Gefühls, Die Freiheit ohne Gefetz. Die philosophischen Anfichten, welche in benfelben berrichen, gehoren bem Werte nicht eigenthumlich an, fie maren fruber schon von mehregen geaußert worden; nur traten fie bier vereis nigt, und in einem Gesichtepunct gusammengefaßt, in einer bestimmteren Gestalt hervor. Das System ber Ratur, beffen Berfaffer namentlich nicht befannt, aber bochft mabricheinlich ein Mitarbeiter ober ein Kreund ber Encyklopabiften ift, enthalt gewiffermaßen bas Guffem, welches in der Eucoklovable ftuckweise und verbedt enthullt wird 21).

Das

eray Groogle

<sup>20)</sup> In turger Zeit war die erfte Auflage von 4200 Eremplaren vergriffen. Voltaire Questions sur L'encyclopedie. 1 Part, p. 2.

<sup>21)</sup> Système de la nature ou des loix du monde physique et du monde moral par Mr. Mirabaud. Londres 1770. 8. Mirabaud, der 1675 zu Paris geboren und daselbst d. 24. Jun. 1760 gestorben ist, hat mehrere Schristen, alle in demselben Geiste, gesschrieben, welche ohne seinen Namen erschienen, z. S. Opinions des Anciens sur les Juiss, und Reslexiona impartiales sur l'evangile, welche in Holland 1769 erschienen; La vie de Jesus Christ; la morale de la nature; histoire abregée du sacerdoce ancien et moderns. Alembert seugnet, daß er der Bs. des

Das Onftem ber Matur geht pon bem Gedanten aus, bag ber Menich uur barum ungludlich ift, weil er feine Ratur verkennt. Gein Geift ift' fo febr mit Borurtheilen und Irrthumern von Jugend an erfullt, daß man, ihn mit aller Dube faum bavon bes freien tann. Gin gefahrlicher Sauerteig' mifcht fich in alle feine Erkenntniffe, und macht fie mogend, bunkel, irrig. Der Menfch will ju feinem Ungluct über bie Grenzen feiner Sphare binaus, fich erheben über bie finnliche Welt; umfonft erinnert ibn ber gefahrliche und immer wiederholte Stura an die Thorheit feines Unternehmens. Er wollte fruher ein Metaphpfifen, als ein Physiter fepn; er verachtete bas Wirkliche, um Chimaren nachzuhangen, pernachlaffigte bie Erfalrung, um in Systemen und Bermuthungen au fcmels gen, er magte es nicht, feine Bernunft zu cultiviren, gegen welche man ihm fruhzeitig Borurtheile frigebracht hatte. Er vermeinte fein Loos in den eingebilg beten Regionen eines andern Lebens an wiffen, ebe er

Système de la nat. fep, aus bem Grunde, weil Mirabaud daffelbe beständig leugnete, und weil er tein Atheift gewesen fep. Allein Alembert ift ein Beuche ler; er mußte mobl, daß Mirabaud ein Kreigeist mar: er wollte es aber nicht gestehen, und alle Afabemiter, beren Eloges er schrieb, follten auch als Rechtgläubige daftehen. In der Encyclop. method. Philos. anc. et mod. Art. Mirabaud wird biefes mit Recht gerugt, aber ebenfalls behauptet, Mirabaud fen nicht Der mabre Berfaffer des Suftems, fondern von einer ans bern, nicht gebruckten, Schrift: Des lois du monde physique et du monde moral, beren Inhalt und Grundlabe mie bem Opftem der Ratur einerlei fegen. Dach ber gewähnlichen Meinung ift entweder ber Baron von Sollbach einer pon den Mitarbeit teru an der Encyflopabie, dber La Grange, fein Sauslehrer, ber mabre Berfaffer.

baran gebacht hatte, fich in bem gegenwartigen Leben gludlich zu machen. Der Mensch verschmabete mit einem Borte bas Studium ber Ratur, um Phantomen nachzulaufen, die, gleich ben Frelichtern, ibn febrede ten, blendeten, und von bem Bege ber Bahrbeit, worauf er allein fein Glud finden tann, abführs ten 22). Die Abficht Diefes Suftems geht alfo babin, den Menfchen gur Matur, von ber er fich veriers bat, gurudauführen, ibm die Bernunft werth, Die Tugend verehrlich zu machen, und die Wolken zu gerftreuen, welche ben einzigen zu ber ermunichten Gluchfeligfeit führenden Weg verbergen. Der Bf. verfichert, baf et nur diejenigen Ideen vorlege, von welchen er burch eis ne ernftliche und lange Reflexion überzeugt fen, baf fie für die Ruhe und bas Bohl bes Menschen nütlich und fur bas Fortichreiten bes menfchlichen Geiftes forberlich fepen; er fobert gur Prufung berfelben auf. und erklart, er fen weit davon entfernt, bie beiligen Bande der Moral zu gerreißen, er wolle fie vielmehr. ftraffet anziehen, und die Tugend auf die Altare feggen, welche Betrug, Schwarmerei und Aurcht bisber gefährlichen Phantomen errichtet hatten 23).

Ein folches System, welches nach solchen Bersis cherungen von einem Denter, ber ichon auf seinem Grabe steht, hervortritt, und welches unter den Frans zosen nicht geprüft, sondern mit ungetheiltem Beisalle aufgenonunen worden und großen Einfluß gehabt hat, verdient gewiß Aufmerksamkeit. Der Zweck besselben ist die Lehre, daß nichts, als nur die Natur, b. i. Materie und Bewegung, wirklich ist, baß daraus alle Erscheinungen der Welt, selbst

<sup>22)</sup> Onftem b. Dat. Borrede.

<sup>23)</sup> Syftem b. Mat. Borrede.

Die Begetation, bas Leben und Denten ers flart werben tonnen; bag bie Seele nichts anders, als bas Gehirn, Die Freiheit unb Unfterblichfeit, eine Chimare und Gott ein Erzeugnif bes Aberglaubens ift. - Es beftebt aus zwei ungleichen Theilen; einem bogmatischen und einem polemifchen. Bei bem lettern hat fich ber Bf. piel langer aufgehalten, als bei bem erftern. gludlicher in bem polemischen, als in bem bogmatis fchen, indem er bort wenigstens in dem Dogmatismus Der fpeculativen Bernunft nicht felten icharffinnia Rebla fchluffe entbectt, bier aber von Sypothefen ausgeht, and welchen die Rolgefate nicht einmal abgeleitet wers ben tonnen. Das Gange ift ein Gewebe von unbewies fenen, einander oft widersprechenben Gagen, nur burch die Rlarheit, Redheit und Gelbfigefals ligfeit ihres Urhebers einen Schein bei lebhaften Ros pfen erweden toninten. Der Grundfehler aber beftebt in einem beständigen Berwechseln und Berwirren ber Begriffe, in bem Aufstellen von Behauptungen ohne Untersuchung ber Grunde und Grenzen bes Wiffens. Das Suftem fangt von allgemeinen Gagen, von ber Ratur an, und geht bann ju bem Menschen über, führt Die moralischen Gigenschaften besselben auf feine phys fifchen gurud, leitet biefe aus Modificationen bes Ge= hirns ab, und grundet barauf ben Empirismus und Sensualismus ber Erkenntnig, fo wie ben Materialiss mus. Der Grund Diefer Lehre ift die Unnahme, baf alle Borftellungen und Erkenntniffe finnlich find, und biefe wird wieber aus dem Raturalismus abgeleitet, fo daß bas Fundament der Lehre-wieder gur Folge wird, und fich Alles fein im Rreife herumbreht. Das mit hangt bie Inconfequeng gufammen, baf bas Gy= ftem über die Grengen und Schranten unferer Erfeunts niß klagt, und fo oft Einwurfe bamir abweift, baß Cennem. Befc. b. Bbilof. XI. Cb. mir-

wir fo Bieles nicht wiffen, und bann boch bas Suftem pon porne berein eine Erfenntnig ber Natur im Gangen und in ihren einzelnen Theilen vorspiegelt, als mare fein Urheber allwiffend, und hatte bei allen Ber= anderungen bes Universums prafibirt und bas Raberwert beffelben gemacht und aufgezogen. Roch ein Rehter besteht darin, daß er, ohne grundliche Ginficht in bie gefetzitäßige Thatigteit bes menfchlichen Geiftes gum Grundfat antimmt, die Bahrheit jeder Ertenntniß berube auf Demonftration, und jedes Urtheil fen falfch, bas nicht bemonftrirt werben tonne, ungeachtet fast alle Sate Des Syftems nur bittweise angenommen find. Daber wird bun gefolgert, bag, weil fur die Freiheit nut Unftetblichkeit ber Seele und fur Gottes Dafenn feine Demonstration vorhanden ift, diefesben nur Musgeburten bes Wahnglaubens find.

Die Hauptläge des Systems der Natur bestehen in folgenden Behauptungen: Das Universum, oder der weite Inbegriff alles Wirklichen, bietet uns über- all nichts dar, als Materie und Bewegung; eine unsermeßliche und ununterbrochene Kette von Ursachen und Wirkungen. Einige von diesen Ursachen sind uns bestannt, weil sie die Sinne afficiren, andere unbekannt, weil sie durch Wirkungen, die von ihren ersten Ursachen weit entfernt sind, auf uns wirken.

Sehr verschiedene, und auf unendisch verschiedene Weise zusammengesetzte Materien erhalten und theilen verschiedene Bewegungen ohne Aufheren mit. Die verschiedenen Eigenschaften, Berbindungen, und darans nothwendig entspringenden Handlungsweisen dieser Mazterien machen fur uns das Wesen der Dinge aus; daraus entspringen die verschiedenen Ordnungen, Classen und Wesen der Dinge, deren Totalität dasjenige ift, was wir Natur nennen, Natur im weitern und im

engern Sinne. In dem lettern ist der Mensch ein Ganzes, welches aus der Berbindung gewisser Matestien entspringt. Diese Materien sind mit, besondern Eigenschaften versehen, deren Anordnung die Organissfation heißt. Das Wesen der lettern ist das Empsinsten, Denken, Handeln, kurz die eigenthümliche Beweisgung, die den Menschen auszeichnet von andern Thiesten, und ihn in eine besondere Classe bringt. Diese verschiedenen Systeme der Dinge, oder besonderen: Ruzturen hängen von dem allgemeinen Systeme, von dem großen Ganzen, von der allgemeinen Natur ab; sie machen einen Theil der lettern aus, und alles, was existirt, ist nothwendig an sie gebunden 24).

Die Bewegung ift ein Streben, woburch ein Rore per feinen Ort verandert, ober gu verandern fucht. Die Bewegung ift bas Ginzige , was unfere Organie mit ben Dingen, die in ober außer uns find, in Bes giebung bringt. Die mannigfaltigen Dinge, Substans gen, Korper, beren Inbegriff die Natur ift, find Mira fungen von gewiffen Combinationen ober Urfachen und werden dagegen wieder Urfachen, bon Wirfungen. Urfache ift ein Ding, welches ein anderes in Bemes gung fest, ober in bemfelben Berauberungen berbors bringt. Birtung ift Beranderung, welche ein Rors per in einem andern vermittelft ber Bewegung hervors bringt. Jebes Ding entpfangt und theift nach feinem Befeir verschiedene Bewegungen mit. Die Ratur ift ber Inbegriff aller Dinge und Bewegungen, Die wir fennen, fo wie vieler, die wir nicht erkennen konnen, well fie unsern Sinnen unzuganglich find 25). Die Sinne

<sup>24)</sup> Systeme d. l. n. P. I. ch. 1.

<sup>25)</sup> Systeme d. l. n. P. I. ch. 2. p. ts. La ma-

Sinne zeigen uns überhaupt zwei Arten von Bewegunsgen; die eine die Bewegung der Körper in Masse, die allein für uns wahrnehmbar ist, die ansdere, eine innere und verdorgene Bewegung, welche von der, einem Körper eigenthümlichen Bewegung, d. i. von der Wirkung und Gegenwirkung der nicht wahrsnehmbaren Bestandtheile abhängt. Diese letzte ist nicht wahrnehmbar; wir erkennen sie nur durch die Beräusderungen, welche wir nach einiger Zeit an den Körpern und ihren Mischungen wahrnehmen 26).

Die Bewegungen sind erworbene, wenn sie durch eine fremde Ursache bewirkt werden, spontane, wenn in einem Körper die Ursache der Berändes rungen, welche er erleidet, enthalten ist. Bon der Art sind die Bewegungen des Menschen, das Gehen, Reden, Denken. Jedoch wenn man es strenge nimmt, sa gibt es keine spontane Bewegungen, da alle Körper beständig auf einander wirken, und alle ihre Berändes vungen von offenbaren und verborgenen Ursachen herzuhren.

Es gibt keine vollkommne Ruhe; alles ist in Beswegung. Denn auch das scheindar Ruhige hat doch ein Bestreben zur Bewegung, und jeder Körper, der gedrückt, gestoßen und angezogen wird, beweist in dem Widerstande eine verborgene Kraft (vis inertiae). Die Bewegung ist ein Zustand, der nothwendig ans dem Wes

ture, comme on a dit, est l'assemblage de tous les ètres et de tous les mouvemens que nous connoissons, ainsi que de beaucoup d'autres que nous ne pouvons connoitre parce-qu'ils sont inaccessibles à nos sens.

26) Syst. d. l. n. P. I. ch. a. p. 12.

Wesen der Materie solgt; sie dewegt sich durch ihre eigne Kraft, und bedarf keines außeren Unstoßes, um in Bewegung zu kommen. Die Materie ist nicht träge, wie man schon aus den Erscheinungen der Gravitation, oder aus dem Umstande sieht, daß ein Körper, wenn er sich selbst überlassen, oder von den Findernissen seines Wirkens befreit ist, sogleich mit zunehmender Geschwindigkeit zu kallen anfängt. Es ist also gar kein Grund vorhanden, außer der Materie eine Kraft zu suchen, welche sie in Bewegung gesetzt batte. Wenn man also fragt: woher ist die Materie und die Bewegung in der Materie gekommen? so wird man antworten mussen: sie hat von Ewigkeit existirt upd sich pon Ewigkeit bewegt 27).

Der Gang der Natur besteht in der unausshörtischen Rette von Bewegungen und Reactionen der mansnigsaltigen Materien und ihrer Combinationen, wodurch Dinge entstehen, erhalten, verandert, zerstört wersden 28). Einige Materien sind unveränderlich geneigt, sich zu vereinigen, andere einer Bereinigung unfähig. Diese Anziehung und Zurücksoßung, Sympathie und Antipathie sind die allgemeinen Gesetze der physischen und moralischen Welt, welche wir, ungeachtet unserer Unwissenheit in Ansehung der Wege der Natur, des Wesens, der Eigenschaften, der Elemente, der Verhältznisse und Combinationen der Dinge, als die Ursachen aller

<sup>27)</sup> Syst. d. i m. P. I. ch. 2. p. 18. 19. Si l'on eut observé la nature sans prejugé, on se seroit depuis long tems convaincu que la matiere agit par ses propres forces et n'a besoin d'aucune impulsion exterieure pour être mise en mouvement — 21. 23.

<sup>28)</sup> Syst. d. l. n. P. I, ch. 3.

aller naturlichen Wirkungen erfennen. Alle Beweguns gen baben ihre Richtung und ihr Biel. Die allgemeis ne Richtung aller Bewegungen ift die Erhaltung und Rortfegung feiner wirklichen Erifteng, Angiehung beffen, mas nutlich, Burndftogung beffen, mas ichablich ift. Man nennt diefe allgemeine Richtung die Gravis tation auf fich felbft, die Eragheitetraft; bie Moraliften nennen fie ble Selbfiliebe. Gelbitliebe, fo wie febe Bewegung, jede Bandlungewelfe, und überhaupt jede Erscheinung, ift als Product ber Natur, bes Befens, ber Gigenschaften und Berbindlingen nothwendig. Rothwendigkeit ift beftandige und unabanderliche Berknupfung der Urfachen mit ihren Wirkungen 29). Webes Wesen ift ein Individuum, welches in ber großen Samilie fein nothwenbiges Tagewerk fur die allgemeine Arbeit verrichtet. Much ber Menich ift ein Glied ber großen Rette; allefeine veranderlichen und oft fich burchfrenzenden Ge= banken, Willensacte, Buniche, Sandlungen mußten unter ben Uniftanben fo, und fonnten nicht andere erfolgen. Die Matur ift ein handelnbes oder lebendes Sanze, beffen Theile alle nothwendig, und ohne es zu wiffen, für die Fortdauer ber Wirksamkeit der Eris fteng, bes Lebens, zusammenwirken. Die Matur exis ffirt und wirft nothwendig, und alles, mas fie enthalt, ftimmt zur beständigen Fortbauer ihres wirkfamen Senns nothwendig zusammen' ?0). Drb=

29) Syst. d. l. n. P. I. ch. 4.

<sup>30)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 4. p. 45—47. La nature est un tout agissant ou vivant, dont toutes les parties concourent necessairement et à leur insçu à mainment l'action, l'existence et la vie; la nature existe et agit necessairement et tout ce qu'elle contient conspire necessairement à la perpetuité de son être agissant.

Dronung ift eine Betrachtungemeife unferes Geis fres, inwiefern wir in ben gesammten Beziehungen cines Gangen eine Ueberginstimmung ber Art und Weife feines Genns und Wirkens mit der unfrigen leicht mabrnehmen. Da in ber Natur alles nothwendig ift und erfolgt, fo ift bas Mufter ber Ordnung nicht in ber Natur, fondern nur in unferm Geifte porbanden. Will man indeffen die Idee der Ordnung auf die Matur anwenden, fo ift fie die Folge von den Wirkungen oder Bewegungen, die wir fur jusammenftimmend gu einem gemeinschaftlichen Zwede halten. Dronung in ber Ratur ift die nothwendige Art bes Genns und Beziehung der Theile auf einander, oder die Nothewendigkeit in Beziehung auf die Rolgen ber Wirkungen, die nothwendige Rette ber Urfachen und Wirkungen. Buweilen aber wird die Ordnung ber Natur, die wir als übernaturlich bewundern, geftort, und verman= belt fich in Unordnung. Diefes ift jedoch immer eine Rolge ber Gesetze ber Natur, in welcher es nothwenbig wird, daß einige Theile zur Erhaltung des Gans gen von ihrem gewohnlichen Gange abweichend merben. Unordnung ift nur Uebergang eines Dinges zu einer Alle Bewegungen in Beziehung auf neuen Ordnung. bas Maturgange, alle noch fo verfchiedene Arten gu handeln find in ber Ordnung und stimmen mit ber Der Tugendhafte, der Lasterhafte Matur zusammen. konnen beide nicht anders handeln und fenn, als fie find und handeln; jener jum Beften feiner Freunde, Diefer jum Unglud der Gesellschaft. Das Suftem beiber Arten von Sandlungen ift indeffen relativ fehr verschieden. Dropung und Unordnung ift nur bie verschiedene Anficht biefer natürlichen und nothwendigen Wirkungen in Begiebung auf und 31).

Der

#### 328 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abion.

Der Denico ift ein Theil ber Ratur; er fteht uns ter benfelben allgemeinen Gefeten , bie' fich nach feinem eigenthamlichen Wefen nur auf eine befondere Beile außern. Alle feine Empfindungen, Joeen, Bils lensacte, Sandlungen, alles mas er thut und leibet, find Birkungen feiner Tragheitetraft, feiner Gravitation auf fich felbft, feiner Angie bungs = und Burudftofungsfraft und feines Erhaltungstriebes; mit einem Borte, Folge ber Ener: gie, Die er mit allen bekannten Dingen gemein bat. Die Quelle aller Frrthamer, in welche ber Denfch gerathen ift, ift die Unficht von fich felbit, bag er fich felbft bewege, baf er immer burch eigene Ener gie handle, und in feinem Sandeln und Bollen von ben allgemeinen Gefeten ber Ratur unabhangig fen. Gine aufmertfame Prufung batte ibm balb zeigen tone nen, daß feine Bewegungen nichts weniger, als fpontan find, baf er von feiner Geburt an von Urfachen abhangt, bie außer feiner Gewalt find, und bis an feinen Tob unaufhorlich von Urfachen modificirt wird, welche ohne fein Wollen auf feine Dafchine einfließen, fein Geyn veranbern, fein Betragen bestimmen 32).

Nach

52) Syst. d. l. a. P. I. ch. 6. p. 63. Tout ce qu'il fait et tout ce qui se passe en lui sont des effets de la force d'inertie, de la gravitation sur soi, de la vertu attractive et repulsive, de la tendence à se couserver, en un mot de l'energie qui lui est commune avec tous les êtres que nous voyons; elle ne fait que se montrer dans l'homme d'uné façon particulière, qui est due à sa nature particulière, par laquelle il est distingué des êtres d'un système ou d'un ordre different. La source des erreurs dans lesquelles l'homme est tombé, lorsqu'il s'est envisagé luimême, est venue — de ce qu'il a cru se mouvoir

Rach biefer Boraussennig nahm ber Menich zwell Substanzen als Bestandtheile feines Wefens an , Rors per und Geift ober Seele, wobon jener ansgen bebnt, biefer einfach fen. Das Suftem bes Spis ritualismus wird nun, nach verschiedenen Onwothesen über bas Entstehen bes Menschengeschlechts, burch mancherlei Granbe bestritten, welche babin geben, baff eine Subftang, welche feine andere Gigenschaft bat, als die Ginfachbeit, welches mur eine Benneinung ift, undentbar ift, baf bie Seele, ba fie ben Rorper bewegt, und Bewegung nur bem Ausgebehnten gui fommt, ausgebehnt ift, baß bie Geele gezwungen wird, diefelben Beranberungen, ale ber Rorper, ju erleiben, mit bemfelben entfteht, fich entwickelt und altert; daß ber Menich alfo fein Doppelwesen, fonbern eine Bera bindung verschiedenartiger Materien ift 33). Im Grunde ift in Diefen Beweisen nichts Neues, mas nicht icon bei den Stoitern und bei dem Epitur portame. Mach

voir de luis même, agir toujours par sa propreenergie; dans ses actions et dans les volontés, qui en sont les mobiles, être independant des loix generales de la nature et des objets que, souvent à son ineçu et toujours malgré lui, cette nature fait agir sur lui: s'il se fût attentivement examiné, il eût reconnu que tous ses mouvemens ne sont rien moins que spontanés; il eût trouvé que sa naissance depend de causes entierement hors de son pouvoir, que c'est sans son aveu qu'il entre dans un système où il occupe une place; que depais le moment où il nait jusqu'à celui où il meurt il est continuellement modifié par des causes qui, malgré lui, influent sur sa

machine, modifient son être et disposent de sa

eonduite.

<sup>35)</sup> Syst. d. l. s. P. I. ch. 7.

Rach einigen grammatischen und biftorischen Bemers Bungen, welche ben Sieg bes Materialismus vollenden follen , aber nichts gur Entscheidung beitragen tonnen, kommt die Ermahnung, mit Bermerfung jener Chinds ren und theologischen Traume, Die Geele ber Ers fabrung ju unterwerfen. Der Phofifer, ber Mnatom und Mrat follen ihre Erfahrungen und Beobach: tungen vereinigen, um uns ju zeigen, wie man fich eine Subftang zu benten habe, Die man gefliffentlich untenntlich machte; ihre Entbedungen follen ben Doraliften die mahren Beweggrunde ber menfchlichen Sandlungen, ben Gefetgebern die Untriebe, moburch Die Menichen bestimmt, werden, an dem Bohlfeyn ber Gefellichaft zu arbeiten, ben Fürften bie Mittel geis aen, ihre Bolfer gludlich gu machen. "Dhpfilde Seelen und phyfifche Bedurfniffe verlangen auch ein phyfifches Glud und reale Gegenfiande, melche ben chimarischen, womit bie Geifter fo viele Sabrhundgete hindurch find getäuscht worden, vorzuziehen find. Man arbeite an dem Physischen des Menfchen, und mache es ihm angenehm, bann wird man auch fein Moralifches baid beffer und begludender feben: bann wird die Seele ruhig und heiter, ber Wille burch naturliche und handgreifliche Mittel gur Tugend geneigt werben 11 34).

Geift

34) Syst. d. l. n. P. I. ch. 7. p. 85. Si nous voulons nous faire des idées claires de notre ame, soumettons la donc à l'experience, renoncons à nos prejugés, écartons les conjectures theologiques, dechirons des voiles sacres qui n' ont pour objet que d'aveugler nos yeux et de confondre notre raison. — Des ames physiques et des besoins physiques demandent un bonheur physique et des objets reels et préferables aux chimères dont depuis tant de siecles on repait

Geift ift ein leeres Bort von einer verborgenen Rraft, erfunden gur Erflarung verborgener Gigenichafs ten und Birkungen. Seele ift nichts anderes, ale bas Gebirn, ber gemeinschaftliche Mittelpunct, in meldem alle Nerven des menschlichen Leibes gufammens tommen und fich vereinigen. Bermittelft biefes innern Organs werden alle innere, ber Seele jugefchriebene Operationen bewirtt, welche nichts anderes find, als Die den Rerpen bes Gehirns mitgetheilten Ginbrude, Beranderungen, Bewegungen, denen zufolge bas Ge= birn entgegenwirkt und die Organe des Korpers ins Spiel fest; oder bas Gebirn wirft auf fich felbft zus rud, und wird badurch fabig, innerhalb feines eignen Bezirfe eine große Menge von Bemegungen bervorzus bringen, die man unter dem Namen intellectuelle Bermogen bezeichnet 35). Die Grunde fur biefe Behauptung find einige Erfahrungsfate von bem Bus fammenhange bes Gebirns mit ben Organnerven . ale Bedingung bes Empfindens, und einige Beobachtungen über ben Ginfluß bes Drucks auf bas Gebirn, gewiffer mibernaturlicher Beranderungen beffelben auf das Empfinden und Bewußtseyn. Daraus wird gefolgert , daß bie Senfiblitat bes Gehirns entweber bas Resultat ber Anordnung und Berbindung gewiffer, ben organischen Besen eigenthumlichen Materien, ober eine

> nos esprits. Travaillona au physique de l'homme, rendons le agreable pour lui, et bientôt nous verrons son moral devenir et meilleur et plus fortuné; son ame rendue paisible et sereine, sa volonté determinée à la vertu par les motifs naturels et palpables qu'on lui présentera.

<sup>35)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 7. p. 86.

allgemeine Gigenschaft ber Materie überhaust ift 36). Das Bewußtfeyn findet Statt, wenn bas Gebirn bie auf die Organe gemachten Ginbrude unterscheiden Baun: ob besteht in ber beftimmten Erschutterung und ausgezeichneten Modification, welche bas Gehirm erfabrt burch die außern ober innern Organveranberuns gen 37). Menn die Sinnorgane von außeren Dbjecten verandert werben, fo entftehen Genfationen, Perceptionen, Ibeen. Genfationen beifen bie Beranderungen der Organe an und fur fich, Perceptionen, wenn bas innere Organ fie mabrnimmt; Ideen, wenn bas innere Organ fie auf die Dhgecte begieht, welche fie hervorgebracht haben 38). Diefe successiven Modificationen bes Mehirns, als Bir-Zungen außerer Objecte, werden wieder Urfachen, und bringen in ber Seele neue Modificationen herbor, melche man Gedanten, Reftexionen, Gedacht= miß, Ginbildung, Urtheil, Bollen, San= beln nennt.

Um einen bestimmten Begriff von dem Denten zu erhalten, muß man Schritt vor Schritt bemerken, was in uns bei der Gegenwart eines Gegenstandes vorgeht. Es sey dieser Gegenstand eine Pfirsiche. Sie wirkt zuerst auf die Augen, bringt in Miselben zwei Modisicationen hervor, die sich dem Gehirn mittheilen, und

<sup>36)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 8. p. 89. 90.

<sup>57)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 8. p. 93. En genéral le sentiment n'a lieu que lorsque le cerveau peut distinguer les impressions faites sur les organes; c'est la secousse distincte, ou la modification marquée qu'il eprouve, qui constitue la conscience.

<sup>38)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 8. p. 94.

und wodurch biefes zwei neue Arten bes Geons: Karbe und Rundung, erhalt. Durch bas Betaften ente fteben die Verceptionen bes Beichen, Rublen, Schwes ren , burch ben Geruch und Geschmad Perceptionen von Geruch und Geschmad. Indem ich biefe verschiedenen Gindrude ober Modificationen meiner Organe, welche zu bem Gebirne fortgepflangt worben, vereinis ge, ober alle biefe Senfationen, Perceptionen und Ideen verbinde, habe ich die Idee von dem Gangen, von der Pfirfiche, womit fich mein Gedante beschäftis gen kann; ich habe einen Begriff. Diefes ift hinreis chend, die Entstehung ber Cenfationen, Perceptionen und Ideen, ihrer, Affociation ober Berbindung in bem Gehirne zu zeigen. Man fieht, daß biefe verschiedes nen Mobificationen nichts anders, als Rolgen ber fucceffiven Ruhrungen find, welche bie außeren Organe bem innern mittheilen. Diefes innere Organ bat bas Bermogen zu benten, b. i. in fich felbft mahrque nehmen, und ble empfangenen verschiedenen Modifica= tionen ober Ibeen zu empfinden, fie zu verbinden und gu trennen, fie auszudehnen und zu beschranten, au vergleichen, zu erneuern. Daraus erhellet, bag bas Denten die Wahrnehmung ber Modificationen ift, welde unfer Gebirn von Seiten ber außern Gegenftanbe erhalten, oder fich felbst gegeben hat 39).

Das Unzureichende dieser mechanischen Erklarung fühlte der Verfasser wahrscheinlich selbst. Daher entsichtlichtet er dasselbe mit der Unerklarlichkeit aller, auch der gemeinsten Phanomene der Natur. Wir wurden die Erscheinungen der Seele zwar um nichts besser verstehen, wenn wir sie einen Geist nennen; aber, da sie sich nicht mechanisch erklaren lassen, mit

cay Google

<sup>39)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. S. p. 96. 97.

# 336 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

welchem Rechte wird benn behauptet, Die Seele fer nichts als Materie, und ihr Wirken folge aus bem allgemeinen Gesetzen ber Bewegung? 40)

Die Verschiedenheit der Menschen im Physischen und Moralischen leitet das System von den physischen Ursachen des Temperaments, und der Gewöhnung ab 4.7). Die Irrthumer entspringen durch kranke Organe, durch eine falsche Association der Ideen, und durch Voranssegung des Nichtwirklichen als des Wirklichen. Da jedoch alse Ideen nothwendige Wirkungen der Natur und Erfolge unveranderlicher Gesetze der Natur sind, und das Denken eine Naturwirkung der Gehiruthätigkeit ist, welche durch die Veränderungen der Organe bestimmt wird, und dahin auch die Association der Ideen gehört; so ist es schwer zu begreissen, wie in diesem Systeme noch Irrthumer Play sinz den kange.

- 40) Syst. d. t. s. P. I. ch. 8. p. 101. Si l'on se plaint que ce mecanisme ne suffit pas pour expliquer le principe des mouvemens ou des facultés de notre ame, nous dirons qu'elle est dans le même cas que tous les corps de la nature dans lesquels les mouvements les plus simples, les phenomenes les plus ordinaires, les façons d'agir les plus communes aont des mystères mexplicables, dont jamais nous ne connoitrons les premiers principes.
- 41) Syst. de l. n. P. I. ch. 9. p. 133. Le temperament est le produit des substances physiques; l'habitude est l'effet de modifications physiques; les opinions bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses qui s'arrangent dans l'esprit humain, ne sont jamais que les effets des impulsions physiques qu'il a reçues par les sens.

taapras ben Unterschied zwischen mahren und falschen Borftellungen ganglich aufhob. Die Inconsequeng ent= ftebt baburch, baß biefes Spftem Bahrheit nicht in ben einzelnen finnlichen Borffeltungen, fondern in ber Uebereinstimmung mit bem Bestandigen Raturlaufe, ober Bufammenftimmigen Erfahrung fest, und daher Bernunft als bas Bermogen ber Erfahrung ober ber Erfahrungsgesete annimmt 42). Indeffen bleibt es fic auch barin nicht getreu; benn indem es bie angebar= nen Ideen folgerecht bestreitet, oder vielmehr ans nimmt, baf fie fiegreich von Lode widerlegt worden, wird folgender Grundfat, welcher die Samptftute bes frangoffichen Atheismus, von Diberot an, ift, aufgeftelt: Jebes Wort ober Ibee, welche fich auf fein finnliches Object begiebet, ift aus Michts entstanden, und hat feinen Ginn noch Bedeutung. Gin folches Bort muffte baher aus der Sprache, und bie Idee aus dem menschlichen Beifte verbannt werben, weil fie finnlos find. Diefer Grundfat ift ber umgekehrte Ariftotelifche : nicht & fommt in den Berftand, mas nicht auf dem Bege ber Sinne babin gelangt. Da biefer Sat mahr ift, fo muß es auch ber umgefehrte fent. Freilich wird er burch die Unterscheidung bes Unmits telbaren und Mittelbaren fo weit und breit, bag er bie Touftigen Widerspruche verbedt, aber auch feine fichere Unwendung verliert 43).

Dje

come Google

<sup>42)</sup> Syst. d. l. s. P. I. ch. g. p. 111. 112.

<sup>43)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 10. p. 141. Si, comme Aristote l'a dit il y a plus de deux mille ans, rien n'entre dans notre esprit que par la voie des sens, tout ce qui sort de notre esprit doit trouver quelque objet sensible anquel il puis

# 336 Siebentes Sauptft. Ente Abth. Fünfter Abicon.

Die Biberlegung ber Freiheit ift ein Saupts wunct des Suftems; benn in der Annahme berfelben fand ber Urheber beffelben eine ber vorzuglichften Urfachen bon ben Brrthumern bes Menichen überbaumt. und insbesondere in Unfehung ber Seele. Ware bas Spftem ber Natur gegrundet, maren alle Grundfate mahr, alle Rolgefage richtig; fo murbe ber Ratalismus bewiesen fenn. Dit Diesem zuverfichtlichen Cone wird ber Abichnitt von ber Freiheit eröffnet: Bir haben hinreichend bewiefen, bag die Seele nichts anderes ift, als der Rorper in Beziehung auf einige feiner verborgenften Operationen: bag bie Seele, wenn fie auch als immateriell angenommen wurde, beständig von bem Rorper modificirt wird, beffen Bewegungen untermorfen ift, und ohne biefe ohne Leben und Rraft fenn wurde; daß fie folglich bem Ginfluffe materieller und pholischer Urfachen unterworfen ift, welche auf ben Rorper mirten; daß ber bleibende und vorübergebende Buftand bes Rorpers von den materiellen Glementen abhangt, welche fein Gewebe, fein Temperament ausmachen, welche burch die Rahrungemittel in ihn eine bringen, ihn durchdringen und umgeben. Bir baben ben Medianismus, welcher Die fogenannten intellectuellen

puisse rattacher ses idées, soit immediatement comme homme, arbre, oiseau; soit en derniere analyse ou decomposition comme plaisir, bonheur, vice et vertu. Or toutes les fois qu'un mot ou son idée ne fournit aucun objet sensible auquel on puisse le rapporter, ce mot ou cette idée sont venus de rien, sont vuides de sens; il faudroit bannir l'idée de son esprit et le mot de la langue, puisque il ne signifieroit rien. Ce principe n'est que l'inverse de l'axiome d'Aristote; la directe est evidente, il faut donc que l'inverse le soit pareillement.

Ien Bermogen und moralischen Gigenschaften ansmachen, auf eine blos physische Beise erklart. haben bewiesen, daß alle unsere Ideen, Sufteme, Gefuble, mabren und falichen Begriffe unfern materiellen und physischen Sinnen gehoren. Alfo ift ber Mensch ein phyfifches Befen, gebunden an die allgemeis ne Natur, ben allgemeinen und unveranderlichen Gefeten unterworfen, welche die Ratur allen Befen, nach bem ihnen ohne ihren Billen gegebenen Befen und Gigenfchaften, auferlegt 44). Wenn es mit Diefen Demonftrationen feine Richtigkeit batte, fo murbe jeder Aufmand von Borten barüber erspart werben konnen. 211lein, gleich ale wenn ber Berfaffer gefühlt hatte, baß Die Freiheit zu innig mit bem menschlichen Bewuftfenn verwebt ift, als dag die Ueberzeugung bavon noch fo blendenden speculativen Grunden weichen konn= te, fucht er noch besonders biefe Ueberzeugung ju ger= nichten. Bedoch alle Grunde in biefem weitlauftis gen Abschnitte kommen immer auf die Behauptung qurud: ber Menfch ift nicht frei; er wird immer burch Beweggrunde bestimmt ju überlegen, ju mablen, und zu wollen; alles biefes ift eine Folge beffen, mas er ift, gewesen ift, feiner vorigen Sandlungen; er fant in bem Augenblide, wo er überlegt, nicht anbere überlegen, mahlen, wollen, als er überlegt, mahlt, benn fonft mußte etwas zugleich fenn und nicht fenn. Der Gegenstand feiner Wahl ift das Un= genehme und Unangenehme. Die Borftellungen bavon macht er fich nicht beliebig, fie werden ihm aufgebrungen und bestimmen feine Bu = und Abneigung, -Wenn ber Menfch frei mare, fo mußte er, obgleich nur ein Theil, boch machtiger fenn, als das Sange,

Cennem. Befd. b. Philof. XI. Eb.

<sup>44)</sup> Syst. d. l. n. P. L ch. 11. p. 160. 161.

und sich von den allseitigen Einwirfungen selbstehatig todzureißen und sich gleichsam zu isoliren vermögen. Rur die Menge der geheimen Ursachen und Triebfedern und ihre Beränderlichkeit macht, daß der Schein entsteht, als waren unsere Entschließungen frei. Konnten wir alle, auch die kleinsten Rader des Triebwerks durchsschauen, wir wurden einsehen, daß alles nothwendig ift, und erfolget, wie es ist 45).

Da übrigens ber Mensch nur als ein Naturwesen betrachtet wird, als ein verständiges Thier, und diejen nigen Erscheinungen, welche und nothigen, ihn als ein Wesen einer hohern Ordnung zugleich zu betrachsten, gar nicht, oder nur einseitig erwogen werden; da er die theologischen haltlosen Begriffe von der gleichsgültigen Freiheit, von dem Verderben der menschlichen Natur, und von der Gnadenwahl anstößig fand, und sie nicht von der Freiheit selbst treunte; so war es tein Munder, daß ihm das alles, als eine Lebre des Wahns, der Unwissenheit und der Priesterherrschaft vorsalten, und er einen Stolz darin setze, dieses Phausone zu zernichten.

Die Sterblichkeit der menschlichen Seele folgt aus den Grundsägen dieses Systems. Ist die Seele nichts als eine Berbindung von Materien, gleich audern körzperlichen Dingen, so kann ihre Existenz auch nicht über diese Berbindung hinausreichen. Daß die Seele mit dem Körper sich entwickelt, zunimmt und abnimmt, beweist, daß sie kein anderes Loos zu erwarten hat, als der gesammte Körper. Ist die Seese ein immasterielles Wesen, so kann es doch in seiner Wirksamkeit ohne Körper nicht bestehen, weil es ohne Ideen nicht

<sup>45)</sup> Syst. d. l. s. P. I. ch. 11. p. 160-190.

venken und wollen, und Iveen ohne Sinne nicht has ben kann. Wenn man sagt, die Fortsetzung der Eristenz ver Seele nach dem Tode sen eine Wirkung der geetlichen Almacht, so stützt man eine Ungereimtheit auf eine grundlose Koppothese. Der Wahn von der Fortdauer nach dem Tode entsprang aus der Liebe zum Leben, aus dem menschlichen Stolze, aus der Furcht vor dem Tode, den man, wie alles Ungewisse, fürchtetz die Priester der Religion unterhielten denselben als Stütz ihrer Herrschaft 46).

Die Beftreitung ber religiofen Ibeen und bes res' ligiofen Glaubens ift ein anderer Sauptgegenstand Dies fes Systems. Die religiofen Joeen find ihrem Entfteben nach grundlos, enthalten Wiberfpruche, und bie Beweise für Gottes Daseyn find ohne alle Kraft -Diefes macht die Sauptpuncte bes Angriffs ans. Uns wiffenheit, Unrube, Unglud ift bie Quelle, worque bie etften Borftellungen von einer Gottheit find gefcopft worden, und daher muffen fie fcon berbachtig, falfch und betrübend' fenn. Wohin wir unfern Blief auf dem Erbboden wenden, fo fingen wir, daß fich die Denfchen, gufolge gewiffer fcredenvoller und ungludlicher Greigniffe, Nationalgotter gemacht, ober fremde Gotter angenommen haben. Die Borftellung Diefer mach tigen Urfachen ift mit ber Borftellung von Furcht verbunden; ihre Damen erinnern an Ungluckefalle, an Landplagen und Berheerungen 47). Im Grunde mirb

<sup>46)</sup> Syst. d. l. n. P. I. ch. 13. p. 222. 223 seq.

<sup>47)</sup> Syst. d. l. n. P. II. ch. 1. p. 8. Ce fut dans le sein de l'ignorance, des alarmes et des calamités que les hommes ont toujours puisé leurs premieres notions sur la divinité. D'où l'on voit qu' elles durant être ou suspectes ou fausses et toujours

wird ber Mensch mehr von bem Bofen als von bem Guten gerührt; bas lettere betrachtet er als eine. Schuldigfeit ber Natur, bas erftere als eine Ungerechs tiafeit. In der Ueberzeugung, baf die Ratur nur fur ibn gemacht fen, kann er nicht begreifen, wie fie ihm Leiden verursachen konne, wenn fie nicht burch eine, feinem Ginde feindliche Kraft bewegt murbe, welcheibre Arfachen hatte, ihn ju angstigen und ju ftrafen. Daber erhellet, daß nicht sowohl das Gute, als das-Boje bie Menfchen angeregt hat, ben Gottern nachque forschen, daß der Inhalt und die Beschaffenheit ihrer Borftellungen von benfelben, und ihr Betragen gegen fie badurch ift bestimmt worden 48). Unfunde ber Natur ift ber Entftelningsgrund der Gotter, die Rennt= niß ber Natur ift bestimmt, fie zu gernichten. 'In bem Maake

affligeantes. — Nous voyons que partout les peuples ont tremblé et que c'est en consequence de leurs craintes et de leurs malheurs qu'ils se sont fait des dieux nationaux, ou qu'ils ont adopté ceux qu'on leur apportoit d'ailleurs. L'idée de ces agens si puissans fut toujours associé à celle de la terreur: leur nom rappella toujours à l'homme ses propres calamités ou celles de ses peres.

48) Syst. d. l. n. P. II. ch. 1. p. 18. L'homme regarde le bien être comme une dette de la nature et les maux comme une injustice qu'elle lui fait; persuadé que cette nature ne fut faite que pour lui, il ne peut concevoir qu'elle le fit souffrir si elle n'etoit mue par une force ennemie de son bonheur, qui est des raisons pour l'affliger et le punir. D'où l'on voit que le mal fut encore plus que le bien le motif des recherches que les hommes ont faites sur la divinité, des idées qu'ils s'en sont formées et de la conduite qu'ils out tenue à son egard.

Masse, als der Mensch unterrichteter wird, vermehren sich seine Kräfte und Hulfsmittel; Wissenschaften, Kunz'ste, Industrie geben ihm Mittel, vielen Raturursachen zu widerstehen, welche ihn nicht mehr beunruhigen, so-bald er sie kennt. Mit einem Worte, seine Schreck-nisse verschwinden, so wie sich sein Geist aufklart. Der gebildete Mensch hört auf abergläubisch zu senn 49).

Aus bem Schofe civilifirter Nationen gingen bies jenigen Perfonen hervor, welche Gefelligfeit, Acterbau. Runfte, Gefete, Gotter, religible Berehrungen unter zerftreuete Familien und Sorden brachten, und fie das burch bildeten und ihren Buftand verbefferten. Matur und die Elemente maren die erften Gotter, mels che verehrt murden 50'). Dichter und Bildhauer faff= ten diefe Borftellungen auf, verschouerten fie, und gas ben ihnen einen Rorper. Die folgenden Denker er= kannten nach diefen Berichonerungen oder Berunftals tungen nicht mehr die Quellen, woraus biefe Borftel's lungen geschöpft maren, und murben burch Mußiggang und eitle Untersuchungen dus Phofftern und Dichtern Metaphysiter und Theologen. Diese glaubten eine wichtige Entbedung gemacht zu haben, indem fie bie Matur von ihr felbft, von ihrer Rraft unterichieden. Aus ber lettern machten fie nach und nach ein unbe= greifliches Befen, personificitten daffelbe, nannten

<sup>49)</sup> Syst. d. l. s. P. II. ch. 1. p. 22.

<sup>50)</sup> Syst. d. l. n. P. II. ch. 2. p. 23. 24. Ce fut communement du sein des nations civilisées que sont sortis tous les personnages qui ont apporté la sociabilité, l'agriculture, les arts, les loix, les Dieux, les cultes et les opinions religieuses à des familles ou hordes encore eparses et non reunies en corps de nation.

es ben Beweger ber Natur und Gott. Diefes abs ftracte, metaphyfische Befen, wovon fie nie eine bes ftimmte Ibee fich bilben fonnten, wurde bas Object ihter fortgesetten Nachforschungen 11). Man betrache tete baffelbe nicht nur als ein reales, fonbern auch ala das vorzüglichfte Befen. Die Natur verschmand; es wurde ihr eine unbefannte Rraft porgezogen. nannte fie einen Geift, eine Intelligens, immaterielle Substanz. Rann der Theolog in Babrbeit fich fur aufgeklarter balten , - baff er an bie Stelle ber verftandlichen Borte: Daterie, Ratur, Beweglichkeit, Rothwendigkeit, Die unber flimmten : Geift, untorverliche Gubffant. Gottheit gefett hat? Un biefe bunteln Worte muße ten Ideon angefnupft werden; Die Menfchen nabmen fie von fich felbit, ihre Seele murbe bas Mufter ber Beltfeele, ihr Geift bas Dufter bes Geiftes, der über Die Matur maltet : ibre Leidenschaften und Buniche bas Borbith ber feinigen; bas ihnen Butragliche mure be bie Ordnung ber Rathr, biese pergebliche Orbunna ber Dafftab der Beisbeit; turz alle vollfommene Gisgenschaften wurden bie Borbilder im Rleigen von ben gottlichen Bollfommenheiten. Die Theologen find, und werben immer Anthropomornbiften fepn 12).

Die theologischen ober metaphysischen Eigenschafe ten Gottes sind reine Negationen ber Eigenschaften, welche am Menschen und den ihm bekannten Dingen sich finden, wodurch dieses Wesen, als befreit von als len Schwachheiten und Unvollkommenheiten vorgestellt wird. Gott ist unendlich, d. h. er ist nicht, wie die

<sup>51)</sup> Syst. d. l. n. P. II. ch. 2. p. 34. 33.

<sup>52)</sup> Syst. d. l. n. P. II. ch. 2, p. 34.

die erkennbaren Dinge, in Grenzen bes Raums einges fcoloffen; ewig, b. h. er hat nicht, wie alles, mas exiftirt, einen Unfang, noch ein Ende; unverandere tich, d. h. er ift feiner Beranderung unterworfen : immateriell, d. h. feine Gubftang und fein Befen fub von einer fur uns unbegreiflichen Art, und wefentlich verschieden von Allem, mas wir erkennen 33). In biefem verwirrten Chaos von Negationen, woraus ber theologische Gott besteht, ift es nicht moglich, sich eine Boce ju bilden. Man glaubte burch bie Bereinis gung biefer negativen unendlichen Eigenschaften, burch Die Unendlichkeit, Unermeglichkeit, Geiftigfeit, Allwiffenheit, Ordnung, Beisheit, Intelligenz, Allmacht ein Ding, einen Gott gemacht ju haben, und hatte mur ein hirngespinft gemacht. Man bildete fich ein, diefe Eigenschaften mußten Gott gufommen, weil fie feinem erfennbaren Dinge gufommen; man glaubte, ein unbeareifliches Wefen mußte auch unbegreifliche Eigenschaften haben 54).

Die Northwendigkeit, Diefes unbestimmte und uns begreifliche Wefen ben Geschöpfen wieder ju nabern, bat

53) Syst. d. l. s. P. II. ch. 3. p. 5u. 5t.

54) Syst. d. l. n. P. H. ch. 3. p. 51. C'est de l'
amas confus de ces qualités negatives que resulte le Dieu theologique, ce tout metaphysique dont il sera toujours impossible à l'homme
de se faire aucune idée. Dans cet être abstrait
tout est infinité, immensité, spiritualité, omniscience, ordre, sagesse, intelligence, puissance sans
bornes. En combinant ces mots vagues ou ces
modifications l'on crut faire quelque chose; on
étendit ces qualités par la pensée, et l'on crut
avoir fait un Dieu, tandis qu'on ne fit qu'une
chimère.

hat die Theologen auf handgreifliche Ungereimtheitem geführt. Die Theologie bat den Ropf barauf gefett, Gott Eigenschaften beigulegen, welche ber menichliche Beift umfonft zu benten und zu vereinigen fich beftrebt. Gin reiner Geift ift ber Beweger ber materiels fen Welt; das unendliche Wefen fann den Raum er= fullen, ohne barum bie Ratur auszuschließen; bas un= veranderliche Wefen ift die Urfache von beständigen Beranderungen in ber Belt ; bas allmachtige Befen fann bas Uebel nicht hindern, mas ihm miffallt; bie Quelle ber Ordnung ift genothigt, Unordnungen gugus laffen. Mit einem Worte, Die wunderbaren Eigens Schaften bes theologischen Gottes widersprechen fich ies ben Augenblick 55). Gott ift gutig ohne Schranken. Bit er aber nicht ber Urheber aller Dinge? Duffen wir ihn nicht auch fur die Urfache ber Gichtschmerzen, ber Fieberhiße, ber anstedenden Seuche, ber Sungeres noth, ber Rriege halten? Allein Gott ift auch ges recht. Dadurch will man bas Glend, welches bas menfchliche Geschlecht erdulben muß, rechtfertigen. Die lles

55) Syst. d. l. n. P. II. ch. 3, p. 52. cessité de rapprocher Dieu de ses creatures à fait passer sur ces contradictions palpables et la Theologie' s'obstine toujours à lui attribuer des qualités que l'esprit humain tenteroit vainement de concevoir ou de concilier. Selon elle un pur esprit est le moteur du monde materiel; un être immense peut remplie l'espace saus en exclure pourtant la nature; un être immuable est la cause des changemens continuels qui s'operent dans le monde; un être toutpuissant ne peut empêcher le mal qui lui deplait; la source de l'ordre est forcée de permettre le desordre; en un mot les qualités merveilleuses du Dieu theologique sont à chaque instant dementies.

Uebel find Strafen fur bie Gunben, womit bie Mens fchen Gott beleidigen. Alfo hat ber Menfch bie Macht. feinen Gott leiden ju laffen. Die Gerechtigkeit ift bie beftanbige Reigung ,- Jebem bas ihm Gebuhrende au geben. Aber Gott ift, nach ben Theologen, den Mens fchen nichts fchulbig. Die Guter, welche er gibt, find bloge Geschenke seiner Gnade; er tann, ohne Die Bils ligfeit ju verleten, über feine Berte nach Belieben fchalten, und fie, wenn es ihm gefällt, in den Abs grund des Elends frungen. Dierin erblickt man feinen Schatten von Gerechtigkeit, fondern bas Bild ber furchtbarften Enrannei 56). Wenn Gott feine Bere bindlichkeit hat gegen die Menschen, wenn er niche, verpflichtet ift, ihnen Gerechtigkelt und Gute ju ers weisen, fo konnen die Menschen auch so wenig Ofliche ten gegen Gott baben, ale die Steine. Bir fennen feine andern Beziehungen zwischen den Befen, als gen Die Pflichten ber Menschen grunden fic genfeitige. auf ihre gegenseitigen Beburfniffe. / Wenn Gott ber Menichen nicht bedarf, fo fann er ihnen nichts ichuls big fenn, sie konnen ihn aber auch nicht beleidis gen 57).

Auf diese Weise werden wahre und scheinbare Schwierigkeiten und Widersprüche zusammengehäuft. Bei solchen Borurtheilen gegen die Religion, bei dem lebhaften, aber oberstächlichen, Geistescharakter war hier ein reines Resultat und ein Gewinn für Wahrsheit nicht wohl zu erwarten. Daß die Idee der Gotts beit, als die Einheit der Idee, dem Berstande ein unszugänglicher Vernunftbegriff, daß das Object so wesnig,

<sup>56)</sup> Syst. d. l. n. P. II. ch. 3. p. 52-58.

<sup>57)</sup> Syst. d. l. n. P. H. ch. 3. p. 64.

nig, ale eine feiner Gigenschaften, begreiflich ift, ift eine Eigenthumlichkeit jeder Ibee, und besonders ber religiefen. Die Idee ift aber burch bie Ratur ber Bernunft gegeben, in berfelben gegrundet, und nicht ein menfehliches Dachwert, wie bas Suftem Des bie Ben Raturalismus vorfpiegelt. Es ift eine mabre Stee Ihre Unbegreiflichkeit ift noch teine ber Bernunft. Die Ginficht in bas Berhaltnig bes Ungereimtheit. Berftandes jur Bernunft mar indeffen auf bem Standnuncte des Suftems der Ratur, wo abfichflich alles auf Materie gurudgeführt wird, nicht moglich. fonnten auch in bemfetben, nach bem Grundfase, bag jebe Borftellung, die nicht burch einen ber Ginne gegeben ift, ein Birngefpinft ift, jene Borftellungen, die auf bas Ueberfinnliche beziehen, richtig aufgefaft . und beurtheilt werden ? Die Bedurfniffe und Roberungen ber Bernunft, bas hobere Intereffe berfelben mas ren fcon fruber gernichtet, ba bas Sittliche in bas Mimfiche aufgeloft, und ber Menfch zu einem verftanbigen Thiere herangemurbigt worben war. Aus biefem Gefichespuncte bes Berftanbes bat' bie Beftreitung ber Theologie Bahrheit; benn was ift fur ein folches Defen Bott anders, ale eine beschwerliche und laftige Borftellung? Widerspruche find in diefen Ideen nicht nachgewiefen, außer nur ba, mo bie reinen Ibeen mit ben Borftellungen ber Riechenbogmatif und ben popus toren Borftellungen vermengt und verwechfelt merben. Anftatt beiberlei Borftellungen fcharf von einander ju unterscheiben, fand bie atheistische Denfart ihre Rechnung babet, biefe, aus fehr verschiebenen Quellen gefloffenen, Borftellungen zusammenzuwerfen. Der Des: potismus ber Bierarchie, bas Berbot eines freien Bernunftgebrauchs in theologischen Gegenstanden, die firch= lichen und weltlichen 3mangemirtel, jedes freie Urtheil, jede Lauterung und Aufflarung unmöglich zu machen,

mußten nothwendig ben Werdacht erregen, als sep es hier um ein Blendwerk zu thun, welches die Politikgeschaffen habe. Dieses ist die einzige Selte, von wels der der Atheismus bieser Schule eine gelindere und sonendere Beurtheilung sinden muß.

- Dierzu tomint noch die Beschaffenheit ber fur bas Dasenn Gottes versuchten Berveise. Bon feber bat ber menfchliche Geift babin geftrebt, Diefen wichtigen Punct. woran bas bochfte Intereffe ber Bernunft gefnupft ift. außer allen Zweifel zu feten und ber Grundlage aller religiofen Ueberzengungen Diefelbe Gewiffheit zu geben, als fich die mathematischen Wahrheiten ruhmen. Aber nie ist eine Demonstration ber Art gelungen, und Die Bernuuft ift mit fich und ben Theologen über Die Dog. lichkeit und die Art bes Bemeifes immer uneinig ges. Eine Beurtheilung einiger biefer vorgeblichen melen. Demonstrationen fur bas Dasenn Gottes muffee in ben Augen des Berfaffere Diefes Suftems ben Triumph bes Atheismus vollenden. Die Bemerkungen über ben bis forischen Memeis, ben fchon Bople einer ftrengen Prus fung unterworfen hatte, über beu Beweis von Samuel Clarte, Descartes und Leibnig find zwar eben nicht tiefgebacht, aber boch zureichenb, auf bie Schmache ber fpeculativen Bernunft aufmertfam ju machen. Bei dem Beweise bes Clarte aus bem Begriffe eines abiblut nothwendigen Befend balt fich ber Berfafter am langften auf. Der Fehler beffelben wird niche eigent= lich aufgebedt; aber die gange Gedankenreibe wird aes braucht, um gu beweifen, beg die Ratur diefes noth= wendige Befen ift, welches von Emigleit eriftirt hat. Benn biefer Beweis nicht feinem Daterialismus ent= gegen gewefen more, fo murbe gegen bie Bunbigfeit beffelben gar nichts eingewendet worden fenn. Die eis ne Beweisführung bes Cartefius: man wurde ohne Gott

# 548 Siebentes Hauptft. Erfte Abth. Fünfter Abidn.

Gott nicht die Ibee von Gott haben, ift, wie fie et verdiente, furg abgefertigt 18). Aber die Joeen, wel de Remton in feinen mathematifchen Grundfaten or Naturmiffenschaft aus ber Metaphyfit entlebnt, welche er nicht abfichtlich entwickelt, fondern nur nach dem Bedurfniß der Bernunft an die Natur anschließt, veranlaffen ein weirläufiges Raifonnement, welches ben großen Raturforscher ale ein Rind in ber Metaphonit, als gang eingenommen von den Borurthellen der Ditte fterschaft nicht gang gerecht darftellt. Der phosito theologische Beweis wird burch oberflächliche Bemeis Bungen abgefertigt, und ju feiner Entfraftung immet Led behauptet, bie Ratur bringe burch ihre Rraft nad unveranderlichen Gefeten Pflanzen und Thiere bervor, phue baran ju benten, bag bie Bernunft fich nach eie nem vernünftigen Grunde biefer zwedmaßigen Ginrich tung der Ratur oder bes Organismus umzusehen genothigt fieht 39),

Dice

- 56) Durch ein sonberbares Misverständnis wird S. 119
  Descartes zu einem Spinozisten gemacht: Descartes pretend que l'on ne peut concevoir Deu que comme une vertu qui s'applique successivement aux parties de l'univers. Il dit encore que Dieu ne peut stre dit etendu que comme on le dit du feu contenu dans un morceau de ser qui n'a point à proprement parler d'autre extension que celle du ser lui-même.
- 59) Syst. d. l. s. P. II. ch. 5. p. 130. Nous ne pouvons douter de la puissance de la natures elle produit tous les animaux que nous voyons à l'aide des combinaisons de la matière qui est dans une action continuelle; l'accord des parties de ces mêmes animaux est une suite de loix necessaires de leur nature et de leur combinaison, dès que cet accord cesse, l'animal se des des cesses de leur contra de leur con

Diefes Spftem ber Natur, welches am Ende ben Atheismus laut bekennt, und jeder Religion ben Rried erflart; ben Utheisten als ben Weisen, ber von feinem andern Intereffe, als dem ber Wahrheit und ber mabren Gludfeligfeit des Menfchengeschlechts befeelt fen, erhebt, die Religion als eine Ausgeburt bes Aberglaus bens, bes Brrthums, ben Religibien als einen Unfinnigen , Schmarmer , herrich = und verfolgunasfüchtigen Reind ber Menschen, Gott als einen eingebilbeten und ielbitaemachten Tyranven barzustellen sucht, melches auf den Naturalismus eine Moral bauet, die ber Babrheit, der Tugend und dem Rechte huldigt, wels des mit bem ,Schein bon Grundlichkeit alle Baubers mittel der Beredfamkeit verbindet, mar durch die kunftliche Bereinigung von Bahrheit und Frrthum in ben Mugen ber meiften frangbfifchen Gelehrten ein Meiftere ftud, fur bie Mehrheit gewöhnlicher, bem blofen Scheine folgender Menfchen ein gefahrliches Buch.

Es machte bei seinem Erscheinen gemaltiges Aufe sehen, und ift fast immer als bas Handbuch des Athen ismus betrachtet worben. Auf Anregung ber Geifte lichkeit wurde es durch eine Parlementsacte verbrannt

detruit necessairement. Que deviennent alors la sagesse, l'intelligence ou la bonté de la cause pretendue à qui l'on faisoit honneur d'un accord si vanté. Ces animanx si merveilleux que l'on dit être les ouvrages d'un Dieu immuable, ne s'alterent-ils point sans cesse et ne finissent-ils pas toujours par se detruire? Où est la sagesse, la bonté, la prevoyance, l'immutabilité d'un ouvrier qui ne paroit occupé qu'à deranger et briser les ressorts des machines qu'on nous annonce comme les chefs d'occuvres de sa puissance et de son habilité?

### 350 Siebentes Bauptft. Erfie Abth, Fünfter Abschn.

und verboten, ein Schrift, der dem Buche wenig schaptete, und selbst burch den Schein des Unrechts seine Wirksamseir vermehrte 60). Helve tius verbreitete durch einen Auszug die atheistische Denkart 6x). Die gründlichen Widerlegungen des Systems 62) haben boch nicht den schädlichen Einfluß besselben verhindern können, welcher später erst in der Revolution vollkommen offenbar wurde, insofern dieser in einer ausgearteten Venkart, welche sie nicht umordnen konnten, und in falschen Grundsätzen begründet ist, zu welchen, als der Hauptquelle, sie nicht hinaufsteigen wollten. Wenn man, wie Holland that, von den Principien des Locke ausgeht, so kommt man, nach der strengen Consequenz, wie Dider vt richtig eingesehen hat, auf kein anderes System, als das der Encyklopädissen. Denn nach diesem ist der äußere Sinn allein die Quelle ber

- 60) Die Geschichte bieses Decrets erzählt Grimm in seiner Correspondance literaire T. I. p. 255. auf eine lächerliche Weise in dem Lone des leichesurenigsten Franzosen.
- 61) Le vrai sens du système de la nature (par Helvetius) ouvrage posthume. London 1774. Drutsch, Franksurt und Leipzig 1783. 8.
- 62) Examen du Materialisme ou refutation du système de la nature par Mr. Bergier, Paris 1771.

  2 Voll. 8. Observations sur le livre intitulé: 8. d.

  1. N. par Mr. de la Castillon. Berlin 1771. 8.
  Reflexions philosophiques sur le système de la nature par Mr. Holland. Paris 1772. 8. Auch Boltaire, der sonst so gemeinschaftliche Sache mit den Religionsspottern macht, sand doch dieses Onstem des Atheismus anstößig. In dem vierten Theile seiner Questions sur l'Encyclopedie hat er unter dem Artitel Dieu eine kurze, aber nicht unebes ne, Widerlegung senes Werks gegeben.

nrsprünglichen realen Borstellungen, und ohne schaffere Untersuchung des Erkennens, realet Erkennenisse; per innere Sinn liefert nur abgeleistete Borstellungen, welche aus den realen entsten hen, ideale Ansichten, dhne das reale Wesen eis nes Dinges zu offenbaren, welches immer nur durch den außern gegeben wird. Dann folgt der Materia- lismus, Naturalismus und Atheismus ganz naturlich

Mus berfelben Quelle entsprang auch ber Materias lismus des de la Mettrie, eines Argtes aus ber Schweig, ber burch bas Studium bes Epiturs, bes Locke, und ber philosophischen Gebanken bes Diderot. fo wie burch eigne Sinnes = und Denfart, fich mit bem Naturalismus befreundete, denfelben burch mebs rere fleine, burch wißige Ginfalle und Wendungen, fo wie durch einen Schein von Gelehrsamkeit fich einfcmeichelnbe Schriften adezubreiten fuchte, und bie Gunft Kriedrichs des Großen zu erlangen mußte 63%. Bunachft geht fein Streben babin, die gemeine Borftels lung von ber Seele, ale einem vom Rorper verschiedes nen Princip, gu gerftoren; aber nachher geht er meis ter, und ertlart bas Dafenn Gottes fur greifelhaft, ben Glauben an Gott fur entbehrlich, den Atheismus fur Diejenige Unficht, burch welche bas Dienschenges Schlecht erft mahrhaft gludfelig werben fonne. Grunde

or Coogle

<sup>63)</sup> Die Abhandlungen des de la Mettete: l'homeme machine; traité de l'ame; les animaux plus que machine, erschicnen einzeln und gehören jest zu den Geltenheiten.' Sie sind mit dem abregé des systemes, l'homme plante, systeme d'Epicure, l'Anti-Seneque; l'art de jouir, zusammengedruckt worden. Oeuvres philosophiques. London 1751.

4. Amsterdam 1764, 8, 2 Vell. und mehtmals.

Grunde bes Materialismus find feinesweges überzeus gend; vielmehr theile einseitige, nichte entscheibenbe Erfahrungen von dem Busammenhange und mechfelfeis tigen Ginfluffe Des Rorpers und ber Seele, theils fals fche, übereilte Schluffe aus Beobachtungen, durch melche bie Rolgesate nur, erschlichen werben. Der Menfch ift eine ju fehr jufammengefette Maschine, als baß man fich von berfelben fogleich eine flare Borftellung Daber find alle Untersuchungen ber machen kounte. Philosophen, welche fie a priori, 'd. i. gleichsam mit Den Alugeln des Geiftes, anftellen wollten, vergeblich. Mur a posteriori, indem man die Seele vermittelft ber Organe des Rorpers gleichfam entwickelt , fann man, wenn auch nicht mit Eviden, boch mit bem bochsten Grade von Wahrscheinlichkeit, Die Natur bes Menichen felbft entdeden. Nimmt man ben Stab ber Erfahrung zu Sulfe, fo fieht man eben fo viel verschies bene Beifter, Charaftere und Gitten, als es Temperamente gibt. Galle, Phlegma, Blut, die Menge und verschiedene Mischung biefer Gafte machen aus bem Menfchen etwas Underes. 'In den Krantheiten wird' Die Seele verfinftert; es verschwinden, beinahe alle Spuren von ihr. Buweilen follte man fagen, fie fen in ber Rieberhite verdoppelt, Die Wiebergenesung macht aus einem Rarren einen hellen Ropf. Rorper und Seele ichlafen gufammen ein. ' Go wie bas Blut rus' biger wird, fublt die Seele eine fanfte Schwere; fie wird mit allen Musteln wie gelahmt. Ift der Blutumlauf zu fchnell, jo fann die Geele nicht einschlafen. Das Opium berauscht, wie ber Wein, und versett in einen gludlichen Buftand bes Sichfelbstvergeffens, ben man ungern verlagt. Wir beufen, mir find ehrliche. frohliche und tapfere Wefen, je nachdem unfere Mafcbine aufgezogen ift. Dan follte meinen, Die Geele wohne in gewiffen Augenblicken in dem Magen. De le mont,

m ont', ber die Refidenz ber Geele in ben Pformer fetzte, hat fich vielleicht nur barin geirrt, baf et einen Theil, anftatt bes Ganzen, nannte 64).

Die verschiedenen Buffande ber Seele fteben mit banen bes Rorpers in beftanbiger Beziehung. Diefe Abbangigfeit und ihre Urfathen fest uns bie vergleis chende Anatomie ins Licht. Aus ihr ergeben fich fole gende Resultate: Je wilder die Thiere find, befto fleis mer ift ibr Gebirn. 'Mit ihrer Gelehrigfeit fcheint bafe felbe fich ju vergrößern. Je mehr fich Geift zeigt, befto weniger Instinct. Ginige Thiere lernen fprechen und fingen, andere vermogen es wicht, obgleich fie fonft mehr Berftand zeigen. Gie muffen einen Febler an ben Sprachorganen haben, ber aber gewiß burch bie Runft gu verbeffern ift. Ein Um man murbe einem Affen leichter die Sprachfabigfeit geben, als einem Stummen 61). Der Uebergang vom Menfchen zum Thiere ift nicht fo groß, als er fcheint. Denn mas war ber Menich vor Erfindung ber Sprache? Gin Thier feiner Urt, mit weniger Suffinct und einer Phis frognomie, die erwas mehr Unterscheidungsvermogen and fundigte. Dichte ift fo einfach ale ber Dechanismus unferer Erziehung, Alles kommt auf: Tone und Worte an, welche vom Munde bes einen aum Dhre bes em bern in das Gehirn übergeben. Diefes empfangt gu gleicher Zeit burch bie Augen die Geffalten ber Rors per, wovon die Worte die willfurlichen Zeichen find. So wie eine Saite Der Bioline oder bes Claviers eralttert und einen Ton von fich gibt, fo werden bie

<sup>64)</sup> L'hemme machine: Oeuvres Amsterd, 1764. T. J. p. 6-12.

<sup>65)</sup> L'homme machine p. 19. 20. Lennem. Gefch. b. Phil. XI. Eh.

### 354 Giebentes Sauptft., Erfte Ubth. Fünfter Abichn.

Solten bes Gehirns , berichtt burch bie Schallftrablen, gereigt, Die Borte, Die fie auschlugen, ge miederholen. Benn bas gut gebildete Auge die Portraits der Dine ge empfangen hat, fo muß bas Gehirn nach feiner Conftruction die Bilber und ihre Berfchlebenheiten feben, und bie Seele die Begiehungen ber Beichen, wenn fie in bas Gebirn eingeprägt fitto, unterfucben. Die wirkliche oder fcheinbare Aehnlichkeit ber Figuren ift Die mahre Grundlage aller Bahrheiten, und der gange Worrath bou Reineniffen eines Polyhift ves ift nichts anbers, ale ein Sanfen von Worten find Riquren in bem Gebiene. Diefe Ditten in bemfelben bie Sonren, burch welche wir die Beachiftande untericheiben und in bas Gebachtniß gurudrufen. . Die burch fie bezeichnes ten Borte und Siguret find in bem Gebirbe- fo mit einanber verbunden ibaf inan felten eine Sache ohne the Wort oder Zeichen fich einbildet. Ause Cheile der Beele tonnen auf Die Ginbilbungetruft gurudigebracht Das Urthell , bas Ralfonnement , bas Gebachtnif find nicht betba getrennte Theile ber Seele, fondern Modificationen bes Markgewebes, auf welches die in bem Auge gemalten Objecte, wie aus einer Bauberlaterne, fallen. Sft es baber nicht ein grober Biberfpruch; wenn bie Immaterialiffen bas Sinfache bennoch burch mehrere Bermogen len ? 66).

Bei

<sup>66)</sup> L'honne machine p. 23 seq. 28. Je me sers tonjours du mot linaginer, parceque je crois que tout s'imagine et que toutes les parties de l'ame penvent être justement reduites à la seule imagination qui les forme toutes; et qu'ainsi le jugement, le reisonnement, la memoire ne sont que des parties de L'ame aullement absolues, mais de veritables modifications de cette espece de toile medullaire, sur laquelle les objets peints dans

Bei biefer Denkart, wo die Ginbilbungefraft mie bem Berftande davon lauft, ift es fein Minder, wenn aufest aller Unterschied zwischen bem Menichen und ben Thieren überfeben, und zwischen beiben Brubers ichaft nemacht wird. Ja die Thiere werben ben Mens fcben in Ansehung bes Physischen noch vorgezogen. nachdem auch bie Erkenntniß Des RaturgefeBes welches er auf die Formel: Thue nicht einem ans dern, was bu nicht willft, daß bir von am bern gefchebe, gurudführt, ben erften jugefprochen worden 6%). Das diefe Thiermenschen bann mit dem religiblen Ideen von Gott und Unfterblichkeit fpllen. ift freilich nicht einzuschen. Daber wird benn naturgerecht behauptet, daß fich biefes Thiergeschlecht, bas keinen Borgug por ben abrigen habe, obgleich fich eben durch, biefe Gleichmachung unzweifelhaft ein, nur nicht bon allen beachteter und von vielen übel gebrauchter Borgug barthut, weit beffer obne, ale mit ben Ideen von Gott befinde 68).

Die Gründe für das Daseyn eines Gottes, sagt er, sind nur schwach, und werden durch andere, die wenigstens das Gegentheil eben so stark beweisen, aufzgewogen. Es gibt keinen Begriff des Unendlichen, und wir sind nicht dazu gemacht, die geringste Idee davon zu haben. Für unsere Rube ist es gleichgültig, ob die Materie ewig oder erschaffen ist, ob es einen Gott gibt, oder nicht. Welche Thorheit, sich mit demjenisgen zu qualen, was nicht erkennbar ist, und, wenn

dans l'oeil, sont renvoyés, comme d'une lantere ne magique.

<sup>67)</sup> L'homme machine p. 35. 38. 41.

<sup>68)</sup> L'homme machine p. 46- seq.

wir bamit aum Biele famen, uns nicht grudlicher mas chen wurde? Die Beweise aus ben zwedmäßigen Ginrichtungen ber Datur find wichtig und mannigfaltig. Bollte ber Bufall ein fo großer Geometer fenn, bag er alle feine Berte fo nach Belieben: abanbern, und boch, wie bei dem Auge und Ohre, welche mathemas alfc gebauet find, benfetben 3med erreichen tonnte? Die Apoftel bes Atheismus, Spinoga, Banini, Desbarreaux, Boindin, Baben bem Deismus mehr Ehre gemacht, als. Nachtheil gebracht. Die Dauer ibver Gesundheit mar bas Biel ihres Unglaubens. Wenn Die Leidenschaften mit bem Rorper, welcher bas Wert zeug berfelben ift, geschwächt werden, geben fie ben Altheismus auf. Das laft fich bagegen folgenbem Gebunten entgegenseten? Bir fennen nicht bie Ras tur. Die in ihrem Schoofe verborgenen Urfachen fonnen alles hervorgebracht haben. Enthalt nicht ber Do-Imp.in fich die Urfachen feiner Wiedererzeugung? Ift es ungereimt, ju benten, bag es physische Urfachen gibt, burch welche alles gemacht, und an welche bas große Universum fo nothwendig gebunden ift, daß al-Tes, was geschieht, nicht ungeschehen bleiben Counte? Die unüberwindliche Unwiffenheit in Diefen Urfachen nothigt une, ju einem Gott die Buflucht gu nehmen, welcher, aufrichtig gesprochen, nicht einmal ein Geban-Vending ift. Die Widerlegung bes Zufalls ift baber noch fein Beweis fur bas Dasenn eines bochften Wesens, ba es noch etwas anderes außer bem Zufalle und Gott geben Bann, namlich die Matur. Das Studium ber felben fann baber nur Unglaubige machen, wie bie Denfart ber gludlichften Naturforscher beweift. -Diefes ift bas ewige Fur und Wider, was die Phis tosophen in Ewigkeit trennen wird. Ein 3meifler aus Frankreich fagte in Beziehung auf biefe Ungelegenheit: biefes barf bas Gemuth eines Philosophen nicht beun-

ruhigen; benn er fieht, bag nichts mit fo binlandlicher Rlarbeit bemonftrirt ift, um Hebergengung ihm abzunde thigen, und baf bie Angeigen auf ber einen Seite for gleich burch entgegengefeste gerftort werben. Unterbefefen wird bas Universum nicht eher gludfelig werben, bis es gott : los ift. Wenn ber Atheismus allaes mein verbreitet mare, fo murben alle 3weige ber Religion bis auf die Burgel gernichtet fenn, und es ga be teine theologischen Rriege, teine Solbaten ber Relis gion - biefe ichrectlichen Menfchen - mehr. Die pon einem beiligen Gifte angestedte Ratur murbe wies. der ihre Reinheit und ihre Rechte erlangen. Die Sterblichen wurden, tanb gegen jede andere Stimme, rubig ben eigenthamlichen Anrathungen ibrer Judivis bualitat folgen. Und biefes find bie einzigen, bie man nicht ungeftraft vernachlaffigt, Die einzigen, welche uns auf ben' angenehmen Pfaden der Tugend jum Glude führen 69).

Diefe

69) L'homme mach. p. 46 - 52. Ne nous perdons point dans l'infini, nous ne sommes pas faits pour en avoir la moindre idée; il nous est absolument impossible de remonter à l'origine des choses. Il est egal d'ailleurs pour notre re-pos, que la matiere soit eternelle, ou qu'elle ait été créée; qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y en ait pas. Quelle folie de tant se tourmenter pour ce qu'il est impossible de connoître et ce qui ne nous rendroit pas plus heureux, quand nous en viendrions à bout. — Il est vrai que le pour et le contre ne doit point inquieter l'ame d'un philosophe, qui voit que rien n'est demontré avec assez de clarté pour forcer son consentement, et même que les idées indicatives qui s' offrent d'un coté sont aussitôt detruites par celles qui se montrent de l'autre. Cependant l'anivers ne sera jamais heureux, à moins qu'il ne

ametroogie

#### 358 Siebentes Sauptft. Erfre Abth. Fünfter Abion.

Diese und die, übrigen Schriften bes Mettrie machten wicht weniges Auffeben. Un fich embalten fie nur Spuren bines einseitigen und feichten Beiftes, ber aber durch eine gewiffe Driginalitatin Berbindungen ber Borftellungen und in Bendungen gefällt, und burch Bis um fo mehr blendet, je mehr er einzelne mahre Racta und richtige Unfichten einstreuet 'und anmenbet. So ift es freilich wahr, baft Gortes Dafenn nicht bemonftrirt worden, daß bie Geele, als befonderes Befen, nicht in Die Aufchauung fallt. Daraus folgt aber bei weitem noch nicht, bag bie Borftellungen, bavon Bahn und Ginbilbung find, ober bag es nichts als Materie gebe. Gin tieferes Erforichen bes menichliden Beiftes mar erfoberlich, Diefe wichtigen Borftel: lungen nach ihrem Grunde und Gebrauche gut erforfcen, als man von biefen Ropfen erwarten komite. Auch die Bestreiter waren noch nicht in diesen bobern Geift ber Biffenfchaft eingeweiht; aber fie haben bod jum Theil bie logischen Rebler bes Mettrie ins Licht gefett und ber Menschheit ihr Palladium gu erhalten gefucht. Der Urgt Engac beferitt ben Mettrie aus bem Begriff ber Materie, welcher bas Denten wiberspreche. Tralles hat hauptsächlich den Gehalt der arats

soit athés. — Si l'Atheisme etoit generalement repandu, toutes les branches de la religion seroient alors detruites et coupées par la racine. Plus de guerre theologique; plus de soldats de Religion; soldats terribles! La nature infectée d'un poison sacré reprendroit ses droits et sa pureté. Sourds à toute autre voix, les mortels tranquilles ne suivroient que les conseils spontanés de leur propre individu; les seuls qu'on me meprise point impunement et qui peuvent seuls nous conduire au bonheur par les agree ables sentiers de la vertu.

argetlichen Erfahrungen im Auge, und beweht, bag aus benfelben nichts gefolgert werben tonne, mas ben' Das terialismus und Atheismus begunftige; Rrang zeige endlich die Kalfcheit ber Grundfate und die Rebler ber Schluffe aus ben Thatfachen. Alle brei haben aber gewiffe Borausfetungen aus bem Spfteme bes Cars tes, Lode und Leibnit jum Grunde gelegt, welche ber Beffrittene fo wenig, als andere Dogmatiker einraus men 70).

Ueberhaupt ift unter ben Franzosen biefer Zeit, ein Berfchwinden bes grundlichen und ernftlichen Forfchens fichebar. Immer mehr verhreitete fich eine oberfiachlis de, absprechende, burch Wit und ungemeine Ginfalls blembenbe, allem Bernunftintereffe aber entgegengefabte Deitart, bie fich gewaltig aufblaht, einen vornehmen Ton annimmt, and folz barauf ift, über die gemeine Botftellungsart ber in Borurtheilen und Aberglanben verfuntenen Menfchen erhaben gu fepu: Gie erflart alle religible Ibeen für Aberglauben ; und aus Diffe kenntuig ber Burbe und bes Befens ber Bermunft glambt fie ber Bernunft zu hulbigen und ihr ben wiche tigften Dienft ju leiften, wenn fie ben Glauben an Areis

<sup>70)</sup> L'homme plus que machine. Ouvrage qui sert à refuter les principaux argumens, sur lesquels on fonde le Materialisme, par Elie Luzac. 2 Ed. Gottingue 1755. 12. Balth. Lud. Tralles commentatio de machina et anima hu-mana prorsus a se invicem distinctis. Lipsiae 1749. 8. Adam. Bilb. Frang, Widerlegung ber frangofichen Schrift; l'Homme machine, nebft dem Beweise bes Gegentheils. Leipzig 1749. 8. Gad. Ploucquet dissertatio de Materialismo, cum supplementis et confutatione libelli: l'homme machine. Tubingae 1751. 4.

# 560 Siebentes Sauptft. Erfte Ubth. Fünfter Abichn.

Freiheit, Unsterdlichkeit und Gott als eine Ausgeburt ber Unwissenheit; des Pfassenhums und des geistlichen und weltlichen Despotismus ausrotte. Der Schein, welcher durch die unterlassene Unterscheidung zwischen dem falschen ausgearteten, und dem mahren reinen Shriftenthume, so wie zwischen diesem und dem Fandament der Religion entstand, wurde durch die Annahme das, auf bloßes Wohlseyn gerichteten Moralspfeins unaufstöslich, und hinderte, die Bloßen in der Gedankursihe wahrzunehmen.

Bu biefer Denkart bes Raturalismus, welche far bas Borftellen und Sandein alles Ueberfinnliche leuas net, und nur die Materie und Bewegung als bas Birfliche fieben laft, bekannten fich die meiften Dens ter in Frantreich; nur wenige, wie Dontesquien und Maupertuis, machten bavon eine Ausnahme, und ließen wenigstens einige Achtung vor ben Ibeen ber Bernunft hervorblicken. Bu biefen kann man auch ben d'Argens und Boltaire gabien, ben lettern jebod mit einigen Bebenklichkeiten. Denn bie Gitelkeit und Wanbelbarkeit in ber Denkungsart macht es fcwies rig, ein befeimmtes Urtheil über ben lettern zu fallen. Er erffarte fich amar gegen ben Atheismus, und fagte, man mußte, wenn es feinen Gott gabe, einen mas den, weil fonft die willfurliche Gewalt und ber Frepel des Boles in keinen Schranken gehalten werben konnte. Dagegen aber hielt er ben Glauben an bie Kortbauer ber Seele fur einen leeren Bahn. Go wie biefes Inconsequenz beweift, jumal ba er in ben übris gen benfelben theoretischen und praktischen Grundfagen ber Raturaliften folgt, fo offenbart es fich nur gu beutlich, daß biefes Suftem fluchtigen Bliden und aufgehafchten Ginfallen fein Entfteben verdankt. Die Mehrzahl der Atheisten und Naturalisten ist zwar in bem

dem einen Hunet, daß Freiheit, Ansterdlichkeit und Gott Chimaren sind, einstimmig; sonst aber folgt jes der seinen besondern Ansichten und Sinfallen. Auch ist ein Unterschied unter deuselben darin zu bemerken, daß einige kühner und keder mit diesem Naturalismus hervortreten, wie Diderot, andete aber furchtsamer sind und die Naste des henchlers vorhalten, wie d'Alembert.

So viel ist übrigens ausgemacht, daß in dieser ganzen Periode das philosophische Wissen in Frankreich mehr rückwarts, als vorwarts gegangen ist, und daß man keine philosophische Wisseuschaft nennen kann, welche einigen Gewinn durch die Bemühungen der Franzolen erlangt hat. Scheinwissen, Dünkel, und Stolzauf vermeinte Aufklarung hatte die Köpse eingenommen, und eine große Gahrung verursacht, ohne daß sich ein reinerer Schatz von Wahrheit daraus ents wickelte.

In England hatte die Lehre des Lode von dem samirischen Ursprunge der Erkenntniss im Ganzen zwar ähnliche Folgen; aber es außert sich dabei sogleich ein wichtiger Unterschied, daß man nicht blos auf eine sessiere Begründung und Berichtigung dieser Lehre bedacht war, sondern sie auch in Beziehung auf Erkenntniss überhaupt, und insbesondere des Uebersinnlichen mehr würdigte, und die Idee des Uebersinnlichen nicht sos gleich als einen Ballast der Menscheit über Bord wars, sondern sie vielmehr, als das Höchste, sestzuhalzten und mit dem Empirismus auf manuigfaltige Art zu vereinigen suchte. Die Deuter beweisen hierln mehr Ernst und Würde, und sind mehr bestrebt, durch Gründlichkeit zu überzeugen, als durch Wis, Einzsäule, auffallende Resultate und die außern Formen

### 562 Giebentes Sauptfi. Erfte Ubth. Fünfter Abichn.

ju blenden 72). Daher erhob sich auch, bei der größten Dent 2 und Druckfrelheit, die Freigeisterei, ber Atheismus, die Irreligion und Immoralität nie so frech, als unter den Franzosen, und die besten Kopfe setzen sich dieser Frivolität entgegen, anstatt daß diesetben bei den Franzosen eben diejenigen waren, welche sie, butch das Blendwerk von Scheingrunden, am meisten befördetten.

Die meisten Denker falgten zwar ber Richtung, welche Newton und Locke bem Forschungsgeiste ber Nation gegeben hatten, jedoch ohne sclavische Nachbeiteret, und im Sanzen nicht ohne Gewinn für die phitosophischen Missenschaften. Ja es wurden einige Bensuche gemacht, einen neuen Weg in der Erforschung des Wahren zu bahnen, welche, wenn sie auch gleich im Ganzen nicht zum Ziele trafen, bennoch von großem Einfluß gewesen sind, nicht nur den Forschungsgeist anzuregen, sondern ihn auch endlich auf einen sie chern

71) Diefer Unterfchieb, ber in bem Mationaldarafter gegrundet ift, erftredt fich felbft bis auf die Dredigten. Man weiß, bag Boyle und andere befondere Stiftung gen gemacht haben fur Predigten über besondere wiche tige Macerien, und daß auf Beranlaffung derfelben Die angeschenften Theologen und Belehrten, wie Eil lotfon, Clarte, Bentfei, Prebigten, die mehr philosophischen Abhandlungen gleichen, berausgegeben Der frangofische Ueberfeger von J. Clarke traité de l'existence et des attributs de Dieu, fagt in ber Borrebe von ben frangofischen Predigern: en un mot ce sont des gens qui declament admirablement hien, mais qui instruisent fort mal. Ce sont d'excellens Rhetoriciens, mais de très pauvres Logiciens. Les Anglois au contraire, font beaucoup moins de cas de la Rhetorique, que de la Logique.

chern Weg zu leiten. Wir wollen zuerft von jenen Berfuchen, die Bernunftwahrheiten zu vertheidigen und in ein befferes Licht zu feten, und dann von den neuen Forschungen eine Uebersicht zu geben fuchen.

Der Grundgebante bes achtungemurbigen Lode: bas Bermogen und ben Umfang bes Berftanbes ju bes ftimmen, hat nicht die Aufmerkfamkeit erregt, welche Die Bichtigkeit ber Sache erfoberte. 3war waren bie Denter nicht gleichgultig babei; aber weil fie alle von Derfelben Dentart erfullt waren, fo glanbte man, bag Die von Locke angestellte Untersuchung über ben Urfprung und ben Umfang ber Erfenntniß im Gangen gelungen fen, und fand alles weitere Rachforfden und Prufen barüber unnothig. Rur einige Puncte in biefor Theorie ber Erfenntnig wurden naber untersucht und berichtigt, ohne eine hauptanberung in ber Anficht bervorzubringen, wiewohl einige Joeen hingeworfen murben, welche fruchtbar hatten werden tonnen. Ueber bas Berhaltniß ber Sinnlichkeit und bes Berstandes fommen in Two Dissertations concerning Sense and Imagination with an Essay on Consciousness. London 1728. 8. einige treffende Bemerkungen vor. Die Sinne find ein Bermogen, welches dem Berftanbe ben Stoff ju Begriffen und Betrachtungen, gibt. ein blos leidendes, ber Bernunft untergeordnetes Bers Bei ben Sinnesvorftellungen verhalten mir uns blos leidend, indem wir mahrnehmen, mas fie barftellen, ohne etwas in benfelben ju unterscheiben. Bes ariffe und Gedanten tonnen die Ginne nicht geben. Das Unterscheiden, Reflectiren, Abstrahiren und Bergleichen find Thatigfeiten, welche nicht bem Ginne, fonbern bem Berftanbe gutommen. Gewohnlich macht man aus bem Berftande weniger, als aus unfern ubris gen Bermogen, und nur ju oft wird bem Ginne beis

# 364 : Giebentes Sauptft. Erfie Abis. Fünftes Abion.

gelegt, mas bem Berftanbe gutommt. Gine wichtige Bemerkung, bie erft fpaterbin Fruchte getragen bat.

Rach Lode entspringen zwar alle Borftellungen aus bem außern und innern Ginne; aber gleichwohl behauptet er eine Erkenntniff von Gott und gottlichen Dingen, mit bem Bufate, bag unfere Borftellungen von Seele, Geift, Gott eben fo flar und beutlich find, als von Korpern und korperlichen Dingen. Diefer Bes bauptung feste fich ber Bifchof Veter Brown in bem ohne feinen Namen erschieuenen Berte: The procedure, extent and limits of human Understanding. III Edit. Landon 1737. 8. 72) entgegen, weil er glaubte, daß diese Ansicht grundlos und die Quelle ale Ter irreligiofen und freigeisterischen Borftellungen fen, burch welche bie Religion gu feinen Zeiten beunruhigt worden. Indem er von bem Princip bes-Empirismus ausgeht, und die finnlichen Borstellungen, welche er Ibeen neunt, als die einzige Grundlage unferer Er kenntnig anfieht, aber auf ber andern Seite aus rells gtofem und fittlichem Intereffe die Erkenntnif von Gott und ber überfinnlichen Welt nicht aufgeben tann; fo kommt er auf bas Resultat: wir haben eine Ertenninig von ber überfinnlichen Belt ohne Ibeen, bas ift, ohne Ginwirfung bie fer Dinge auf ben Ginn. Um biefes Resultat au begrunden, widerlegt er bie entgegengefette Deis mung,

<sup>72)</sup> Die zweite Austage ist v. J. 1729. Benn die erschienen ist, habe ich nicht sinden können. Eine Fortschung dieser Schrift ist Things divine and supernatural conceived by Analogy with Things natural and human, by the Author of the Procedure — London 1733. 8. Barclay hat der ersten den Alciphron or the minute Philosopher entgegengescht.

nung, und zeigt einen andern Grund für bie Ertemitnift des Ueberfinnlichen als bie Ibeen, namilich vie Mnalogie mifchen ben finnlichen Gegenftanden umb ben überfinnlichen. Denn obgleich ber menschliche Gelft aar feine unmittelbare Borftellung von bem Beifie, pon Gott und gottlichen Dingen but, fo fann er bech aus den Ibeen ber Ginnengegenftanbe anm logifde Schluffe bilden, wodurch er ein abnliches Berhaltnif amifchen beiben fich porfellt 23). Diefes Wert enthalt viele treffenbe Unfichten, enthullt mehrere Iruthumer ber englischen Philosophie, und fett vorzuglich ben Punct auf eine überzeugende Beife ins Licht, bag wir teine Erkennts nif von ben überfinnlichen Dingen nach bem mas fie an fich find, haben, noch haben tounen, und infofern wird allerdings eine andere Anficht, als bie gewöhnlis che, von dem Umfange und ben Grengen ber Berffans bebertenntnif ausgesprochen. Für eine gelungene und befriedigende Untersuchung bes Ertenntnifpermogens fann aber biefes Wert nicht gelten, benn ber Berfafsfer hat die Abficht, die Realitat ber religiofen Hebers genaungen und besonders ben Inhalt ber driffficheit Religion, porzüglich bie Wahrheit ber in ihr enthalten nen

<sup>73)</sup> Procedure of the Understanding p. 85. Not most grosly arguing and inferring, that God is (in effet and consequence) such an one as our selves only infinitely enlarged and improved in all our natural powers and faculties, but concluding, that our greatest Excellencies are the best and aptest and most correspondent Representations only of his incomprehensible Perfections which infinitely transcend the most exalted of what are in any created things, and are far above out of reach of all human Imagination.

## 868 Siebentes Sauptit. Erite Abth. Fünfter Abidn.

nen Sebeimniffe, son benen allen es nicht einmal ausgemacht ift, ob und wie weit fie zu bem priprunglis den Chriftenthume geboren, gu retten und ju vertheis Digen, und er nieumt zu biefem Ende bie analogische Erfenutnig ale ben einzigen mabren Grund berfeiben an , obne benfelben hiureichend aus ben Ratur bes menfchlichen Berftandes an beduciren. Ee fehlt in bem gangen Gebaube ber Schlufffein, ber bas Gauge aus fammonhalt. Deun zugegeben, baß wir feine positiven Borftellungen und Erfenntniffe von ben überfinnlichen Dingen haben tonnen, fo folgt bie Guleigfeit ber analoaifchen Bestimmungen ibres Wefens nur benn wenn bas Dasenn dieser Objecte vorher einiesen ift. Aber wober baben wir die Borffellungen von Geift, Gott, Belt, und dem Berhalenif beiber gu einander, Die Ueberzeugung von ihrem Dafenn?; Aus der, Analogie offenbar nicht; Diese tann etfig naddem jene Borftellungen ale real graeben und anerkannt find, eins treten. Go lange blefes nicht ine Licht gefett ift, er-Scheint jene Anglogie nur als eine Sopoehese und ein Nothbehelf. Die Antwort auf Die Frage: mas tann ber menfchliche Gelft erkennen? ift zu weit ausges bobut, indem auch hier Gase ber driftlichen Rirden febre mit ins Gebiet des Berftandes gezogen werben. Die Behanptung, bag wir eine Erfenntnif ber uberfuntichen Belt ohne Roeen haben, ift, nach bem Ginne, in welchem Die Joce auf Die Borftellung des auferen Sinnes eingeschrantt wirb, zwar folgerecht; aber eben diefer Sprachgebrauch erscheint ohne tiefere Etgrundung des Erkenntnigvermogens, ale eine willfurliche Bestimmung. Und da feine Erfenntnif fur Bors Rellungen moglich ift, fo tommt ber Bf. in Berlegenheit; wie biefe Borftellungen zu benennen find, bei benen bam nun weiter nothwendig die Frage entsteht, was Diefe Borfiellungen find, und woher fie tommen? worauf es in diesem Spsteme keine befriedigende Antwort gibt, noch geben kann, da das Vernunftvermögen als das bloße Vermögen des logischen Schließens genommen wird. Uebrigens konnten diese Untersuchungen, denen es nicht an Scharfsinn gebricht, wenn sie auch vielseitigere Aufmerksamkeit erregt hatten, der Speculation zwar keine andere Richtung geben, aber doch wegen der Unanges meffenheit unvertigbarer menschlicher Ueberzeugungen an das Fundament des Empirismus die Nothwensdigkrit eines tiefern Forschens auregen. Aber Berkes leps Joealismus, und Hume's Skepticismus waren zu große Erscheinungen, daß sie nothwendig die Aufsmerksamkeit ganz in Anspruch nehmen mußten.

Die beiftischen Streitigkeiten famen vorzüglich feit Loce's Zeiten in Schwung. Er hatte ber Bermunft bas Primat und bas Recht querkannt, Die Wahrheit ber Offenbarung zu bestimmen. Es lag barin allers bings eine Bahrheit, bag vernunftige Befen eine Der fenbarung und ihren Inhalt nur in fofern fur mabr. halten konnen, als fie nichts ber Bernunft widerfpres dendes enthalten. Go richtig biefer Grundfat ift, fo gibt er boch nur ein negatives Merkmal ber Babrbeit. ber Offenbarung, und die Unwendung ift fchmieria. weil leicht etwas fur vernünftig angeseben merben fann, mas nur bie Bernunft eines Individuums, nach fubjectiven und zufälligen Anfichten, fur bas Spftem. ber Bernunft überhaupt halt, und in Ansehung bes burch die Offenbarung Gegebenen eben diefelbe Taus, fchung Statt finden tann. Wir halten uns aber bei biefen Streitigkeiten nicht auf, ba fie fich eben fo febr auf Philosophie, als Theologie, beziehen, und bas all= gemeine philosophische Jutereffe, welches fie haben, porzüglich barin besteht, baß sie die Rothwendigkeit eis ner Scharfern Bestimmung bes Bernunftmaßigen burch

iana Google

bie richtige Gelbsterkenntniß ber Bernunft ins Licht feigen, welches aber ber Fall mit allen anbern philosophischen Steltigkeiten ift.

Die meisten Denker beschäftigten sich, ohne unmitstelbaren Theil an den Streitigkeiten über den Ursprung und den Grund ber Erkenntniß zu nehmen, oder auch, mit Bordudseigung der Wahrheit des Lockeschen Systems, oder der Newtonischen Philosophie, mit denjenigen Gezgenständen, welche ein allgemeines Interesse haben. Dahin gehören die Untersuchungen über das Wesen, die Freiheit und Unsterblichkeit der Seele, über Gotztes Dasen, Eigenschaften, und die Vereinigung des Bosen mit der gottlichen Weisheit und Gute.

Die Immaterialitat ber Seele ift immer als ber Sauptgrund ber Unfterblichfeit angefeben, und bas immaterielle Befen ber Seele aus ber Unvereinbarteit ber Materie und bes Deutens gefchloffen worden. Benn aber gleich bie Erfceinungen ber Materie und bes Borftellens, wie Menferes und Inneres, burchaus verschieden find, fo ift boch ber Soluf von ber Erscheinung auf basjenige Befen, wels des berfelben gum Grunde liegt, barum unficher, weil wir weber ben letten Grund ber Materie noch bes Borffellens erkennen, und burch die Regation, er fep. nicht Materie, noch feine Ginficht in fein Befen ers Ein dunfles Bewußtseyn von ber Beschaffenbeit biefer fpeculativen Beweife, Morus Unficht, baf Andbehnung bie wesentliche Bedingung ber realem Erifteng jedes Dinges, felbft Geift und Gott nicht ausgenommen, fen; Lodes Behauptung, Gott toune ber Materie bas Dentvermogen geben, ob es gleich nicht in threm Wefen enthalten fep: biefe und andere Borgange konnten wohl zulett ben Dogmatiker kubner maden, daß er gerabezu ben Unterschied zwischen Mates rie und Seele zu verneinen, und bie Immaterialitat als

als eine Unwahrheit barzuftellen fuchte. In diefens Geifte gab ber Argt Bilhelm Comard mehrere Schriften heraus 74), und behauptete, daß die Immaterialitat unbegreiflich fen und mit ben Grunbfage gen ber Bernunft und Offenbarung ftreite; bag bie Seele nichts anders fen, als bas Leben, b. i. diefelbe Rraft, wodurch der Menich bewegt wird, lebt, empfine det, dentt; daß diefe Rraft in bem menfchlichen Rors per enthalten fey, fo lange berfelbe lebenbig ift, und mit bem Tode beffelben ganglich aufhore, bag jebe Materie ben Grund ihrer Bewegung in fich mefentlich habe, Materie und Bewegung ber Grund ber Borftel lungen der Menschen und Thiere fen. Mehrere Gegenschriften traten gegen biefen Argt auf 75), einige von feinen Schriften murben berbrannt. berühmte Dodwell behauptete, ebenfalls vie ferbe liche Ratur ber Seele, jedoch aus theplogischen Gruns ben, und die Unfterblichkeit als eine Rolge bes pon

- 74) Will. Coward second thoughts concerning human Soul. London 1703, 2704. 8. Fare their thoughts concerning h. S. in defense of the sec. Th. London 1703. 8. The grand easay or a vindication of reason and religion against impostures of philosophy. London 1704. 8. The just scrutiny or a serious inquiry into the modern notions of the Soul by W. C. London 1706. 8.
- 75) J. Turner's brief vindication of the separate existence and immortality of Soul. London 1702.

  4. J. Turner Farther vindication of the Soul's asparate existence and immortality. London 1703. 4. J. Broughton Psychologia or an account of the nature of the rational Soul as an immaterial and consequently immortal substance. London 1703. 8.

# 570 Siebentes Sauptfli Erfte Abth. Fünfter Abidon.

Gott burch bie Laufe mitgetheilten Geiftes, woruber ein lebhafter Streit geführt wurde. Gider von ben erften, ber die Feber gegen Dobwell ergriff, war ber burch feine Streitigkeiten mit Leibnig beruhmt gewor-Dene Prediger Samuel Clarte. Er fcbrieb einen Brief, worfir er micht nur bie besondere Meinung bes Dobwell von ber Lehre ber Schrift und ber Rirchens bater bestritt, fondern auch eine Demonstration von ber Unsterblichkeit ber Geele aus bem Begriffe eines immateriellen Befens gab 76). Da bie Materie eine theitbare Subftang ift, und aus Theilen befieht, welvoer wirklich getrenne find; fo ift es einleuchtend, baß fein Spftem von Materie , von welcher Bufammenfegtung ober Theilung man es auch benten mag, eine untheil: Bare Gubftang mit' bem innern Bewußtfenn ihrer In-Dividualität fenn tann. Es murbe vielmehr fo viel Subjecte und fo 'viele Bemußtfeyn geben, als es Theile in ber gusammengesetten Substang gibt. Benn man auch jur Allmacht Gottes feine Buflucht nehmen will, fo tann boch Gott auf feine andere Beife einem Maregat von Materie bas innere Bewußtfenn ber Inbivibualitat geben, als indem er mit bemfelben eine andere untheilbare Substanz vereinigt. Spiglich fann Die Seele, bas bentenbe Princip, welches bas innere Bemuftfepn ber Individualitat hat, teine materielle Substang fenn. Dagegen gab Anton Collins, ein vertrauter Freund von Lode (geboren gu Befton in

<sup>76)</sup> A Letter to Mr. Dodwell wherein all the arguments in his epistolary Discourse against the immostality of Soul are particularly answered, and the judgment of the Fathers concerning that matter truly presented, by Sam. Clarke. London 1706. 8.

ber Graffchaft Midblefer 1676 ben 21 Junius, geft. 1729 d. 3 Dec. zu London) einen Brief heraus, worin er mit Rube, aber ftreng, ben Gehalt Diefer Demonftration prufte und ihre Schwache zeigte 77). will barin nicht beweifen, baß die Seele fterblich ift. .. fondern nur zeigen , daß der ftartfte Beweis fur bie Unfterblichfeit feine Schluffraft habe. Det Bemeis bes Clarke grundet fich auf die Boraussetzung, baf Das Denten nur einem einfachen Subjecte gutommen Bann, es fen nun bon Ratur, ober burch ein Geschent Rebes individuelle (einfache) Subject fann bas Bermogen zu benten haben. Dun ift Die Daterie aus besonderen und getrennten Theilen bestebend ren jeder ein besonderes und getrenntes Befen, Individuum ift. Folglich tann jeder Theil der Materie ein bentendes Princip fenn. Go folgt alfo aus ben Borausfegungen bes Clarke bas Gegentheil feiner Schluffolge. Der hauptfehler Diefer Demonftration ift. bag Clarte unter einem einfachen Bermogen. wie das Denten, eine Gigenschaft verftebt, Die nur einem einfachen Befen angehoren fann. Diefes ift aber nichts anderes, als voransfeten, mas bes miefen werben mußte. Clarte hat nicht ben gea ringften Berfuch gemacht, es zu beweifen, und fonnte es nicht, ba bagu bie vollkommene Erkenntnift bes Dentens erfobert murbe. Wir konnen awar mehrere Gebanken von einander unterscheiden. Aber ift bas Denken felbst eine Operation, die nur von einem ein= fachen Subjecte herruhren fann, ober fann fie auch A 2 durch

<sup>77)</sup> A Letter to the learned Mr. H. Dodwell containing some remarks on a pretended demonstration of the immateriality and natural immortality of the Soul in Mr. Clark's answer to his late epistolary discourse, London 1707. 8.

daß es das Resultat der Thatigkeiten und Beziehmegen es das Resultat der Thatigkeiten und Beziehmegen mehrerer getreunten Theile ist? Das wissen wir nicht, und so lange dieses unbekannt ist, kann anch von der Einfachheit des Bewußtlepns nicht auf die Einfachheit des Subjects geschlossen werden 78). Gesetzt aber auch, die Immaterialität der Seele wäre bewiesen, so folgt daraus noch nicht die Unsterblichkeit, so lange noch nicht bewiesen worden ist, daß das Denken eine nothwendige und unzertrennliche Eigenschaft des Einfachen ist. Beide Gegner setzen diesen Streit fort, ohne daß die Demonstration gerettet werden konnte 79).

Die

78) Encyclop, method. Philos, anc. et moderne. T. I. P. II. (wo eine vollständige Uebersehung die fer Streitschriften bes Collins gegeben ift) p. 796. Le defaut du raisonnement de Mr. Clarke, lequel ne paroit avoir echappé à sa penetration, consiste en ce qu'il entend par une faculté individuelle, une proprieté qui ne peut appartenir qu'à un être individuel. C'est la supposer ce qui est en question, savoir si la faculté de penser est une proprieté individuelle de cette Notre docteur ne dit pas un mot qui tende à prouver cette assertion: et il a bien raison; car pour la prouver il faudroit connoitre parfaitement la nature de la pensée. Nous pouvons, à la verité, distinguer plusieurs especes de pensées les unes des autres. Meis la pensée est-elle une operation qui ne puisse proceder que d'un être individuel? Ou bien peut-elle resider dans un être composé de parties actuellement separées et distinctes? c'est ce que nous ignorerons jusqu'à ce qu'on en donne une meilleure preuve que celle-du docteur Clarke.

79) A defence of an argument made use of in a letter to Mr. Dodwell to prove the immateria-

Die Freiheit ber Billfur ift faft immer mit ftarfern Grunden angegriffen ale vertheibigt mors den miemohl in' dem Bewußtfenn fich etwas Sobes res findet, welches bie fartften Grunde nicht über= waltigen konnen, und mas auch schwachen Bertheidia aungen einen feften Rudenhalt gewährt. Deiftentheils ift aber biefes Sobere zwar nicht gang verkannt, aber auch nicht fo tief erforscht und fo bestimmt auf= gefaßt, und baber Freiheit, welche nur mit diefem Soberen befteht, als etwas, bas gur Ratur bes Dens ichen, als Raturmefen genommen, gehort, aus theore= tifden Grunden beftritten und behamtet worben. Nach Sobbes, und beffen Streitigfeiten mit Brambatt uber diefen Gegenstand, murbe biefe Sache von neuem gwischen ben oben genannten Collins und Clarke, verhandelt. Die Schriften von beiden baben bas Bers bienft, daß fie die Streitfrage nach ihren Sauptpune ten aus dem angegebenen Gefichtspuncte furg, bundig, deutlich und bestimmt unterfucht haben 80). Collins. bemerkte, daß die Lehre von Freiheit und Nothwendig=

lity of the Soul. London 1707. 8. A reply to Mr. Clarke's defense of his letter. London 1707. 8. A second defense of an argument — London 1707. 8. Reflexions on Mr. Clarke's second defense of his letter to Mr. Dodwell. London 1707. 8. A third defense of an argument — London 1708. 8.

80) Die recherches philosophiques sur la liberté etschienen zu kondon 1715 und- mit Zusähen 1717. Sie sind auch in dem ersten Bande der collection of papers und der französischen Uedersehung des recueil de diverses pieces aur la philosophie p. Maizeaux aufgenommen. In der zweiten Auflage, London 1717, führt diese Schrift den Titel; philosophical inquiry concerning human liberty.

# 574 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abichn:

kolt biejenige fep, in welcher bie meifte Dunkelheit und Schwierigfeit gefunden werbe, bag aber bie Urfache bavon nicht in dem Gegenftande, fonbern barin liege, baf bie Denter, ohne flare und beutliche Begriffe, barüber gefchrieben, haben, und er fobert in Begiebung auf diefe Abhandlung, bag man fich in Anfehung der Dun-Belbeit, Die, ungeachtet feiner Bemuhung, etwa noch abrig geblieben fenn mochte, einzig allein an ibn bals ten folle. Ueber feinen Gegenstand fann man benten, ohne Ideen, und hat man Ideen, fo muß man fie auch vergleichen konnen. Go muß jede Frage bestimmt ents fcbieben werben tonnen. Er Rellt nun ben Streitpunct auf folgende Beife bar: Der Menfch ift ein noths wendig handelndes Befen, wehn alle feine Sandlungen burch vorausgebende Sandlungen fo befimmt werben, bag feine feiner vergangenen ober funftigen Sandlungen unterbleiben, ober anders erfol= gen konnte ober erfolgen wird, ale fie erfolgt. Er ift ein frei handelndes Befen, wenn er zu jeber Beit, tros ber Umftanbe, worin er fich befinder, trot ber Urfachen, die ihn bewegen, etwas Unberes, ober bas Gegentheil thun fann, ober mit andern Borten, wenn er burch bie Umftande und Bewegursachen nicht jeden Mugenblick unüberwindlich bestimmt wird. gerade die Bandlung, die er ausführt, und feine anbere, ju thun 81). Go gefaßt, betrifft die Frage: ob

81) Recherches sur la liberté. Recueil T. I. p. 268. L'homme est un Agent necessaire si toutes ses actions sont tellement determinées par les causes qui les précédent, qu'il soit impossible qu'aucune des actions qu'il a faites ait pu n'arriver pas, ou être autrement qu'elle n'a été: ou qu'aucune des actions qu'il fera ne puisse ne pas arriver, ou être autrement qu'elle ne sera. Il est un Agent libre, s'il peut, en tout tems, malgré

عاووه فأنست

ob ber Menfch frei ober nicht frei fen? ein Factum in. uns, über welches die Erfahrung entscheiben muß. Die Erfahrung entscheibet nun wirklich fur die Rothwen-Digkeit unwidersprechlich, wenn man nur auf ben Umfand achtet, daß ber große Saufe in bem Borurtbeis le, bag ber Menich frei fen, erzogen, auf die Urfachen, feiner Sandlungen nicht aufmerkfam ift, und baber fich leicht einbildet, feiner Rreiheit unmittelbar inne gu: werben, bag biefes felbft Gelehrten begegnet, fie aber. Erklarungen von Freiheit geben, welche mit ber Roth= wendigkeit besteben, bag manche nur ber bermeinten Folgen wegen fich fur Freiheit ertian, und biefe boch wieber burch ihre anberen Behauptungen bermerfen. Denn wenn man die verschiebenen handlungen, welche fich auf diefen Gegenstand beziehen, betrachtet, bie Bahrnehmung ber Ibeen, bas Urtheil über Gabe, bas Bollen, die Ausführung bes Gewollten; fo findet fich bei allen diesen Sandlungen Nothwendigkeit, und es bleibt fur bie Freiheit feine Sphare übrig.

In ben Bemerkungen, welche Clarke biesem Determinismus entgegensetzt B2) dringt er besonders darauf, daß der Begriff eines nothwendig handelnden Befens

gré les circonstances où il se trouve, et les causes qui le meuvent, faire des choses differentes ou opposées: ou pour m'exprimer autrement, s'il n'est pas toujours invinciblement determiné à chaque instant par les circonstances où il se trouve, et par les causes qui le meuvent, à faire precisement l'action qu'il fait et à ne pouvoir pas en faire une autre.

82) Remarques sur les recherches philosophiques.
Clarte machte sie querft in seiner collection of Papers, London 1717. besannt.

### 376 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abfchn.

seins einen Widerspruch enthalte. Denn handeln sen so viel, als Urheber seiner handlungen durch Selbstzthätigkeit senn, und was nothwendig handle, werde durch etwas anderes bestimmt, gegen welches es sich leidend verhalte. Dann bemerkt er, daß der Menschnur in den selbstthätigen Neußerungen frei, in seinen leis denden Bestimmungen nicht frei sen, daß der Gegner beibe Sphären des Freien und Nothwendigen nicht gehörig unterscheide.

Bei allem Borftellen, Denten, Urtheilen finde teis ne Rreibeit; fonde Nothwendigkeit Statt; Kreibeit finde fich nur bei bem Wollen, und felbft biefes, infofern es ein Urtheil enthalte, daß etwas gut ober bofe fen, fen kein freier Uct, fondern nur ein Leiden; aber Infofern es ein felbfithatiges Unfangen , Kortfegen und Enben einer Sandlung fen, trete es als freier Uct bervor. Der Bille fen baber nichts anders, als ein Bermogen, eine Sanblung felbft angufangen, fich felbft zu bewegen, Spontaneitat, Bo biefes Bermogen ohne Bewußtfenn eines moralifc Guten und Bofen ift, ba nennt man ed phyfifche Areibeit, Spontaneitat, Inftinct; burch ben Butritt jenes Bewußtseyns entspringt eine bobere Urt pon Freiheit, die moralische, welche bem Menschen autommt 33). Die Frage aber ift nun biefe: ab ber Menico

<sup>85)</sup> Remarques sur les recherches philos, in Recueil T. I. p. 403. Toute action, tout mouvement, qui vient du principe qui se meut luimême, est essentiellement libre. Voici toute la difference qu'il y a. Dans l'homme cette libere té physique est accompagnée du sentiment ou de la consvience qu'il a du bien et du mal moral et de la vient qu'on lui donne de liberté par excellence. Au lieu que dans les bêtes, la libere

Mensch ein folches frei handelndes Wefen ift? Siers über entscheidet die Erfahrung nichts, ober vielmehr bas Gegentheil, und Clarke fieht fich baber genothigt. burch einen metaphpfischen Grund ben Ausschlag que geben, baf, wenn teine Freiheit in ber Welt, fondern lauter Rothwendigfeit mare, es feinen gureichenden Grund fur bie Beranderungen geben murde, indem alle unter bem Gefet ber Pothwendigfeit wirfende Befen nur paffiv find 84). Diefer Schluf ift aber unbunbig, weil ber Rachfat nicht aus bem Borberfate folgt,. und wenn er mahr mare, boch nicht baraus folgen murbe, bag ber Menich frei ift. Der Busammenhand ber Freiheit mit der Moral und Religiou wird in beis den Streitschriften nicht übergangen, jedoch mehr als eine Rebenfache betrachtet, indem Collins die Bebenflichfeiten, die baraus gegen ben Determinismus erhos ben worden, zu entfernen, Clarke aber zu zeigen fucht, daß Moral 'und Religion nur mit Freiheit bestehen fann. Beide hatten aber nur bie eudamonistische Dos

liberté physique, ou le pouvoir de se mouvoir soi-même est absolument sans le sentiment ou la conscience, ou la capacité de juger du bien et du mal moral; et on l'appelle spontaneité ou instinct. Et dans les enfans, il y a toujours la même liberté physique des le commencement; et à proportion qu'ils avancent en age et en capacité de juger ils deviennent graduellement, non pas plus libres, mais plus moraux.

/84) Remarques — Recueil p. 426. Si nous ne parvenons jamais à une cause libre, il faut donc qu'il y ait une progression infinie de mouvemens sans moteur, d'effets sans cause, de sujets d'action sans agent: contradiction manifeste; ou bien, il faudra dire que le mouvement existe necessairement par lui-même.

ral im Auge. Der Streitpunct tam alfo auf die Frage ge gurud : ob unter bem Gefet ber Nothwendigfeit ber Menfch gludfelig werden tonne, ober nicht? Cola. lins ftellte ben Menschen feineswegs als eine bloge. Mafchine bar, fonbern ale ein Befen, bas nach Bors ftellungen handelt, und bem die Borftellungen, nach benen er handelt, Beweggrunde, Urfachen feiner Sand= lungen find. Er bestritt babet mit Recht Die Rreibeit ber Indiffereng, welche Clarke aus bem fonderbaren Grunde annahm, weil die Borftellungen, Begriffe, Regeln nut Beranlaffungen, nicht Urfachen bes Sans beine fenn kommten, weil fie fonft, wenn fie ben Bils Ien bewegen follten, ju Substanzen gemacht murben 85). Diefer Streit wurde nicht fortgefett, nicht. barum, weil Collins fich fur überwunden gehalten batte, fondern weil er, nach der Erflarung des Clarke: er balte die Borftellung bes Gegners, ihrer Folgen megen , fur gefahrlich , ben Streit nicht weiter treiben mollte 86).

Ueberhaupt ift Samuel Clarke nach Newton, und Locke der berühmteste und beliebteste Philosoph der Englander. Er war den 11 October 1675 zu Nor= wich geboren. Auf Schulen hatte er einen guten Grund

85) Remarques — Recueil p. 425. Si ce sont les raisons ou les motifs qu'on a en vue, qui sont la cause immediate et efficiente de l'action, il faudra que des notions abstraites, telles que sont toutes sortes de raisons et de motifs, ayent une substance reelle, c'est à dire, soient elles même des substances, ou que ce qui n'a pas soi même de substance, puisse mettre le corps en mouvement; et l'un et lautre sont manifestement absurdes.

<sup>\$6)</sup> Recueil — Preface p. XXXVIII.

aur gelehrten Bilbung burch fein grundliches Studium ber Philologie gelegt, wovon er in ber Folge burch die Ausgabe bes Julius Cafar und ber Mlias Droben gab. Auf ber Universitat ju Cambridge befriebigte ibn die Whilosophie des de Cartes, welche offentlich porsgetragen murbe, nicht; er ftubirte fur fich bie mathematifch : philosophischen Werke des Newton, und batte es in feinem amei und awangigften Jahre fcon au eis ner grundlichen Ertenntnif barin gebracht. Sein Saupt= ftubium mar jeboch die Theologie, und er machte fich in ben perschiedenen geiftlichen Stellen, Die er nuch und nach befleidete, burch feine driftlichen Bortrage, in welchen er Moral und Dogmatif nicht trennte, und Die Lehren bes Chriftenthums mit ben Grundfagen ber Bernunft vereinigte, fo wie burch theologische und philofophische Schriften nicht nur einen bebeutenben Das men, fonbern ftiftete auch vieles Gute. Die Marime. pon welcher er ausging, war ber nothwendige Bufams menbang ber geoffenbarten und ber Bernunftreligion. in welcher biefe die upmittelbare Stube von jener fen. Daber bat er auch alle feine Rrafte aufgeboten, Die Grundwahrheiten ber lettern in ihr volles Licht au feten und auf eine volltommen befriedigende Beife gu beweisen. Dazu benutte er unter andern bie Predig= ten bes Bonlifchen Bermachtniffes, indem er in benfelben die Grundmahrheiten ber Religion, Gottes Das fenn und Eigenschaften , Die Religionspflichten aus Bernunftgrunden entwidelte. Er gab bernach biefe Dredigten beraus, welche großen Beifall gefunden und in mehrere Sprachen übersett worden find 86). Clarke

esemble courte

<sup>86)</sup> Sie erschienen 1705 und 1706 in zwei Banden, Rinotier gab sie in französischer Sprache unter dem Litel: traité de l'existence et des attributs de Dieux des devoirs de la religion naturelle et

befan viel Gewandtheit bes Beiftes und eine große Kers tigfeit, mit ben Begriffen umzugeben und durch Schlaffe Bahrheiten abzuleiten. Boltaire nannte ihn' fpottweife ble Denemaschine. Sein religiofes und fittliches . Gemuth erfannte ben Werth ber Babrheiten, Die ein allgemeines Intereffe fur die Menschheit haben : er wünschte fie aber als Bahrheiten auch fur andere barzuftellen und fie aus Grunden herzuleiten. baf mur Unvernunft fie ableugnen tonne, um bamit bem einreißenden Unglauben allen icheinbaren Borwand zu ent= gieben. Gine Demonstration, worin er fich porgualich ber bisjunctiven Schluffe bediente, weil burch biefelben ber Schein des einzig Doglichen, nach Entfernnna bes Unbentbaren, leichter gewonnen werden fann, fcbien gu biefem, an fich loblichen 3wed am ficherften gu fubren. Infofern Clarke teinen Beruf und feine Beit bats te, ben gangen Borrath ber menschlichen Begriffe ge= nauer nach Grund und Bebeutung ju erforichen, mar Diefes auch ber einzige Weg, ben er versuchen konnte, burch Begriffe nach ben Gefeten bes logischen Dentens die Wahrheiten, welche fich auf eine überfinnliche Welt beziehen, feft zu begrunden.

Machdem Clarke mehrere Arten des Atheismus unterschieden und drei Hauptquellen: Unverftand, versbore

the la verité de la religion chretienne, in dret Theilen heraus, wovon die zweite, nach der sechsten englischen Ausgabe verbesserte, Austage Amsterdam 1727. S. erschien. Ienkin Thomasius übersetze sie ins Lateinische: demonstratio existentiae et attributorum Dei adversus Hobbesium et Spinozam potissimum atque eorum adseclas. Altors. 1713. 8, und E. Casp. Reinhard in der Uebersetzung von Gilb. Burners Auszuge der von Boyle gestisteten Res den ins Deutsche. borbeno Girten, falfche Phitosophie, angegeben und bemerte bat , daß die Wahrheit der Erifteng Gottes ein . großen: Lintereffe fur ben Beifen, wie fur bas Bobl und bie Gludfetigfeit bes menfchlichen Gefcblechts-babe , fie baber manschensmerth fen , gefett auch ong fie nicht bemiefen werben tonnte, ; und es baber Bflicht fen fur jeben, ber bie Sahigkeit bagu befigt, auf Me: Entbedung und Pfufung Diefer Wahrheit fein ganges Streben zu richten, fucht er fie auf eine uns umftogliche Beife zu beweisen. Er geht von dem Begriffe der Existen; aus, fortest darans auf die Rothwendigfeit, bag etwas von Ewigfrit eriftirt haben, und bag biefes ein unabhangiges, burch fich felbft nothwendig eriffirendes Defen fenn in uffe, und entwickelt baraus, und aus ber Bettachtung bes Wirklichen in ber Belt, mit Gulfe bes Grundfante bes zureichenben Grundes; biel übris gen Attribute, welche zu bem Begriffe Gottes mefentlich geboren.

- Den Samptfat biefer Demonffration : es ift abs folut nothwendig, bag irgend etwas von aller Ewigfeit ber existirt habe, balt er fur unmittelbar gewiß, daber auch fein Atheift ihn je au Doch gibt er leugnen die Berwegenheit gehabt habe. jum Ueberfluß noch folgenden Beweiß: Wenn heute erwas erffirt, fo leuchtet es ein, daß etwas immer eriftirt bat : benn fonft mußten die Dinge, Die jest find, aus dem Nichts hervorgegangen fenn, und ihre Eriffent batte durchaus feine Urfache, welches fich gerade midetspricht; benn gu fagen: ein Ding ift-herworgebracht , und doch feine Urfache bes hervorbrius gens mertennen wollen, das ift eben fo viel, als wenn man fagte: fie ift bervorgebracht und nicht bervorgebracht. Alles was ba ift, muß eine Urfache, einen Grund

nation Choolie

Grund haben, worauf sich seine Existenz gründet, eis nen Grund, woraus zu erkennen ist, warum es vielmehr da ist, als nicht ist; benn es existirt entwoder kraft einer Nothwendigkeit in seiner eigenen Natur, in welchem Fall es ein ewiges Wesen durch sich selbst ist; oder zufolge des Willens eines andern Wesens; dann muß dieses Wesen, wenigstens der Natur nach, vor jenem existirt haben 27). An diesen Sut Knupft

87) Clarke de l'existence de Dieu. ch. II. p. 15. Ma premiere proposition qui ne peut être revoquée en doute, c'est qu'il est absolument necessaire, que quelque chose ait existe de toute eternité. Cette proposition est si evidente et si incontestable, qu'aucun Athée n'a jamais en le front de soutenir le contraire; de sorte qu'il est peu necessaire, que je m'arrête long tems à la prouver. En effet, puisque quelque chose existe aujourd'hui il est clair que quelque chose a toujours existé. Autrement il faudroit dire. que les choses qui sont maintenant, sont sorties du neant, et n'ont absolument point de cause de leur existence; ce qui est une pure contrediction dans les termes. Car si l'on dit qu'une chose est produite, et que cependant on ne veuille reconnoitre aucune cause de sa production, c'est comme si l'on disoit, qu'une chose est prodnite et n'est pas produite. Tout ce qui existe, doit avoir une cause de son existence, une raison, ou un fondement sur lequel son existence est appuyée; un fondement, une raison, pourquoi il existe, plutôt qu'il n'existe pas. Car il existe, ou en verta d'une necessité qu'il trouve dans sa nature même, auquel cas il est eternel par sei même : op en consequence de la volonté de quelque autre être; et alors il faut que cet autre être ait existé avant lui, au moins d'une priorité de nature et comme la cause 'est' conque être avant l'effet.

fich ber zweite: es muß von aller Emigfeit her ein unabhängiges und unveränderlis ches Wefen exiftirt haben 88). Denn bas Defen , welches immer eriffirt bat , muß entweder unveranderlich und unabhangig, mit Abhangigtelt aller am bern Befen von bemfelben, fenn; ober es muß eine unendliche Reihe abhängiger und veranherlicher Befen geben, welche einander in einem endlofen Kortfdritte hervorgebracht haben, ohne eine ursprüngliche Urfache ihrer Erifteng gut haben. Aber eine folche Reihe angunehmen, ift ungereimt; benn außerbem, daß fie icon an fich ummöglich ift, fo gibt es auch fur bas Bange biefer Reihe feine angere, innere und nothwendige Urfache ber Erifteng. Und ba es in biefer gangen Reihe nichts Rothwendiges gibt, fo mare bas Gange gufal= lig, es tonnte eben fo gut fenn, als nicht fenn, weil nichts ift, was biefe Reihe aufalliger Dinge gur Eris fteng bestimmen tonnte. Diefes unabhangige unverans berliche Wefen, welches von Ewigfeit existirt, eriffirt burch fich felbft; fein Befen ift unbegreiflich; feine Existen, nothwendig; es ift unendlich und allgegens martig, einzig, vorstellend, frei handelnd, von unendlis der Macht, Beisheit, Gute, Gerechtigfeit und Bahrs haftigkeit 89). Dag biefer Beweis nicht gelungen ift, fieht man balb ein; benn burch ihn wird Spinogas Suftem nicht widerlegt. Nach diefem gibt es nur ei= ne Subftang, ein absolutes Genn von Emigfeit, aus welchem fich unendliche Mobificationen entwickeln, aber feine Reihe von bedingten Substangen, von beren bebingter Erifteng man auf bas Dafenn eines uns bebingten ewigen Senns fcließen tonnte. Es ist das bei

-a - Groogle

<sup>88)</sup> Clarke de l'existence. ch. III.

<sup>89)</sup> Charke de l'existence. ch. IV, = XIII.

bei porausgefest, daß die jest existirenden Dinge ent-Die aber, wenn man vorausfette, es ftanden find. entflebt gar nichts, es ift, was ift, unveranderlich, und bas Entfteben ift nur ein Schein in nns. Daß Diefes nicht möglich fen, fann nicht bewiefen werben. Der Grund, worauf fich ber zweite Gat flutt, bag eine unendliche Reihe von abhangigen bedingten Dingen ungereimt fer, ift inch feineswegs einleuchtend. Eine folche Reihe lagt fich allerdings benten, nur, wie jebes Unenbliche, nicht begreifen. Dan fann nicht fas gen, daß bas MU biefer Reihe ohne gureichenden Grund fen; benn biefes All existirt nur in Gebanten , außer Demfelben aber bie Gingelnen ber Reihe, benen es inde gesammt nicht an Grunden ihrer Erifteng fehlt, wenn man nur immer aufwarts geht. Man mußte denn lie: ber mit Clarte eine abgelaufene Emigfeit ber nie endenden vorziehen wollen 90). Will man biefe und andere fcmache Seiten ber Schluffe nicht in Betracht gieben, fo euthalt des Philosophen richtiges Urtheil über ben Cartefiquifden Beweis aus bem Begriffe bes bollfommenften Befens 91) auch den Ausspruch uber ben feinigen. Jener Beweis, bemerkt er, enthalt nur eine Rominal's Erflarung von einem fur fich bestebenden Wefen, wodurch zwar fo viel erweislich ift, daß ein

<sup>90)</sup> Clarke de l'existence. ch. II. p. 17. Une durée éternelle est actuellement ecoulee.

<sup>91)</sup> Clarke de l'existence. ch. IV. p. 37. 38. Il mo semble que l'obscurité et le defaut de cet argument consiste en ceci : c'est qu'il ne porte que sur l'idée nominale, ou sur la definition de l'être qui existe par lui-même, et que la liaison entre cette idée nominale et l'idée reelle d' un être actuellement existant hors de nous n'y est assez clairement developpée.

ein solches Wesen nicht unter die Unmöglichkeiten gesbort, aber noch nicht bas Recht bargethan ist, auf die wirkliche Existenz besselben zu schließen.

Dbaleich übrigens Clarfe bas Befen Gottes für unbeareiflich balt, fo hat er boch bie gottiichen Gigens icaften, meniaftens einige, fo wie bie Exifteng, auf eine apodittifche Beife zu entwickeln gefucht. fem Gefichtspuncte lagt fich gegen die Betrachtung ber Eigenschaften Gottes eben fo viel fagen, als gegen ben Beweis ber Exifteng Gottes. Es kommt ibm jedoch auch bier bas Intereffe ber Bernunft gu Statten. bat ben murbigen Begriff von Gott, wie er ben Beburfniffen ber Bernunft entspricht, verdeutlichet und manche unrichtige Borftellungen beleuchtet, Borftellung bes Clarte muffen wir noch etwas vermeis len, biefer namlich, bag Gott bas Gubffrat bes uns endlichen Ranmes und ber emigen Dauer iff. Er hatte biefe Borffellung aus bem Spfteme bes Rems ton geschopft. Newton bielt zwar nicht, wie S. More, bie Ausbehnung fur Die Grundbedingung jeder Gub= fang 92), und nahm baher auch nicht ausgebehnte porftellende Subftangen, wie Gott und die Geifter, an, betrachtete jedoch ben Raum, nach feiner Unermeflichfeit, als basjenige, worin Gott ift und wirft, als fein Senforium ober unendlichen Wirkungefreis. Borftellung folgte Clarte, und bildete fie weiter aus. Raum und Beit ftellten fich feinen Gebanten als unenblich und

92) Johann Raphson suchte dieser Borstellungsart um diese Zeit Eingang zu verschaffen durch seine demonstratio de Deo sivo methodus ad cognitionem Dei naturalem brevis ac demonstrativa, well che zu London 1710. 4. ohne seinen Namen herauss kam, und in Leipzig 1712. 8. nachgedruckt wurde.

Bennem. Gefc. b. Philof. XI. Ch.

### 386 Siebentes Sauptst. Erfte Abth. Fünfter Abion.

und fur alles Senn nothwendig bar ; ba fie nicht fur Substangen gehalten werden konnten , fo mußten fie Accidengen fenn, die ein Gubftract und Gubject erfor Belches tonnte nun Diejenige Substang fenn, welcher zwei nothwendige und unendliche Accidenzen an: gehoren? Reine andere laft fich benten, ale Gott. Bott ift alfo bas Gubftrat bes unenblichen Raumes und ber unendlichen Dauer ober Gin Scharffinniger Denter machte bem Clarte mehrere Ginwendungen über fein Lehrgebaude ber na: terlichen Religion, und es entftand barüber ein gelehr: ter Briefmechfel, ber in einigen Musgaben bes Berts als Aubang beigefügt ift. Der Samptgegenftant bes Streits war die Demonstration fur bas Dasenn-Got tes, und über biefe Borftellung von Raum und Beit. Das Mefultat war, baß Clarte bei feiner Borftellung blieb, wienbohl er mertte, bag barin noch nicht alles im Reinen 93), und ber Gegner die Schwierigfeit bagegen geltend machte, bag Raum und Beit, nach

93) Clarke de l'existence p. 274. Ces expressions, la substance existante par elle-même est le substratum de l'espace et l'espace est une proprieté de la substance existante par elle-même, ces expressions, dis-je, ne sont peut-être pas des plus propres, aussi n'est-il pas facile d'en trouver qui e soient. Mais voici quelle est ma pensée. L'idée de l'espace, aussi bien que l'idée du tems on de la durée est une idée abstraîte ou partiale. C'est l'idée d'une certaine qualité ou d'une certaine relation, que nous concevons evidemment devoir exister necessairement; et qui cependant (n'etant pas elle-même une substance) presuppove necessairement une substance, sans laquelle elle ne pourroit pas exister; d'où il s'ensuit que cette substance doit exister plus necessairement encore, s'il est possible.

seiner Ansicht, als nothwendige Accidenzen Gottes vers schreinden mußten, wenn man Gottes Geyn in Gedansten aufhebt, welches jedoch der Fall nicht sen, woraus folge, daß sie etwas anderes senn mussen \*\* Ohne diese Instanz beseitigen zu können, sucht sie Clarke scheinbar zur Bestätigung seiner Demonstration zu bezungen. Denn dasjenige Wesen, deffen Accidenzen noch übrig bleiben, als etwas Nothwendiges, wenn man sich auch vorstellt, daß es nicht existire, das muß im strengsten Sinn eine nothwendige Substanz seyn, und es zeigt sich, daß selbst die Annahme der Nichtexistenz zu den Unmöglichkeiten gehört \*\*

In dem Streite, in welchen Clarke mit Leibnig in den letten Lebensjahren des lettern verwickelt wurs de, kommen dieselben Ansichten vor. Leibnit hatte in einem Schreiben an die Prinzessin von Wales 1715 das Urtheil geaußert, daß ihm die Philosophie, besons ders aber die Religionsphilosophie, in England zu fin. Bb 2 feit

94) Clarke de l'existence p. 277. Puisqu'un homme conclut très justement de ce qu'il a ces idees qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'externe qui les cause; il s'ensuit que cette cause, quelle qu'elle soit, etant otée, ses idées cesseroient aussi. Si donc la cause supposée est otée, et que cependant l'idée demeure, cette cause supposée ne sauroit être la cause reelle. Supposons maintenant que la substance existante par elle-même soit le substratum de l'espace et de la durée, si l'on pouvoit supposer qu'elle cessat d'exister, il est clair que l'espace et la durée demeureroient pourtant toujours les mêmes sans aucun changement; ce qui prouve, ce semble, que la substance existante par elle-même n'est pas se substratum de l'espace et de la durée.

95) Clarke de l'existente p. 280. 281.

seem Langue

ten fcheine, infofern mehrere Denker Gott und bie Seelen fur materielle Wefen aufaben, Remton ben Raum zu dem Senforium ber Gottheit mache, pon einer zu Beiten nothwendigen Ausbefferung bes Univerfums und gottlichen Magregeln gegen einreißenbe Unordnungen in bem Weltgangen rebe. Die Brin= geffin theilte biefes Schreiben bem Clarte, ber in England baffelbe Anfeben hatte, welches Leibnis in Deutschland, mit. Clarte beantwortete Dieje Puncte, indem er die Sacta theils jugab, theils anders erklarte, theils Die Newtonische Philosophie, ober die Grundsatze ber mathematischen Philosophie, als bie einzigen Gegennittel gegen jeneu Materialismus, geltenb zu machen fuchte. In bem Briefwechfel, welcher hierans entftand, festen nun beibe Denter ihre entgegengefetten Unfichten, vorzüglich über ben Grundfat des zureichenden Grundes, über Raum und Beit, über Freiheit und Nothwendigs feit', uber die gottliche Regierung ber Belt, und über Bunber auseinander, Obgleich fie in einigen Puncten fich annaherten, fo konnten fie boch nicht in allen fich. vereinigen, weil fie von verschiedenen Principien ausgegangen waren. Leibnit konnte nicht Raum und Beit als reale Dinge, Clarke Diefelben nicht als Ibeas les, und als Porstellungen von der Ordnung des Bus gleich = und Nachesnandersependen benten. Jeder machte auf die, mit der Borftellung feines Gegners verbundes nen Schwierigkeiten aufmertfam, ohne baburch ben ans bern auf seine Seite bringen an konnen. In ben beis berfeitigen Worftellungen war Bahres und Freiges fo mit einander verbunden, bag, ohne eine gangliche Scheis bung, nur ein Bin = und Berreden, ein Behaupten und Beweifen, ein Gegenbehaupten und Gegenbeweifen erfolgen mußte 96).

Heber

<sup>96)</sup> Die Vorftellung des Clarke von Raum und Bett wurde

Meber die Frage: woher das Bose in der Welt? welche die Vernunft so sehr in Verlegenheit setzen kann, erschien um diese Zeit eine kleine Schrift, welche in mehr als einer Rucksicht wichtig ist. Sie ist die erste, durch Bayles Zweisel verursachte, Gegenschrift; sie hat, wenn auch nicht die Schwierigkeiten entfernt, doch den Gegenstand, den sie betreffen, durch Begriffe genauer bestimmt; sie stimmt in der Beantworzung jener Frage in den Hauptpuncten mit Leibztigens Theodicee überein, weicht aber in der Anslicht

wurde burch die entgegengefesten Bemerkungen bes Leibnis bestimmter. Er erflarte fich julest dabin, daß Gott nicht in Raum und Zeit eriftire, sondern feine Eriftens fen die Urfache von Raum und Zeit. Wenn man fagt, Gott eriftire in jedem Raume und in jeder Zeit, so wolle man durch diese Ausbrucke nichts anders fagen, als daß er allgegenwärtig und ewig fep. Raum und Beit in ihrer Unendlichkeit find nothwendige Role gen von Gottes Eriften; baraus folge aber nicht, baß Raum und Beit von Gott verschiedene Dinge fenen. in denen er existive. Recueil de diverses pieces p. 170. Als nothwendige Bolgen ber Erifteng Gots tes mußten aber Raum und Zeit doch wohl reale Dine ge fenn? Die Behauptung, daß Gott nicht in Raum und Zeit eriftire, waren ihm von Leibnis abgebrune gen, wiewohl dann die Behauptung von dem Raume, als dem Senforium Gottes, dadurch verneint wurde. Denn diefe lettere Unficht berubete auf dem von Clarte ohne Beweis angenommenen Grundsate S. 22: il est impossible qu'une chose agisse, ou que quelque sujet agisse sur elle dans un lieu où elle n'est pas présente comme il est impossible qu'elle soit dans un lieu où elle n'est pas. Wenn nun Gott nicht in dem Raume ist, und doch auf alle Dinge in dem Raume wirft, fo muß er ba wirten, wo er nicht ift. Alfo entweber ift biefer Gas. oder jener Grundfas falfc.

# 390 Siebentes Sauptst. Erfte Abth. Fünfter Abidn.

ficht von ber Freiheit und andern damit zusammenhangenden Begriffen von derselben ganzlich ab. Au-Berdem, daß sie die Frucht eines scharfen Nachdenkens ift, enthält sie auch viele neue, von den gewöhnlichen abweichende Ansichten, und Ahnungen einer tiefern Einsicht in den philosophischen Untersuchungen 97).

Ring geht von dem Sate aus: Gott ift der Urzbeber aller Dinge, er ist ein allmächtiges, allweises und allgütiges Wesen, welches die Welt nach einem Zwecke geschaffen hat. Dieser Zweck kounte nicht ein zu erwartender Vortheil, denn Gottes Vollkommenheit kann durch nichts Aeußeres vermehrt werden, sondern der freie Wille seyn, zu einem Zweck eine Welt zu schaffen, um in derselben seine Macht zu äußern, seine Wacht und Güte mitzutheilen. Daß Gott ist, beweist er aus der Zufälligkeit der Dinge. Diesen Beweis einzuleiten, macht er einige vorläufige Bemerkungen über die Erkenntniß. Er theilt die Erkenntniß ein in die Erkenntniß durch unmittelbare Anschauung voer Ideen, und in die Erkenntniß aus der Bernunft durch Begriffe. Durch beide Arten erkennen wir nicht das Ding, was es an sich ist,

<sup>97)</sup> De origins mali authore Guilielma King. S. T. D. Episcopo Devensi. Londini 1702. 8. Bremae 1704. 8. Diese Abhandlung ist auch in das Englische übersett worden, woven die zweite Ausgabe zu London 1732 in 8. mit dem Titel erschien; an essay on the origin of Evil, by Dr. Williams King late Lord Archbishop of Dublin, translated from the Latin with notes, and a Dissertation concerning the principle and criterion of virtue and the origin of the passions. Interestante Bemerkungen über diese Schrift stellte Leibnis in ein mem Anhange zur Theodicce an.

fombern mas es in uns wirkt. Dag bie Ibeen ober, finnlichen Borftellungen und die einfachen Beariffe burch bie Empfindung in die Seele gebracht, und Die Seele ale eine unbeidriebene Tafel au benten fen, scheint ihm nicht mahrscheinlich, weil in den empfunbenen Dingen, und in' ben burch fie erregten Bemes gungen, wegen ber Unabnlichkeit, nichts enthalten ift, was fie in ber Seele hervorbringen tonnte. Er nimmt vielmehr an, baf beide Borftellungen in der Seele pra= existiren, burch die Dinge gewecht und gleichfam leferlich werben 98). Das Rriterium ber Wahrheit ift nicht bie Rlarbeit , Deutlichkeit und Bestimmtheit ber Borftellungen , nicht die Uebereinstimmung berfelben rber bas Gegentheil (benn biefe konnte auch nur fchein= . bar fenn), fondern bie Abnothigung bes Beifalls bei einem Begriffe, und Die Nothwendigkeit bes Borftellens bei ber Empfindung 99).

Die

See Google

<sup>98)</sup> King de origine mali 1704. p. 11. Sic etiam sensationes et conceptus pracextitisse in mentibus videntur, quasi vero visibiles lieri et mentibus acta apparere ad rerum externarum motuumque corporeorum praesentiam: ea enim Deus et natura inter se copulavit, ut nos verba et scripta cum sensationibus et conceptibus copulavimus. - Ut quod sentio dicam, verosimiliora haec mihi videntur, quam ea quae ab aliis afferuntur, mentem natura tabulam rasam ponentibus: non enim expediant, quomodo motus corporeus, a frigido, lucido quanto, nervis aut spiritibus impressus (qui nihil commune habet cum sensatione aut conceptu horum, aut simile) haec in animo, si ibi non praeextiterant, ut percipiamus efficeret.

<sup>99)</sup> King p. 14. Neque alind nobis criterium ve. ritaris quaerendum, quam quod conceptus menti.

# 392 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abfon.

Die Grundvorftellungen von außern Dingen find Borftellungen von finnlichen Gigenschaften els, Bewegung, Materie und bon Raum, ber Materie noch unterschieden wird. Die Materie ober Substang ift basjenige, mas übrig bleibt, wenn wie bie finnlichen Gigenschaften aufheben, und mas wir burch Die Merkmale: Beweglichkeit, Ausbehnung, Undurchbringlichkeit uns vorftellen. Deben wir in Gebanken bie Materie auf, fo bleibt noch ber Raum, als bas Ausgedehnte, Unbewegliche, mas die Materie aufuebmen und von berfeiben burchbrungen werben fann, Diefe Borftellungen baben Bahrheit, arfofern wir ohne diefelben nichts Menferes vorftellen tounen; aber jedes diefer drei fonnen wir uns als nicht fewend porftellen, und wenn auch ber Raum barin eine Ausnahme ju machen fceint. fo kommt biefes boch nur von einem Borurtheile, welches ichon baburch flar wird, baß wir unferer ale bentend und ale fenend bewußt werden, ohne alle Borftellung von Raum. Mit Peio nem ber breien ift alfo nothwendige Exiftens verbunben, und baber muß ein anderes Wefen fenn, welches mit biefen zufälligen Dingen, bie fenn und nicht fenn konnen, in deren Wefen also die Existent nicht enthals ten ift, die Erifteng verknupft bat. Diefes Befen ift Gott, bon beffen Gepn wir die Eriffeng nicht trennen tonnen. Gott exiftirt alfo nothwendig. Und ob wir gleich von Gott nicht mehr wiffen, ale ber . Blinde von dem Lichte, fo konnen wir boch einiges von ihm ertennen, als feine Unendlichkeit, Freiheit,

obiectus de re aliqua assensum vi sua extorqueat, sicut aliud criterion non est corum, quae sensibus percipiuntur, quam quod obiectum praesentia sua in nos agens sentire cuam volentes cogat.

daß er ein Geift von unendlicher Macht, Weishelt und Gute ift, und nur nach Zweden handelt. Als 3wed ber Schopfung wird angenommen, bie Anwendung ber gottlichen Macht außer ihm , und die Offenbarung leig ner unendlichen Gute. Rindet fich nun in ber Belt erwas Bofes, b. i. was dem Begehren eines jeden nicht angemeffen tft, fo muß es von ber Art fepn, baß es burch bie unendliche Weisheit, Gute und Macht nicht entfernt und gehindert werden tounte. Gut und Bofe find Begriffe von entgegengefetter Relation. Gut ift, was fur ein Anderes zusammenstimmend und for= berlich; bofe, mas mit einem Andern freitet und bems fetben fchabet, mas ein von Gott gefentes Begehren vereitelt, mas ein Befen zwingt, etwas an thun ober. zu leiden, was gegen beffen Billen ift. Die nachtheis ligen und widerftreitenden Dinge tonnen von breierlei Art fenn, namlich: Unvollkommenbeiten. Schmerg, Unannehmlichkeiten (bas phofifche Bole) und bofe Borfate, wenn ber Bollende ets was wahlt, bas ihm ober Anbern jum Schaben gereicht (bas moralische Bose). Bon bem erstern suche er zu zeigen, bag es unvermeiblich fen, ba fein Ges ichopf fo volltommen als Gott feyn tonnte, und Uns pollfommenheit von ber Natur eines Geschopfs unger= Diefe Unvollkommenbeit ftreitet fo mes trennlich ift. nig mit ber Gute Gottes, bag fich vielmehr barin bie größte Gute zeigt, daß Gott lieber ermas Unvollfoms menes, als gar nichts, babe bervorbringen wollen. Das physische Uebel entsteht hauptfachlich durch bie Bewegung ber Materie, ohne welche biefe nuplos mar. Done entgegengesette Bewegung mare teine Abwechse: Inng, fein Lebeu; Diefelbe Bewegung, burch welche Dinge entstehen, gerftort fie auch. Indeffen bat doch Bein Geschöpf eine Urfache, mit feinem Loofe ungufrieben ju fenn, weil die Machtheile, welche es erleibet, theils

theile unvermeiblich, theile bie Abwefenheit berfelben noch größere Unvolltommenheiten herbeiführen murbe. und weil felbit and benferben große Bortheile entfpringen. Das moralifche Uebel endlich entspringt felbft aus der größten Bollkommenheit, welche bie Den= fchen mit Gott gemein haben, namlich aus ber Rreis beit. Er bestreitet Die Meinung berjenigen, welche Die Freiheit ale ein Bermogen, ohne aufern 3mang, jeboch nach bestimmenden Grunden, also mit innerer Rothwenbigfeit, gu wahlen, anfeben, und erflart es für' bas' Bermogen, fich felbft zu beftimmen, und eine Sandlung felbst anzufangen, ohne durch die Bor-Rellnug von der Gute des Gegenstandes, burch ein inneres Behagen ober Difbehagen, durch ein Urtheil bes Berffandes bestimmt' zu werden, und mit volliger Indifferenz etwas zu mablen, blos weil es, ohne weitete Brunde, beliebt. Gine folche gleichgultige greis Beit kommt Gott gu, weil es außer Gott nichts Gus ted gab, bas ibn gur Erschaffung ber Welt bestimmte, und, er fich burch eigene freie Bahl beftimmte. Menschen tommt fle gu, weil Gott freie Befen schaffen mußte, ba afine biefe die Welt eine bloge Mafchis ne gewesen ware, weil freie Wefen allein einer mabren Gladfeligfeit fabig, und durch Erkenntnig ber gottlichen Wohlthaten gewiffermaßen im Stande find, biefe gu vergetten. - Dabnrd, baf bie Menfchen fret find, tonnen fie fich aber gu Sandlungen beftimmen, welche gegen Bernunft und Neigung find. Solche handlungen tonnen von Gott nicht gehindert werben, ohne die Freiheit aufzuheben, welches eine größere Uns pollfommenheit mare. Bubem ift bas Wotherwiffen ber freien handlungen eine Schwierigkeit, welche nicht leicht ju lofen ift.

Bayle fand fich durch biefe Abhandlung, ob er fie gleich nicht felbst, sondern nur im Auszuge gelesen bat-

hatte, keineswegs befriedigt,, noch wiverlegt 100). Es maren nur Moglichkeiten und Sopothefen, burch. welche bas Bofe als unvermeiblich, ober als felbft gum Guten bienlich, bargeftellt werben follte. Aber eben beswegen konnte burch fie ein objectiv gultiges Urtheit uber bie Bereinbarteit bes Bofen mit ber gottlichen: Beisheit und Gute um fo weniger gewonnen werden, als Ring fethit eingefteben mußte, bag wir die Dinge nicht erkennen wie fie an fich find, und über gottliche Dinge nicht anders urtheilen, als wie die Blinden über bas Licht. Leibnit beftritt vorzüglich aus allen Rraften bas Princip ber gleichgultigen Freiheit, nach welchem es burchaus michte objectives Gute und Bofe' gibt, fondern es erftlich burch bie Bahl wird 101). Nach dieser Anficht mare alles, mas ift, und mas ge= fchieht, gut, weil es frei von Gott gewählt worben, und es burfte eigentlich gar nicht die Rebe pon bem Bofen fenn. Allein eben biefes ftreitet mit ber Bernunft. Daß eine folche gleichgultige Freiheit nicht mit ber Bernunft befteht, und daß Ring felbft biefem Begriffe untreu geworden ift, hat Leibnig mit großer Rlarbeit auseinandergefett. Jedoch mar in dem Bes griffe bes Ring von ber Freiheit etwas, mas ibn auf diese Bufalligkeit verleitete, welches nicht, so wie jenes. miderlegt merben konnte, namlich bie unbedingte Caufalitat, woraus eine gefetlofe Freiheit wurde, indem fie nach bem Naturbegriffe ohne Berbindung mit ber Moralitat betrachtet wurde. Eben baber tonnte Ring auch überhaupt über ben gottlichen Beltzweck und über . bas

T. II. p. 76.

<sup>101)</sup> King de origine mali p. 149. Placet res quia eligitur, non eligitur quia placet.

396 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abfon.

bas moralifche Bofe nur fehr unvollkommene Bogriffe guffellen.

Diese Materie führte auch Johann Clarke, ein Bruder des Samuel, auf eine populare Weise in eismer Reihe von Reden für die Boylische Stiftung aus 102). Er folgt darin den Grundsähen seines Bruders in Ansehung der Freiheit und der fittlichen Begriffe. Mancher Einwurf des Bayle, und die Borz aussehung eines absoluten bosen Princips, ist schon den Begriffen nach gut beleuchtet worden. Die Haupttens denz aber ist, zu zeigen, daß das Bose nicht sowohl in der Natur der Dinge, als in den Schranken unser ver Erkenntniß gegründet sey.

Durch Banles Zweifel wurde auch die Aufmerkfamkeit auf die in der Natur zu entdeckende Zweckmas Sigkeit geschärft: denn man glaubte, daß von je mehreren Seiten und Objecten ihre weise, auf Zwecke sich beziehende Einrichtung klar wurde, desto weniger konns ten die Zweisel gegen die gottliche Weisheit Eindruck machen. Ist nun gleich auf diesem Wege eine vollkom-

Evil, in which the principal phaenomena of nature are explained according to the true principles of Philosophy more particularly in Auswer to Mr. Bayle and other Defenders of the antient Manichaean Scheme of two independent principles. Being the substance of eight sermons preached in the Y. 1719 — by John Clarke. London 1720. 8. Ms awtiter Ehril: An Inquiry lato the cause and origin of moral Evil. In which the present state and condition of Mankind is considered and explained upon the true principles of morality and revelation—London 1721. 8.

kammene Besiegung ber Zweisel nicht möglich, wenne die Erfahrungen von Unordnungen und Misverhales nissen nicht erdichtet sind; so kann boch durch die hins lenkung der Resterion auf das Zweitmäßige in der Natur die bescheidene und allseitige Erwägung dieses Gegenstandes befördert werden. Dieses Berdieust has ben sich Det ham und Rap besonders erworben, aus sier dem, daß sie die Natursorschung durch neue Ansiche ten und Beziehungen befördert haben 193).

Während diese und andere Denker bemüht waren, auf ben Grund der Erfahrungserkenntniß ben Bahra beiten der Religion eine feste Stütze zu geben, traten einige Denker auf, welche dieses Fundament selbst zers nichteten, nicht in der Absicht, um die Religion ihrer Stütze zu berauben, sondern durch eine schärfere Prüs fung der Beschaffenheit der menschlichen Erkenntnis.

103) W. Derham's Physico - Theology or a demonstration of the being and attributes of God from his works of creation. London 1713. 8. Es ift vielmals aufgelegt worden. Theologie Physique, Rotterdam 1726. 2 Voll. 8. Physico-Theologie, oter Naturleitung ju Gott, Samburg n. Ausg. 1750. 8. W. Derham's Astro-Theology or a demonstration of the being and attributes of God from a Survey of the Heavens illustrated with Copper-plates. London 1714. 1715. Theologia Astronomica. Napoli 1728. 4. Theologie Astronomique. Paris 1729. 8. theologie. Samburg 1745. 8. John Ray three physico - theological discourses. London 1721. 8. The Wisdom of God in the works of creation by John Ray. 6 Ed. London 1714. 8. - Frang. Uebers. l'existence et la sagesse de Dieu manifestées dans les oeuvres de la creation. Utrecht. ±714. 8.

Der Idealismus, ober die Behauptung, bag die Bor-Rellungen von Dingen außer uns, von einer Rorpers melt . feine objective Realitat baben , und bie Dbjecte jener Borftellungen gwar fcheinen außer uns gu fenn, aber nicht wirklich ba, fondern nur in bem Borftefs lenden find, mar icon burch dle Philosophie des Cartefind und bes Malebranche votbereitet worden. Denn indem Cartefius von bem Gedanken ausging, man tonne und muffe an Allem zweifeln, Die Existenz des Ichs ausgenommen, um zu einer gewiffen Ertenntniß an gelangen, und bann nur in ber Dabrhaftigfeit Gottes einen Uebezeugungsgrund von ber Wahrheit ber Erfahrungserkenntniß fand, fo fah es, nach diefer Bbilos fophie, um die fettere etwas bebenflich ans. Males branches Behauptung, daß wir alle Dinge in Gott schauen, behauptete zwar nicht bas Nichtsenn ber Rors perivelt geradezu; allein er gab boch eine Erklarung pon den Borftellungen, welche bas Dafenn ber Muffens Dinae entbehrlich machte. Lode ging zwar in entges gengefetter Richtung von ber Wahrnehmung aus, und drundete barauf, als auf bas unmittelbar Gemiffe, fei= ne Philosophie. Aber er fand es boch hinterher ube thig, die Erifteng ber Rorperwelt burch Grunde gu bes weisen, welche fehr fchwach waren. Die Unterscheis: bung ber ursprunglichen und abgeleiteten Gigenschaften ber Außendinge konnte nicht ben 3meifel nieberschlagen , daß ber gangen Borftellung eines Rorpers nichts Reales entspreche, Die Borftellungen von Raum und Beit, beren auffallende Gigenthumlichkeiten jest immer mehr an bas Licht traten, mabrend ber Grund und ber Berfprung berfelben immer ftreitiger murbe, mußten endlich wohl einen Denker auf ben Gebanken bringen, baß es mit unferer Erfenntniß eine gang anbere Bewandtnif habe, ale fie nach bem gemeinen Bewufts. fenn vorgestellt wird. Diefes thaten zwei Gelehrte in

England, welche Zeitgenossen waren, Collier und Berkelen. Beibe bedienen sich so ziemlich verselben Gründe, und schließen auf dieselbe Weise, daß ein Körper, wie er vorgestellt werde, außer den Vorstelzlungen nicht existiren kann, und daher auch nicht wirklich existirt. Aber in der Form und Darstellungsweise derselben weichen sie von einander ab. Auch ist Berzeley durch seinen Idealismus berühmter geworden, weil er in einer gefälligen Form des Dialogs seine Ausüchzten vortrug, durch dieselbe den Schein einer größern Gründlichkeit erhielt, und die in der Vorstellungsweise eines Außendinges, in den Pprstellungen von Raum, Ausbehnung, Substanz liegenden Schwierigkeiten noch schaffer entwickelte. Die Schrift des erstern hat sich, auch viel setener gemacht.

Collier geht burchaus logisch zu Berte. Er ftellt ben Gat : es gibt feine Mugenwelt, b. i. mas man unter Rorper, Muebehnung, Raum, Materie, Gro-Be verfteht, hat fein folches Dafeyn außer ber Bors ftellung, daß es fur fich, unabhangig von den Gedans fen und fo exifiere, daß es, wenn es auch fein ben= tenbes Wefen sich vorstellte, es bennoch wirklich ba mare, auf, beweist bann benfelben erft affertorifch, bann apobiftifch, indem er bie Unmöglichkeit eines folden Dasenns barguthun sucht. Jener Beweis grundet fich barauf, bag bas' scheinbare und bas wirkliche Das fenn unterschieden, und bann aus mehreren gactis, mo man fich einbildet, etwas als wirklich mahrzunehmen, was boch tein wirkliches Senn hat, geschloffen wird, daß überhaupt Alles, was wir uns fo vorstellen, als fen es außer ben Borffellungen, nur in ber Seele fen. Ce gibt feinen Insammenhang, weber unmittelbar, noch mittelbar, gwifthen bem ich einbaten Genn eines fichtbaren Dinges und feinem wirflichen Dafenn. Biels.

# 400 Giebentes Bauptft. Erfte Abth. Fünfter Abfon.

Bielmehr folgt baraus, bag wir etwas feben, baf es ber Seele gegenwartig fen, ein Genn in ber Seele bas be , und folglich nicht auch außer ber Geele fenn ton= ne, welches fo viel mare, als ber Geele nicht gegens wartig, b. i. nicht gefeben werden 204). kommt et, daß die Philosophen so viele vergebliche Berfuche angestellt baben, das Geben und Bahrnebs men an erklaren, wie Ariftoteles, ber die fonberbare Lehre bon einem thatigen und leibenden Berffande, pon eingebruckten und ausgebruckten Formen bagu erfonuen hat. Die Kragen und Antworten, welche biefe Bbilos fonben in Unfehung ber Materie aufwerfen und geben, bemeifen Rartich, baf fie von einer Sache reben, mels de fie nicht faben, ja welche ganglich unfichtbar ift. Denn tonnten fie wohl zweifelnd fragen, ob bie Das terie ba fen ober nicht, ob fie ein actus entitativus. ober eine bloße potentia fen, ob wir ihr Dafenn ers Bennen tonnen, wenn fie bafur hielten, daß fie bie Materie mahrnahmen? Die Einwurfe aus dem allges meis

2040 Collier allgemeiner Schläffel, in Efchenbachs Sammlung S. 347. Es ift namlich auf feine andere Art moglid, daß ich ein Ding febe, als baft biefes Ding meiner Scele gegenwartig ift. Rann wohl ein Ding ber Seele gegenwärtig feyn, bas aus fier ibr ju fenn angenommen wird? - 3ft benn nun die Gegenwart eines Dinges nothwendig, wenn man es feben foll: fo tann ein gefehenes Ding umnoglich außer uns und in einer gewissen Beite von uns ente fernt, oder von uns unabhangig fenn. Und folglich, wenn man fagt, ein Ding ift außer uns ba, fo tann blef, genau gu reben, nichts anders beifen, als es wird nicht von uns geschen ober eme pfunden. Run find aber bie Dinge, von benem wir reben, folche, Die wir feben. Und folglich find bie Dinge, bavon bie Rebe ift, nicht außer uns ba-28. 1. c. w.

meinen Glauben an eine Außenwelt, aus dem Betassten, aus der Wahrhaftigkeit Gottes werden grundlich gehoben. Jedoch ist die Beantwortung des zweiten mißlungen. Denn wenn es auch wahr ift, daß das sichtbare Ding (oder bestimmter, das Sichtbare an els nem Dinge) nicht gefühlt oder betastet werden kann, so ist doch die durch das Betasten entstehende Emspfindung und die darauf sich grundende unumstöstliche Ueberzeugung damit nicht wegdisputirt.

Unter ben neuern Bemeisen, welche die Unmoglichkeit einer außern fichtbaren Belt barthun follen, find mehrere, die wenigstens bedeutende Ginwurfe gegen die Erifteng ber Angenwelt find, aber auch einige, Die fo fcwach find, daß fie nothwendig Zweifel gegen die Richtigkeit des Sauptresultats erregen muffen. Gine fichtbare, von und mahrgenommene Welt fann feine außere fenn, folglich kann auch umgekehrt eine auffere Welt feine fichtbare fenn. Daraus folgt, bag eine Außenwelt von une nicht mabrgenommen und erfannt werden fann, es mußte benn burch eine Offenbarung fenn. Gie fann nicht burch die Vernunft und auch nicht burch die Sinne erkannt werben; nicht bas erfte, weil eine folche Welt boch ein Geschopf, und als folches zufällig und endlich fenn mußte. Das Dafenn eines aufälligen Dinges tann aber die Bernunft nicht ermeifen, weil sie fich allein mit nothwendigen und ewigen Din-Die Ginne konnen uns, nach bem gen beschäftigt. Dbigen, feine Runde davon geben. Die Offenbarung Wenn, Die außere Welt unterrichtet uns nicht davon. wirklich ift, fo muß fie, als erichaffen, von Gott ihr Dafenn erhalten haben, weil Gott ihr Dagenn gewollt bat. Run lagt fich aber nicht eine einzige Ub: ficht benten, wozu fie erschaffen fenn, und wogu fie nugen follte. Folglich ift bas Dajenn ber Welt in Lennem. Beid. b. Bbil. XI. Eb.

Ruckficht auf ihre Urfache (außerlich) unmöglich. Dazu Bommt brittens bie innere Unmöglichkeit; benn ber Begriff berfelben enthalt Biberfpruche, wenn man fic bicfelbe fo vorftellt, daß fie an fich eine Große und Musbehnung habe. Der Widerfpruch besteht barin, daß Dieje Groffe jugleich endlich und unendlich ift, ober fenn muß. - Die Musbehnung ift ber Schandfleden ber Philosophen, weil fie von der Art ift, daß fie eis nen unumftoflichen Beweis fur und gegen fich hat. Ginige Philosophen nehmen als Hopvorbeje an, daß die Musbehnung endlich, andere, bag fie unendlich fen, je nachdem fie die eine oder die andere Boraussetzung fur gutraglich fur ihre andern Gate halten. aber noch fo fuhn gewesen, bag er, nachdem er Das eine ober bas andere angenommen, Die Grunde bes Gegentheils umzuftogen fich unterftanden hatte. Dasjenige, mas nun eine endliche und unendli= de Große ober Ausdehnung jugleich hat, bas ift ein Unding, und fann fein Dafenn haben 165). Ein folches Unding ift auch die Materie in Ansehung der Theilbarkeit, weil ihr zugleich eine endliche und unendliche Theilbarkeit gufommen muß-Aus bem Dafenn einer folden Welt folgt auch, daß teine Bewegung möglich ift. Uls Geldishf Gottes mußte fie als beweglich gedacht werden; benn die gottliche Allmacht kann eine erschaffene Da= terie bewegen; allein aus der unendlichen Musdehnung folgt bagegen, baf weber bie gange Welt,- noch ein Theil fich bewegen fann. Das erfte barum, weil ein ins Unendliche ausgedehnter Korper nicht fahig ift, burch irgend eine Dacht bewegt zu werden; bas zweiste: benn ein Korper, ber fich bewegt, muß von einem Ort ober Punct zum andern geben ,, und alle Theile

bes Raumes ober ber Linie, Die er burchlauft, bez rubren, und fie alfo theilen. Alle biefe Theile mit eins ander find aber eine unendliche Menge, und die Una endlichkeit diefer Menge ift ungereimt 106). man bas Dasenn einer außern Welt annimmt . führt jede Erklarung, bie man von bem Geben gegeben bat, auf unausbleibliche Schwierigkeiten. bleibr aber nur bei ber Ariftotelischen fteben, nach mels eber aus den Dingen kleine Bilder aus und in bas Auge übergeben. Wenn man Die Welt als außer und bafepend annimmt, fo verfteht man barunter ein Ding, bas nicht in ber Seele und von ihr abhangig, fondern ein fur fich bestehendes Dasenn bat. Nun foll aber Doch biefe Welt von Gott geschaffen fenn, und folglich muß fie ein von Gott abhangiges Seyn haben. Man mußte alfo wiederum in ihrem Begriff Die zwei widers fprechenden Begriffe : abhangiges und unabhangiges Dafeyn, verbinden. Dimmt man endlich eine auffere Welt an, welche ausgedehnt ift, so folgt die Ungereimtheit, daß Gott zugleich mit derfelben ausgedehnt fenn muß, weil er allenehalben und bei jedem Theile ber Belt gegenwartig ift. Es ift aber ungereimt, fich Bott ale ausgedehnt zu benten, und außerbem muß man entweder annehmen, daß zwei unendlich Ausges debnte augleich ba find, ober daß entweder nur bie Welt, oder nur Gott, eriftirt 107). Bulett fieht er noch in den Borftellungen ber Philosophen von ber Materie und ben Beweifen fur ihre Birtlichteit, infofern baraus bas eigene Geftanbnig hervorgeht, bag man von der Materie nicht weiß, mas fie ift, und alfo auch nicht, ob fie ift, eine Unterftagung feiner Lebre, @c 2

ogu-en Goodke

<sup>106)</sup> Collier S. 403 ff.

<sup>107)</sup> Collier G. 423 ff.

404 Giebentes Bauptft. Erfte Abth. Fünfter Abidn.

beantwortet einige Einwurfe, und zeigt ben Gebrauch und ben Rugen berselben, besonders in ber Religion, boch zunächst nur in ber Lehre vom Abendmahl, zur Wiberlegung ber Transsubstantiation.

Bertelen gab diefer Lehre eine größere Bedeus, tung', indem er glanbte, bag barch fie bie Geiftigfeit ber Seele und das Dafenn Gottes vollkommen bewies fen, ber Stepticismus und Atheismus von Grund aus befeitigt und ausgerottet werbe. Auch bat er diefelbe auf eine faglichere Beife barzustellen gesucht, wozu nicht allein die Bespracheform eines feiner Werke, fonbern auch ber Umftand, baf er junachft von anthropos logischen, nicht von metaphyfischen Grunden ausging, und ben Ibealismus burch bie icharfere Bergleichung ber urfprunglichen und abgelviteten Eigenschaften, mas aus der Lockeschen Philosophie allgemein bekannt war, berleitete. Bei bem allen konnte boch ber Idealismus weder burch ben Scharffinn, noch burch ben ehrwurdis aen Character des Beetelen den Sieg über die allgemeine Uebergeugung gewinnen.

George Berkeley war zu Kilcrin in Irland b. 12 Marz 1684 geboren. Seine trefflichen Fahigskeiten bildete er durch Fleiß in den Studien in der Schule und in dem Trinitätscollegium zu Dublin aus, wo er vald für das größte Genie, bald für den größten Dummkopf gehalten wurde; denn er bejaß einen durchdringenden Berstand bei einer lebhaften Einbilsdungstraft, welche ihn zuweilen mit sich fortriß. Sein Charakter war ehrwürdig; ein reines sittliches Gesühl, uneigennüßige Liebe des Guten, strenge Pflichtbefolzgung, Beförderung des gemeinen Besten mit Selbstaufopferungen, war die Seele seines ganzen kebens und Handelns. Seine Tugsnd wurde anerkannt, aber

elsa è Groogle

son vielen fitr phantaftifch gehalten 208). Rachbem: er einem patriotifchen Unternehmen, ein Collegium gur Bildung der Bilden in Amerita ju grunden, Beit und Bermogen vergeblich aufgeopfert hatte, weil die Res gierung baffelbe nicht fo unterftunte, wie fie Soffnung gemacht hatte, fam er aus Amerika gurud, und erhielt endlich mit Dube bas Bisthum von Clonne in Irsland, welches meber burch die Lage, noch burch bas Gintommen das anlockenofte mar. Er mußte fich aber Diefe Stelle burch eifrige Erfüllung feiner Amtspfliche ten fo angenehm ju machen, bag er nie in Berfuchung. fam, fie gegen eine beffere zu vertauschen. Auch mar ihm fein Rirchfprengel mit inniger Liebe-jugethan. Er verließ fein Bisthum nur gegen bas Enbe feines Les bens, theils um die Studien feines Sohnes felbft gu Orford zu leiten, theils feiner fcmachlichen Gefundbeit halber. Er ftarb zu Orford ben 14 Januar 1754. Seine erften Schriften batten Dathematif und Philosophie gum Gegenstande, welche ihn unter allen Studien porguglich intereffirt batten. Beruhmt machte ihn zuerst die scharffinnige Theorie des Sebens, mor= in er die Unschauungen bes Gesichts und bes Betafungeffunes icharfer unterschieb, als es nach langem Gebrauche beiber Sinne gewöhnlich ift, und baburch bas eigentliche Object bes Gebens bestimmte. auf folgten Die Schriften, worin er den Joealismus entwickelte, namlich feine Grundfate ber menfeblichen Erkenntnif, und feine Gesprache zwischen Sylas und Philonous. Seine Anficht von ber Philosophie, baf er ben gesunden Menschenverstand derfelben vorzog; mels,

<sup>208)</sup> Das lob, das ihm der Dichter Pope ertheilte, ift bekannt:

To Berkeley every virtue under heaven.

## 406 Siebentes Sauptift. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

welche, recht verftanben, Wahrheit enthalt, forach fich in feinem Alciphron zu ftart aus, fo bag viele glaubten, es follte burch eine, zwar wohlgemeinte, aber übel verftanbene Moftit alle Bernunft verbrangt werben. ber ericbienen gegen biefe Schrift mehrere Streitschriften. Dahingegen fein Spealiomus nur gelegentlich ift angefochten worden. In ber Rolge erregte auch eine andere Schrift ber Analyft, worin bewiefen werden follte, daß Die Mathematif nicht nur Geheimniffe, fonbern auch Kalfcheiten, unter andern Die Aluxionen enthalte, ebens falls einen lebhaften Streit. Die Beranlaffung bagu hatte die Meußerung eines großen Aftronomen gegeben, baf bas Christenthum feinen Glauben verdiene, meit Berkelen wollte alfo bas Chris es unbegreiflich fev. ftenthum burch einen Ungriff auf Die Mathematik ver= theidigen, der nicht nothig war und fehlichlagen fing te. 109].

Der

109) Theory of vision by G. Berkeley. London Treatise on the principles of human 1709. 8. knowledge, London 1710, 8. Three Dialogues between Hylas and Philonous. London 1713. 8. Alciphron or the minute Philosopher. London 1732. 8. Works London 1784. 4. 2 Voll., vot; an das leben des Birfelen von Arbuthnoth, mahr: icheinlich daffelbe, welches auch vorher besonders hers ausgesommen war: on account of the life of G. Berkeley, London 1776. 8. Bon den Gesprachen fenne ich zwei deutsche Uebersehungen. Die erfte beg findet fich in der Sammlung der vornehmften Schrifte fteller, die die Butlichteit ihres eigenen Rorvers und ber gangen Rorperwelt leugnen; enthaltend; Bertes len's Gelprache zwischen. Splas und Philonous, und des Collier's allgemeinen Schluffel, überfest und mit miderlegenden Unmertungen verschen, nebst einem Anhange, worin die Wirklichkeit der Körver erwiesen wird, von 3. Chrift. Efdenbach, Roftod 1756.

Der Ibealismus bes Berteley hatte, außer ben oben angegebenen Urfachen, noch einen besondern Grund, der aus feiner mahrhaft frommen Denfart ent= fprang. Er hatte fich namlich überzeugt, bag bie Boraussetzung der realen Erifteng ber Materie den Cfepti= ciemus und Atheismus besonders begunftigt habe, und daß, alfo fein tuchtigeres Mittel gur Ausrottung beffelben gefunden werde; als die Begraumung feines Grundes. "Was die unbedingte Erifteng der Materie betrifft; fo habe ich niemals etwas Sinnloieres, etwas Berwirrteres gehört. - Aber ich will Ihnen einraumen, daß die Materie eriffirt, und daß ber Begriff von ihrer unbedingten Erifteng fo flat ift; als ber Zag: wird man beswegen berechtigt feyn, gu fagen, daß es dadurch leichter wird, die Schopfung ju glaus ben? Und hat die Boraussetzung ber Materie nicht im Gegentheil den Atheisten und Unglaubigen aller Sabra bunderte die Scheinbarften Argumente gegen die Schops fung verschafft? Daß eine torperliche Gubstang, wels der man eine unbedingte, außer bem Berftande bes findliche Exifteng gibt, aus Dichts, und durch ben bloffen Willen eines Geiftes hervorgebracht worden, bas bat man oft fur fo widerfpredend und fo unge= reimt gehalten, bag nicht allein die berühmteften alten Philosophen, sondern auch einige neuere und driftliche, bie Materie mit der Gottheit fur gleich ewig gehalten baben" 116). Berkelen mar foft entschlossen, jede Meis

<sup>8.;</sup> die zweite in Berkeley's philosophische Werke erster Band. Leipzig. 1781. 8., wovon nichts weiter erschienen ist. Voran steht ein Entwurf des Lebens von Berkeley.

no) Gefprache zwischen Splas und Philos nous. Deutsche Mebers. S. 336 u. 207.

Meinung zu verwerfen, welche geradezu lauf ben Skepticismus — und bavon war ja der Uebergang zum Atheismus so leicht — führte; im Gegentheil war es schon ein wichtiger Grund für die Wahrheit einer Behauptung, wenn sie den Skepticismus zerstörste 1112). Indem er nun die gemeine Borstellung von materiellen Substanzen und einer Körperwelt, welche außer der Vorstellung dasen und eristire, genauer erwog, fand er, daß darin der Hauptgrund des Skepticismus liege, und außerdem noch die größten Ungerreimtheiten enthälte.

Sinnlithe Dinge find folde, welche wir durch Die Sinne mabrnehmen, und zwar unmittelbar; benn mit bem unmittelbar Wahrgenommenen, g. B. Worten, Die man bort und lieft, tonnen fich andere Borftellungen, wie Gott, Tugend, Wahrheit, verbinden, wel= de nicht finnlich find. Unter ben finnlichen Dingen ift also etwas zu verfteben, mas unmittelbar mabrgenommen wird, beffen Seyn nur in bem Bahrgenommenwerden besteht, was aber, als folches, fein Dasenn außer der mahrnehmenden Seele bat. Op= las behauptet bavon bas Gegentheil, und gibt ben finnlichen Dingen, außer bem Geon in ber Geele, noch ein regles Geyn und Erifteng außer ber Seele. Diefes zu beftreiten ift nun die Bauptablicht bes Ber= Belen. Die fünnlichen Borftellungen, als Warme, Rals te, Farbe, Geruch, Geschmad, find nur etwas bon ber Seele Empfundenes, und man fann nicht fagen, daß Barme, Karbe u. f. m. etmas Reales außer ber Geele fen. Denn so wenig man die Empfindung, die man burch ben Stich einer Stecknabel erhalt, ber Stecknadel brilegt, eben so wenig kann man die Empfindung

Der Barme bem Feuer beilegen. Diefes erhellt noch mehr baraus, bag man feinen großen Grab von Barme und Ralte ohne Schmers, fo wie einen mittlern Grad ber Barme ohne Bergnugen empfinden fann, und man alfo Schmerz und Bergnugen bem Feuer beis legen mußte, wenn bas gener warm, und bie Ralte kalt fenn follte. Dann folgte ferner bie Ungereimts heit, baf ein und daffelbe Ding, 3. 23. Baffer, tale Daffelbe gilt und warm sugleich fenn mußte 112), auch von ben fogenannten urfprunglichen Gigene Schaften: Ausbehnung, Sigur, Dichtheit, Schwere, Bes wegung, welche von Lode jenen gufalligen Gigene Schaften enigegengefest, und ben Angenbingen als mes fentlich beigelegt werden, Denn bann murbe folgen, bag ein und berfelbe Gegenffand groß und flein, glate und rauh, eben und hoderig, eine und diefelbe Bemes gung langfam und geschwind fenn mußte; es murbe folgen, bag ein und berfelbe Gegenstand wiberfprechens De Eigenschaften befage, ja bag es noch berfeibe Gegenstand fen, wenn auch feine wefentlichen Gigenfchaften verandert worden it's). Man darf nicht fagen. Daß bie finntichen Gigenschaften : Barme, garbe, Enn

#### 112) Befprache G. 78-124.

fanden, daß keine, irgend einem Gegenstande zusomenden, daß keine, irgend einem Gegenstande zusomende Eigenschaft deskelben, sie sey, welche sie wolle, verandert werden konne, ohne daß dieser Gegenstand selbst verandert werden muste? — Aber die sichware. Ausdehnung der Gegenstände andeut sich, nach Maße gabe der Entsernung, aus welcher wir sie sehen; weil sie, von gewissen Weiten gesehen, zehnmal und hundertmal größer ist, als von andern. Folgt nun dare aus nicht, daß die Ausdehnung keinem Gegenstandt-aigentlich zukomme?

n. f. w. boch ein Substrat erfordern, von welchem sie gleichsam getragen werden. Denn dieses Substrat, dem die Ausdehnung und die übrigen Eigenschaften anhangen sollen, mußte doch selbst ausgedehnt seyn, und eine zweite Ausdehnung haben, um das Substrat von dieser Ausdehnung zu seyn; und so ins Unsendsiche fort. Man kann keinen verständlichen Sinumit der Annahme der Materie als Substratum oder als Substanz verbinden, noch begreifen, wie die sinnsichen Eigenschaften auf ihr, oder über ihr stehen solsten 124).

Man fieht wohl, bag Bertelen auf einem Boben fich befaud, mo er ber Schwierigkeiten fehr viele fant. Er batte noch tiefer einbringen konnen, wenn es feine Abficht gemefen mare, bas Erfenntnifvermogen gum Begenstande feiner Forfchung ju niachen, und die Borfellungen von Raum und Beit, Materie, Bewegung. Substang, Urfache batten einen reichlichen Stoff von Betrachtungen bargeboten. Befonders hatte auch bie Erfahrung und die Erzeugung ber Erfenntnigurtheile Aufmertfamteit verbient. Diefe Gegenftande find amar nicht gang übergangen, aber auch nur flüchtig berührt. in der Abficht, ju zeigen, bag die gemeine Borffels Tungemeise jum Stepticismus fubre. In biefem Dans gel an umfaffender Untersuchung, besonders über bas Berhaltniß von Sinnlichkeit und Berftand, ift ber Schein gegrundet, welchen Bertelen's Idealismus bers porbrachte, aber auch die unüberwindliche Uebergeus gung von dem gemeinen Bemuftfenn, bag bas Babra genommene et mas fen, welche Bertelen mit allen Gegengrunden nicht vertilgen konnte. Indem er fich an die Function ber Sinne, welche in bem unmittels

baren Wahrnehmen besteht, und an die richtige Bedmerkung hielt, daß das unmittelbar Wahrgenommenedie Farben, Tone, Geruch, Geschmack, Harte, Weichscheit u. s. w. ist, aber noch nicht auf die geseymäßige Function des Verstandes in der Verbindung des Mannigfaltigen der sinnlichen Vorstellungen mit ersoderlischer Ausmerksamkeit geachtet hatte, mußte die Objectisvität der Ersahrung verschwinden, und nur Scheinobjecte mußten übrig bleiben, welche nicht mehr Anspruch auf phjective Realität haben kounten, als die Gebilde der Einbildungskraft und die Gestalten der Träume.

Menn bagegen ber Gegner Sylas auf bas Bewußtsenn brang, daß burch die funlichen Bahrnehmungen boch etwas mahrgenommen werden muffe, fo wurde er durch die Bemerkung, daß in dem Objecte ber Bahrnehmung bas Gingelne bas unmittelbar Bahr= , genommenene fen, welches in ber Seele bafen, fo in Die Enge getrieben, daß er endlich eingesteben mußte, es fen Diefes Dbject nur Schein. Denn man fannte nur ben' Gegenfat von realem und Scheinobject; obee pielmehr bie bier und da hervordammernde Unterscheis bung zwischen bem realen Object, wie es an fich ift, und wie es erscheint, mar noch zu neu, zu wenig begrundet, ale bag in biefer wichtigen Frage von ihr batte Gebrauch gemacht werben tonnen. Daber fchien hier feine Bahl awischen beiden entgegengesetten Borfellungen Statt zu finden, daß namlich entweber die finnlichen Borftellungen nur Schein fenen, benfelben aber ein Reales jum Grunde liege, was man aber nicht porftellen, nicht begreifen fonue, wodurch ber Skepticismus gewonnenes Spiel erhalte; oder daß bie finulichen Borftellungen mahr find, ohne daß ihnen ein regles Object zum Grunde liege, Bahrnehmungen ohne ein anderes Object, als die Wahrnehmung felbft. Diefe

#### 412 Siebentes Sauptft. Erfte Abth, Fünfter Abichn.

Lettere Borftellung schien bem Bertelen die richtigere, perftandigere und porzüglichere zu fenn, weil fie bem Stepticionus gar feinen Spielraum laffe 125).

Die sinnlichen Borstellungen hangen aber, wie Berkelen nicht zu leugnen permochte, nicht von unserer Wilkur und Selbstthätigkeit ab. Wir konnen zwar die Augen wilkurlich öffnen und schließen; aber die Gestalten und Farben, die wir im erstern Falle seben, werden durch das Deffnen der Augen selbst hervorge bracht, und es hangt nicht von uns ab, was und wie wir sehen, Offenbar sind sie also Wirkungen einer Urssache in uns. Der Gegner glaubt darin eine Bestätisgung des Realismus zu sinden. Das reale Subject, welches wir durch die Wahrnehmung uns vorstellen, ist das-

115) Gefprache S, 180, 185. Wie fann denn bas, was finnlich ift, bem abnlich feyn, was nicht finntich ift? Gin wirklich an fich-unfichtbarcs Ding, tann es einer Farbe abnlich fenn? Der eine Sache, Die unborbar ift, einem Laut gleich fepu? - Dit einem Borte; ift es möglich, daß irgend eie ner Sensation, oder einer 3dee - etwas anderes abnlich fenn tonne, als eine andere Genfation, oder eine andere Ibee pon eben der Art? - Sagen Sie mir, pb Sie unter ihren Ideen bas Mindefte finden tonnen, mas auffer der Seele eriftiren fann; oder ob Sie etwas, diefer Idee Achnliches, fich porzustellen vermögen, bas ju gleicher Beit außer ber Seele eris ftirte? - Sie werden also durch ihre eigenen Grunde fabe genothigt, Die Birflichkeit ber finnlichen Gegene ftanbe ju leugnen; weil fie namlich biefe Birflichkeit in einer unbedingten, außer ber Secle befindlichen Erifteng bestehen liegen, Sie find alfo ein Steptie Ber; nicht ich; und auf Diese Beise hatte ich ja burch unfere Unterhaltung erreicht, was ich mir vorgefest habe: Sie namlich ju überzeugen, bag ibre Grunde fabe jum Stepticismus führen.

Dasjenige Ding, welches außer ber Seele eriffirt, und in berfelben die Borftellungen herborbtingt. Diefe Bors ftellung verwarf Bertelen, nicht nur darum, weil er Borftellungen und Gefühle, wie fie in bem Bewußte fenn portonmen, fur fo ungertrennlich hielt, daß man Die eine nicht ohne die andere auf ein reales Object ale Grund der Borftellung begieben tonne, und das burch bas außere Object, den Rerper, ju einem vors ftellenden Dinge machen muffe, was gegen bas gemeis ne Bewuftfenn fen; fonbern hauptfachtich megen bes Grundfages: baß bie Urfache und Wirfuna gleichartig fenn muffe, und es baber unbegreife lich und unvernünftig fen, anzunehmen, ein Ding, bas Beiner Bahrnehmung fabig fen, fen bie wirtenbe Urfache von unfern Wahrnehmungen, und wegen ber Une begreiflichkeit, wie aus Gindruden bes Gehirns Bors ftellungen werden 116). Daher wird diefer Realise mus verworfen, und behauptet, es existiren feine Rors per, fondern nur Geifter, und unfere Borftellungen pon Auffendingen werden von Gott vielleicht durch aes miffe Mittelurfachen in und bewirft. Unfere Borftellungen haben alfo allerdings einen Grund außer uns; biefer iff aber felbft ein borftellendes Wefen. Auf den Gins wurf, baß baburch Gott; ba er bas einzige wirkende Befen in der Belt fen, jum Urheber des Bofen ge= macht werde, antwortet Berfelen, baß er auch biefes

<sup>116)</sup> Gespräche S. 106 ff. S. 273. Es ist ohne Zweisel noch viel vernunfewidriger, zu sagen, daß ein der Thätigkeit beraubtes Ding auf einen Geist wirkt, und daß das, was nicht die Fähigkeit hat, wahrzunehmen, die wirkende Ursache von unsern Perceptionen ist; eine Behauptung, die sich gar nicht mit dem zuallen Zeiten angenommenen Sage: daß kein Ding etwas mittheilen kann, das es nicht selbst hat, verträgt.

im bem entgegengeseigten Spsteme sen, mit dem Uneerschiede, daß er sich in diesem der Materie als einer Mittelursache bediene, welches darin keinen wesentlichen Unterschied mache; daß das Bose nicht in der physischen Handlung, sondern in der Absicht bestehe, und jene, aber nicht diese, von Gott herrühre; daß die endlichen Geister bei hervorbringung der Bewegungen durch den Gebrauch eines eingeschränkten Bermögens mitwirken mogen; daß dieses Bermögen zwar von Gott auch erhalten worden, aber dennoch unter ber unmittelbaren Lenkung ihres eigenen Willens seht

Diefer Idealismus bes Bertelen ift das Gegens genftuct zu bem Malebranchischen. Diefer bebauptet, wir feben alle Dinge in Gott; Berkelen, wir feben alle Dinge burch Gott. Rach Malebranche ift Gott der Spiegel und der Bahrnehmungefreis, in welchein alle, endlichen Geifter die Dinge fchauen; nach Berfelen ift jeder endliche Geift ein Spiegel, auf welchem Gott Gestalten und Farben, und alle finnliche Borftellungen hervorbringt, ober worauf fich bie gottlichen Ideen reflectiren, und daburch gur Bahrnehmung gelangen. Malebranche leugnete indeffen nicht bas reale Senn ber Rorper, fondern hielt'es nur fur zweifelhaft. Entbehrlich wurde aber, barch feine Theorie ber Ideen, die Rorperwelt. gen von gewiffen Schwierigkeiten der Erkenntnig, Dalebranche, außerdem noch bon gewiffen metaphpfifchen Grundfaten aus, und hielten fich fur berechtigt, basjenige, mas fich nicht begreifen und erflaren lagt, gu verwerfen, oder doch, wie Malebranche, feine Wirklich= feit noch babingestellt fenn ju laffen. Indem Berkelen

<sup>117)</sup> Befpiache &. 274-276.

bas Kactum bes Bewußtseyns, bag mit ber Empfins dung die Ueberzeugung bon etwas Empfundenen verz bunden ift, und die in der Reflexion nothwendige medie felfeitige Begiehung und Unterfcheidung ber Borftellung, fo baf ohne Dbiect fein Subject, und ohne Subs ject fein Doject ift, unbeachtet taft; ferner bie Unters fcheibung zwifchen bem vorgestellten und vorstellbaren Dbjecte und bem Dinge an fich, wovon wir nur wiffen , daß es ift , aber nicht , was es ift , vernachlafs figt; fo tam er auf bas Resultat : basjenige, mas ich mir anmittelbar vorftelle, und was ich mabrnebe me, ift der Seele gegenwartig, und hat nur ein Senn' in der Seele, ja es tann, wegen ber fo großen Beranderlichkeit ber Borftellungen, und ber mit benfelben ungertrennlich verbundenen Gefühle von Luft und Uns luft nur in ber Seele fenn : benn fonft wurbe bas' Borgeftellte jum Borftellenden gemacht, und der Un= terschied zwischen Object und Subject aufgehoben.

Diefes Raifonnement hat großen Schein, und ift, wenn man nicht Ericheinungen von Dingen an fich uns terscheibet, unwiderleglich. Aber bas Bemuftfenn ems port fich boch gegen bas Resultat, und es ftraube fich gegen ben Kolgesat, wenn auch die Borberfate nicht widerlegt werben konnen. Da folche Lehren, wenn fie auch noch fo grundlich find, boch nichts vermogen gegen bas Urtheit bes gemeinen Berftandes, fo barf man . fich nicht mundern, daß der Idealismus des Bertelen weniger Aufsehen gemacht hat, als man erwarten folls Diefes tam mobl baber, bag Berkelen gwar in ber Jugend fur ein großes Genie gehalten wurde; in ber Folge aber immer mehr fur einen Sonderling galt, auf beffen Grillen und Ginfalle Die großere Ungabl von Gelehrten zu achten fich nicht geneigt fühlte. einige ausgezeichnete Schriftsteller haben Diefen Ibeas lis:

# 416 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abfchn.

lismus erwähnt, und bem Talent bes Bertelen Ges zecheigkeit, widerfahren laffen \*118),

Auch hat Bertelen felbit burch bie Art und Beis fe, wie er feinen Gegner bestreitet und den Idealisa mus barftellt, dazu beigetragen, die Wirfung feiner Schrift ju schwachen. Go oft auch ber Geaner fich fur befiegt erklart, fo kommt boch immer von neuem Die Borstellung, daß die Empfindungen und Anschaus ungen nicht gang inhaltelos fenn tonnen, fondern et= mas Reales ihnen zum Grunde liegen muffe, gurud. und ftellte fich ale, eine unvertilgbare Heberzeugung bar, gegen welche alle Bernunfteleien nichts ausrichten tonnen. Ja Berkelen felbft ift im Grunde pon biefer Borftellung nicht entfernt, nur daß er biefes Reale nicht in ben Objecten ber Borffellungen, fondern in ben Ideen ber Gottheit fucht. Denn baburch geht er felbit uber die Borftellung hinaus, und fest fie in Ber= bindung mit einem Etwas, worauf fie fich bezieht, und mird

118) Some, in ben Grundfagen ber Rritit erfter B., bat eine lange Note jur Biderlegung bes Idealismus von Bertelen, die nicht mit überfete worden ift. Er glaubt, berfelbe ftute fich auf einen Grundfat, deffen fich auch Sam. Clatte bediente: daß tein Wefen wire ten tann, als wo es ift, und bag es folglich auf keinen entfernten Begenftand ju mirten vermag. Bierquf hat aber Bertelen, wenn ich mich nicht irre, fich gar nicht geftust. Reid betrachtete diefen Idealismus als eine Folge der übertriebenen Opeculation, und als eine Entzweiung mit dem Gemeinfinne. taire hat ihn in seinem philosophischen Lexicon, nach seiner Art, zu leicht abgefertigt. Die Bemertungen bes Efchenbach über ben Idealismus überhaupt, und insbesondere ben Berkelepischen, find nicht alle von gleicher Starte, aber auch nicht alle aus ber Luft gegriffen.

wird seiner Behauptung, baß die finnlichen Borstellungen nichts weiter seyen, als Borstellungen, deren ganzes Seyn in dem Wahrgenommenwerden ohne weitere Beziehung auf etwas underes bestehe, ungetreu. Auch wurde Berkelen nach diesen philosophischen Schriften gegen alle Philosophie gleichgültig — eine Beranderung, welche aus seinem ganzen Charafter begreistlich wird, und wovon sich schon Spuren in seinen Sesprachen zeigen.

Weit größeres Aufsehen machte hume's Stepticismus, nicht allein in England, sondern auch in Deutschland; und so wie er die Frucht eines scharffinmigen Nachdenkens über das menschliche Erkenntnisvermogen war, so hat er auch wieder auf einige Ropfe einen tiefen Eindrack gemacht, und große, Wirkungen hervorgebracht.

Davib hume ftammte aus bem Geschlecht ber icottifden Grafen von Sume oder Some, und mar 30 Edinburg ben 26 April 1711 geboren. Mle fein Bater in feiner Jugend ftarb, tamen die nicht betrachts lichen Guter an ben altern Sohn, und Davib erhielt einen fehr fleinen Untheil. Fur ihn war, nach bem Sertommen in Schottland, teine anbere Ausficht, als ein Officier, ober Rechtsgelehrter, ober Urgt gu mers ben. Die Samilie bestimmte ihn jum Rechtsgelehrten. Ein Glud mar es fur ibn, baß feine Mutter, obgleich jung und fcon, gang ber Erziehung ihrer Rinder fich mibmete. Sume befag Talente, aber fein naturlicher Bang gur Rube und Mäßigung war die Urfache, baff er in den Schulftudien zwar Fortschritte machte, aber fich auf teine hervorstechende Beife auszeichnete. Doch bildete fich in ihm fehr bald ein lebhaftes Intereffe fur Philosophie und die Wiffenschaften ber allgemeis nen Bilbung, welches auf fein ganges Leben ben ent= fcheibenften Ginfluß hatte. Denn eben besmegen tonnte Tennem. Gefd. b. Philof. XI. TB.

ecest 200gail

er feinen Gefdmad an ber Rechtswiffenfchaft gewinnen, und er fand nur in den Beschäftigungen mit Phi= Tolophie und Literatur Befriedigung feines Geiftes. Erfuchte teine Reichthumer, feine Burben, und mabite fich einen folden Lebensplan , nach welchem er unabbangig und frei, anftandig, bei geringem Bermogen ohne Schulden, angenehm leben und fich gang ben miffenschaftlichen Studien nach feiner Lieblingoneigung uberlaffen tonnte. Mus bem Grunde lebte er eine Beit= lang in Frankreich, weil es wohlfeiler als in England mar, außerbem in Edinburg bei feiner Mutter in file ler Gingezogenheit, und nur einmal befleidete er ein Jahrlang Die Stelle eines Subrere bei bem jungen Marquis von Annandale, und begleitete ben General St. Clair als Gefretair auf feiner Expedition nach Franfreich und auf feinen Gefandtichaften an Die Bofe von Wien und Turin. Alls er fich in den 3. 1734-1737 in Frankreich , meiftenthells in Landhaufern bei Rheims und Fleche in Unjou aufhielt, arbeitete er fein erftes Wert, über die menschliche Ratur, aus, bas er gu Enbe bes 3, 1738 gu London bruden lief 119). Aber obgleich bas Bert bie beiden erften Theile eines bollftandigen Suftems ber Philosophie, Logit und Mos ral enthielt ( die Politit und Gefchniackelehre follten nachfolgen), mit großem Scharffinn, Runft und Reinbeit gefchrieben mar, und junachft gwar von Loce's Grundfagen ausging, aber tiefer eindrang, und burch

<sup>119)</sup> A treatise of human nature being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject; by Dav. Hume. London 1738. 3 Voll. 4. D. Hume Ashanblung ub. d. menschl. Natur; nebst tritiscen Versuchen über diese Wert, von 2. J. 3 a cob. Halle 1790. 1791. 8. 3 Bde.

einen fleptifchen Forschungsgeift viele Gegenstande weit scharfer auffafte; fo machte es boch nicht bie gerinafte Senfation. Es entstand feine Rachfrage nach bemiels ben, und felbft die blinden Giferer erhoben teine Rlas ge. Sume nannte baber biefes Bert felbit ein tobts gebornes Rind. Er ließ fich indeffen burch biefes Diggeschick nicht abschrecken, bas Wert, ba es nicht forts gefett werden tonnte, umzugrbeiten, auf die Darftels lung ber Gebanten ben größten Fleiß zu wenben, und, um auch ben Unfteg, ben die fpftematifche Form as ben tonnte, gu entfernen, in einer veranderten Gestalt. in einzelnen kleinen Abhandlungen bem Publicum mit gutheilen. Er gab' baher 1742 ben erften Band feiner moralischen , politischen und literarischen Bersuche benwelche eine gunftigere Aufnahme fanden, Geiftlichkeit von Schottland, welche feine Grundfate fur gefahrlich hielt, widerfette fich 1746 feiner Bewers bung um die Lehrstelle ber Moralphilosophie gu Edinburg, und Beattie murbe ihm vorgezogen. Alle er fich 1747 in Turin mit bem General St. Clair befand, arbeitete er ben erften Theil feines Berte uber Die menschliche Ratur um. Er glaubte, ben Grund von bem Schickfal beffelben mehr in ber gorm als in bem Gegenstande suchen zu muffen, baber wendete er noch mehr Sorgfalt auf die Bestimmtheit ber Gebans fen und ben Stil , und vertheilte den Gegenftand in mehrere abgesonderte Bersuche. Die Erscheinung feiner Untersuchung uber ben menfclichen Berfand, fo mar diefe Umarbeitung betitelt, machte aber nicht viel mehr Glud, als feine Abhandlung von ber menschlichen Natur. Er horte bei feiner Burucks kunft von den freien Untersuchungen des Dodwell fpres den, aber tein Bort von feinen Untersuchungen. Doch bald murbe die Aufmerksamkeit reger, die Nachfrage nach feinen Schriften baufiger; Die gefellichaftlichen Gefpras

de betührten feine Anfichten, und Gelehrte, wie 2Bar= burton, fingen an, uber biefetben in ihren Schriften gu fportein. Die Untersuchungen über Die Grundfate ber Moral, welche jest in London erschienen, fanden gleichwohl aufanglich wenig Beifall , ungeachtet fie Sume felbft fur Die befte unter allen feinen Schriften Eine einzige Schrift hatte bas Glud, daß erflarte. fie gleich bei ihrem Erscheinen Beifall fand, namlich bie 1752 ju Coinburg gedruckten politischen Abhand= tungen. Um diefe Beit nahm er die Stelle eines Auffebers über die Bibliothet ber Suriftenfacultat gu Edin= burg an, welche nur mit einem Gehalte von 50 Guis neen verbunden war, aber ihm die Gelegenheit barbot, bie auserlefenften Schriften zu lefen. Dieg gab ihm ben Gebanten ein, eine Gefdichte von England, frei von allem Parteigeifte, ju fchreiben. Er gab fie von 1734 an theilmeise beraus. Seine Erwartungen von ber Aufnahme biefes claffifchen Berke murben aber ebenfalls fehr getäufcht, und je einen gunftigern Erfolg er fich fur die Segenwart verfprach, besto mehr wurde er burch bas Kehlschlagen in einen Buffand von Unmuth verfett, fo bag er auch aus Wiberwillen gegen feine Dation fich entschloß, fein Leben in Franfreich gu bes Der ausgebrochene Rrieg hinderte bie Ausfdiliefen. fuhrung, und die offentliche Meinung wurde immer einbelliger mit bem innern Berth diefes Berte. Nach= bem Sume, in einer gluttlichen Lage von Unabhangigs feit und freier Duge, die fibrigen Theile ber Geschichte, und einige andere Schriften ausgearbeitet bat= te 120), bu er fein Unfehen und ben Beifall feiner Schrifs

<sup>120)</sup> Essays and Treatises on several subjects in four Volumes, a new Edition. London 177d.
1784. 8. Der erste Band, der essays moral, political

Schriften immer mehr fteigen, und fich felbft von ber Regierung burch einen Jahrgehalt geehrt fab, erhielt er 1763 eine Ginladung, von bem Grafen, von Sart= ford, ihn auf feinem Gefandtichaftepoften nach Daris gu begleiten, und die Geschafte eines Gesandtichafte. fefretaire ju verwalten, melde er, nach wiederholtem Untrage, annahm. Er blieb in Paris bis 1766, und murbe als ber Mann, beffen Schriften fcon lange bes wundert worden, mit Liebkofungen und Soflichfeitsbe= zeugungen von herren und Damen überhäuft, ja, wie Woltaire, beinahe vergottert. Aber Sume mar fein Brangofe, er wußte Diefe Soflichkeiten nicht mit frans absischer Artigkeit zu erwiedern, und gerftorte burch feis ne Ralte, gefettes Wefen und Ernft die bobe Deis nung, die man von ihm gefaßt hatte, jeboch nur in Aufehung ber Gefellichaftecirtel bes Augenblicks. Bei ben Dentern hat er immer in großer Achtung gestanden 121).

tical and literary enthalt, erschien juerst Edinburgh 1742. 8. Der zweite enthalt die political discourses, welche zuerst zu Edinburg 1752 erschienen. In dem dritten kommt die enquiry concerning human understanding und a dissestation on passions vok Die enquiry kam besonders London 1748. 8. here aus, und ist zweimal ins Deutsche übersett worden, erst von Sulzer, aber anonym, Hamburg u. Leipz. 1755. 8., und dann von Tenneng ann, nebst einer Abhandlung von Neinhald über den Skeptielse mus, Jena 1793, 8. Der vierte Band begriff die enquiry concerning the principles of morals, die zuerst London 1751. 8. erschien, und die natural history of religion, die zu London 1755. 8. das ersste Mal aus der Presse kam.

Secretal Google

gen Artikel von Hume, und darin fein Lob nicht gespart.

#### 432 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

In Paris hatte er mit Rouffeau Bekanntichaft gematht; er nahm ihn 1766 nach England mit, und wirkte ihm eine Penfion aus. Aber Freundschaft Connte amifchen amei Mannern von fo entgegengefete tem Charafter nicht lange befteben. Mus grundlofem Berbacht, als wenn hume unter bem Schilde ber Freundschaft fein Berberben fuche, trennte fich Rouffeau wieder, nicht ohne ben Schein von großer Undankbar= feit 142). Rachbem hume 1767 bie Stelle eines Unter : Staats : Gefretairs angenommen harte, zog er The 1769 nach Chinburg gurud. Er hatte erreicht, was er fich immer gewünscht hatte; benn er befaß. jett ein Bermogen von 1000 Pfund Gintommen, er war gefund, munter und unabhangig. Aber nicht lange genoß er biefes Glud; benn feit bem 3. 1775 befam er ein Uebel un ben Gingeweiben, welches er bald für tobtlich hielt, wenn es gleich die heitere Stimmung und die Rrafte feines Beiftes nicht im geringften an-Ein Beweis bavon ift ber Entwurf feines Le-Bond, ben er im April 1776 auffette. Dit berfelben Belterfeit, mit welcher er barin fein Leben befchrieb, und über feinen Tob fcherzte, ftarb er ben 25ften Auguft 1776 523). ...

ලං ්

<sup>122)</sup> Man sehe Rousseau jugé de Jean Jacques. Exposé succinct de la contestation qui s'est elevée entre Mr. Hume et Mr. Rousseau avec les pietes justificatives. Londres 1766. 8. Reslexions sur les consessions de Jean Jacques Rousseau par Mr. Servan. Paris 1785. Senebier his stoire literaire de Geneve T. III.

<sup>123)</sup> The life of David Hume written by himself.
London 1777. 18. französisch bas, 1777. 12. sax trinisch bas. 1787. 4. A Letter from Adam Smith to

So ungleich Hunte in Ansehung seiner phitosophissschen. Ansichten beurtheilt wurde, da er bald als ein Biveiffer in: Ausehung der Religion, bald als ein entsschiedener Atheist angesehen wurde, und man von ihm in England urtheilte, daß er ein Mann ohne Glauben und Aberglauben sen, die Pariser Gesuschaften aber glaubten, er habe nur einige Mieder, aber nicht die ganze Nette bes Aberglaubens von sich abgestreift; so ist democh das Urtheil über seinen moralischen Charafter einstimmig. Selbst diesenigen, welche ihn für einen Atheisten hielten, Ueßen ihm die Gerechtigkeit widersahren; daß er ein edler und rechtschaffener Meusch gewesen. Er war, wie er sich selbst schilbert, ein Meusch von sanster Gemuthsart, Herr seiner selbst, offen,

to William Straham ift der Gelbstbiographie bes - hume angedruckt, und enthalt Dachrichten von feis nen letten Lebenstagen und Tode. Supplement to the life of D. H. containing genuine anecdotes and a circumstanstantial account of his death and To which is added a certified copy of his last will and testament - A Letter to Ad. Smith on the life, death and philosophy of his friend D. H. by one of the people called Christians. Oxford 1777. Apology for the life and writings of D. H. with a parallel between him and the late Lord Chesterfield: to which is added an address to one of the people called Christians. By way of reply to his letter to Ad. Smith. London 1777. — Curious particulars and genuine anecdotes respecting the late Lord Chesterfield and D. Hume, with a paralled between these celebrated personnages, and an impartial Character of L. Chesterfield. London 1788. Annual Register for the Y. 1776. London 1777. Anechoten und Characterguge aus D. humens Leben v. C. Fr. Standlin in b. Berg liner Monatsschrift Movember 1791.

see Google

## 424 Slebentes Sauptst. Erfie Abth. Fünfter Abschin:

offen, belter, gefällig, gestimmt für bie Freundschaft, bes Saffes nur im geringen Grade fabig, und gema-Bigt in allen feinen Leidenschaften. Gein froblicher Bis, der nie die Absicht hatte, einem Menschen webe gu thun, und feine Gutmuthigfeit machten feinen Umgang febr reigend, felbft fur diejenigen, welche fein Spott traf. Die hauptleibenschaft, melde ben ftartften Ginfluff auf ihn batte, mar die Begierde nach lites rarifchem Ruhme, wie er felbft offenbergia geffant. Wenn indeffen hume auch diefem Rubme au febr nachftrebte, und es gleichsam fein bothfter 3wed mar. burch Schriften fich einen bleibenden Ramen ju mas chen; fo bat er boch, fo viel man bavon urtheilen fann, bemfelben nicht Wahrheit und Ueberzeugung aufgeopfert. Es mag wohl fenn, baf biele Leibenschaft nicht ohne Ginfluß auf ben Gang feiner Untersuchungen ge= wesen ift; aber hauptsächlich hat fie Rleiß und die ans geffrengtefte Corgfalt auf Inhalt und Form feiner Bedanten erzeugt, Diejenigen Bahrheiten der Ber= nunft, welche er aus flentischen Grunden nicht an feis ner Ueberzengung machen konnte, wurdigte er boch an fid, wegen ihrer Erhabenheit, richtig, und entweihete fie durch teinen leichtfertigen Spott, ja felbft in Frankreich vertheidigte er fle gegen Freidenket auf Die Befahr, fur einen Aberglaubischen gehalten ju werben. Daß er nicht burch Gegenschriften erbittert murbe, wenn fie Grundlichkeit, Anstand und Bahrheiteliebe vereinigten, bag er feine Gegner achtete, wenn fie nicht aus perfonlicher Abneigung bie Feber ergriffen hatten, beweift, daß er frei mar von ber gewohnlichen Gitels feit der Gelehrten, und fremdes Berbienft, ohne Unwandlung bes Reibes, achten konnte. Feftigkeit, Unwandelbarteit in den Grundfaten, Gleichmuth in Glud' und Unglud maren überhanpt bie hervorstechenben Bus ge feines Charaftere.

Als Schriftseller wied Hume so lange., als Tastent, Konntnisse und Geschmack geachtet werben, einen baben Rang behaupten. Er ist Meister seiner Gedaus ken und der Ausdrücke, er schreibt klar und deutsich, natürlich; die Einbildungskraft steht ihm zu Diensten, um seinen Producten Klarbeit und Anschaulichkeit zu geben; aber sein Berstand leitet und zügelt sie, daß sie nicht ausschweist, und er führt durch beide den Leser immer sichern Schritts auf den Punct, den er sich vorgesetzt hatte. Seine Ausdrücke sind gewählt und zeugen von einem gebildeten Geschmacke. Nur ist das Bestreben, zu gefallen, oft zu sichtbar, doch immer ins nerhalb der Grenzen des Schicklichen und Anstänsdigen.

Geschichte und Philosophie machen bas Reid aus, auf welchem hume fich unverwelfliche Lorbeeren ermorben bat. Geschichte und Philosophie maren in feis nem Geifte fo vereinigt, baß fie nur ein Banges ausmachten. Er murbe nicht ber clafuiche Geschichtschreis ber geworden fenn, ohne Philosophie, und feine Philofopffie flugt fich wieber auf den Reichthum von Sacs tis, den er fich burch feinen icharfen Beobachtunges geift, feine Reflexion, und fein treues Gebachtnif erworben hat. Das Saupttalent des Sume, wenn wir ihn ale Philosophen betrachten, ift Scharffinu in bem Bergliedern und Unterscheiben, in ber Entwides lung ber Rolgen aus gegebenen Pramiffen, in ber Ents bedung feiner und verftedter Berhaltniffe und Begies hungen, ein geübtes Contbinationevermogen und Confe-Es herricht in feinen Untersuchungen und des ren Refultaten die großte Ginbelligfeit mit den angenommenen Grundfagen; lagt man diefe gelten, fo fol= gen alle Gate wie Glieber einer geschloffenen Rette. Er entwickelt bie Folgerungen, Die fich aus feinen Grund<sup>2</sup>

Grundfagen ergeben, ohne alle Furcht und Buruchals tung, auch wenn fie mit ben gewöhnlichen Begriffen und Ueberzeugungen ftreiten, ja eine Bernichtung aller Ertenutniffe bei fich fuhren. Er fah ein , bag ein fo Funftliches Suftem feine Ueberzeugung bervorbringen weil bemfelben bie funftlofe Ratur entgegen= febt, welche machtiger ift, als alle Runft bes Den= Pens: allein auf ber anbern Seite tonnte er auch fenes nicht aufgeben, fo lange nicht die Unrichtigkeit ber Grundfane oder Kehler in ben Folgerungen baraus-augenicheinlich nachgewiesen worden. Das erstere ift nicht geschehen, weil es allgemein angenommene Grundfate, maren, und das lettere konnte nicht leicht geschehen, weil Sume in Unfehung ber Denkfertigkeit fier ift, und nicht leicht ein Berfeben gegen die logis ichen Gefete fich zu Schulden tommen laft. Aber marum tam hume nicht felbft auf ben Gedanten', feis ne logisch richtigen Folgerungen tonnten fic auf einen falichen Grundfat grunden? Benn gleich mancherlei Grunde fich benten laffen, welche feinem Beifte biefe Richtung Batten geben tonnen, fo fteht benfelben boch ein anderer ftarterer Grund entgegen, bag er fich nach Aulage und Uebung mehr gewohnt hatte, von dem Ge= gebenen zu ben Folgerungen fortzugeben, ale von ben Rolgen zu ben Grunden gurudzuschreiten, und bag eb ne tiefere Ergrundung bes Ertenntnifvermogens erft hauptfächlich burch feine Philosophie gum Beburfuig wurde.

3n seiner Zeit war Locke's Philosophie die berrsichende. Dieser Denker hatte die angebornen Begeiffe bestritten, und in dem Sinne, wie et sie nahm, siegereich widerlegt, dagegen aber die Wahrnehmung als den einzigen Grund aller Borstellungen und Erkennes nisse aufgestellt. Diese Art des Philosophirens hatte

fich burch die Berffandlichkeit und die einleuchtenbe, aber einfeitige, Wahrheit, fo wie burch einen heilfas men Einfluß auf die angewandte Philosophie, und die Angemeffenheit zu ber Denfart ber Englander bemabrt und in Credit gefett. Sume hatte bemaufolge auch Die Grundfage diefer Philosophie feinem Philosophiren gum Grunde gelegt; aber ale ein Gelbftbenker von ausgezeichnetem Talent, ber nicht weniger fur feinen Ruhm, als fur die Erforschung ber Babrbeit thatia war, ging er babei feinen eignen Weg, indem er hauptfachlich die Folgerungen jener Grundfage in Anfebung objectiver Ueberzeugung und in Unfehung ber Gewißbeit unferer Erfenntnig von der Belt, Geele und Gott. grundlich zu erforschen und mit ber größten Genauigfeit zu bestimmen suchte. Die Sauptfrage, womit fich feine gange Philosophie, insofern fie fich auf ben Men= schen, ale ein erkennendes Wesen bezieht, beschäftigt, ift diefe: welchen Grund haben wir fur bie Ucbergengung, daß unfere Borftellungen fich auf reale Objecte begiehen, welche bei allem Bechsel unferer Borftellungen für fich ein reales Seyn haben, befteben, bes harren und unter einander verknupft find, welchen Grund hat unfere Ueberzeugung von Unfterblichfeit und Dafenn Gottes? Das Refultat feiner Untersuchungen war negativ: es wibt feine objective Ertenntniß, wir find in unferm Bewiftfenn auf unfere Borftellungen und beren fubjective Berbindungen beschrantt, und tonnen über diefelben nicht hinaus. Gfepti= etsmus alfo ift der Beiff und ber Inhalt aller feis ner philosophischen Untersuchungen. Darin war Berfelen vorausgegangen. Gein Ideatismus mar ebenfalle and bem Princip ber Lodifchen Philosophie ents forungen, aber er enthielt nicht blos bie Leugnung ber Mus.

## 428 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

Außenwelt, sondern auch den dogmatischen Bersuch einer Erklarung unserer Barstellungen aus den gottlichen Ideen. Hume sah ein, daß dieser Idealismus nicht miderlegt werden, aber auch keine Ueberzeugung hervorbringen konne, und darum auf den Skepticismus führe, und hielt sich deswegen, nach seiner ruhisgen und bescheidenen Denkart, in den Grenzen des felben.

Diefer Stepticismus ift eine mertwurdige Erfcheis nung. Rach mehreren Berfuchen ber Art tritt er bier, geleitet von Rube, Befonnenheit, Befcheizenheit und Grundlichkeit, fo feften und fichern Schrietes einber, als er noch nie gethan hatte. Micht gufrieben, Berdacht gegen die Erkenntnig und gegen die Speculation an erregen, bie Bernunft mißtrauifd gegen fich felbft au machen, erschüttert er, ja zererummert er, wie mit einem Schlage, , bas gange ftolge Bebaude ber philoso= phischen Forschung, bag auch nicht ein Stein in feiner Ruge bleibt. Denn er richtet feine Waffen nicht ge= gen, einzelne Theile beffelben, fondern gegen bas gun= bament, von welchem bas Gange getragen wirb. Da= ber wird in ber Bergleichung bes Sume mit ben als tern und neuern Steptifern, bas Urtheil ohne Bebens fen bem erftern ben. Preis zuerkennen, nicht allein in der fiegreichen Kraft, sondern auch barin, baff er durchaus feiner fremben Maffen fich bebient, und ben Gleg nur ber Rraft und Bunbigfeit ber Beweise, nicht ber Sophistit und Beredsamkeit, fo geschickt er auch Die lettere mit jenen zu verbinden weiß, verdankt.

Hume ift nur in Rucksicht auf die Speculation in der Philosophie Skeptiker; in Ansehung der Masthematik, der Gegenstände der Kunft, des Geschmacks, der Moral und Politik ist er ein bescheidener Dogmatiker. Er läßt Demonskration nur bei den Begriffen und und Verhaltnissen gelten, und schränkt den Berstand auf das Feld der Erfahrung ein. Aesthetik und Mozal gehören gar nicht für den Verstand; denn in denzfelben entscheidet nicht der Verstand nach Begriffen, sondern nach Gefühlen und Empsindungen. Wir has ben hier aber blos Hume's Versuche in der speculativen Philosophie darzustellen, und werden von seinen Ansichten in der Moralphilosophie in der zweiten Abstheilung handeln.

Die Abbandlung über die menschliche Ratur, und Die Untersuchung über ben menschlichen Berftand find Die beiben Berte, in welchen Sume feinen Stepticis= mus entwidelt hat. Jenes ift bas altere Bert, well des er icon entwarf, ehe er bie Universität verließ, und bald nachher berausgab, und bann fpaterbin, weil es teinen Beifall fand, und er feine Uebereilung ein= fah, in dem zweiten umgrbeitete. Beibe flimmen zwat in ben Grundfagen und ben Solgerungen überein, ausgenommen, bag einige Nachlaffigfeiten bes Raifonnesmente und bee Ausbruck in bem zweiten verbeffert. worden; fonft aber find fie fehr von einander unter-Abgefeben bavon, bag bas altere bas gange Spftem der Philosophie, nach feiner Unficht, enthalten follte, ift ber Stepticismus viel weiter ausgebehnt, als in bem neuern. Dort greift er bie menfoliche Er fenntnig in ihrem gangen Bestande an, und bas Refultat ift, eine gangliche Bernichtung berfelben, indem er nicht blos die Grundlofigfelt des Begriffs ber Ber-Inupfung und ber Caufalitat, fonbern auch ber Cubfantiglitat beducirt und die Realitat bes Begriffs von ber Einheit bes Subjects und bem Busammenhange ber Objecte, weil teine Impression fur beibe Begriffe ba ift , zernichtet. Der Mensch finbet in seinem Bewußtfenn Borftellungen in mannigfaltigen Berbindum

gen, aber nichts weiter, nichts Gegenstandliches und Bleibendes, weder in fich, noch außer fich 124). In-Deffen ftellt er biefe Folgerungen feineswegs mit bog= matischem Duntel und Sochmuthe auf, sondern in dem Beifte bes Steptifers, ber an ber Moglichkeit verzweis felt, etwas burchaus Wahres und Gewiffes ju entbeffen, weil er ber Schwache bes menschlichen Berffanbes inne worben ift, und mit gleichem Miftrauen gegen die dogmatischen, wie gegen die ffeptischen Bebauptungen erfullt ift. Diefe Bescheibenheit mar ungertrennlich von der Aufrichtigleit und Bahrheiteliebe, nach welcher er fich felbst nicht verbergen konnte, daß, wie fcon fruher Bascal gefagt hatte, die Natur alle ffentischen Grunde und Rolgerungen gernichte. fo wie der Steptifer in Die Sphare des gemeinen Lebeus tritt, jur Erhaltung feines Lebens und jum Genuffe thatig ift, verschwinden jene Grundfage und verlieren alle Rraft, fo groß auch ihre Evideng porber (chien 125).

Ans dem Grunde, weil er überzeugt war, daß ein allgemeiner Skepticismus nicht möglich, vergebelich und nutlos senn wurde, schränkte er benfelben in den Untersuchungen über den menschlichen Berstand mehr auf die übersinnlichen Objecte ein, oder vielmehr er entwickelte nur so weit die skeptschen Grundsäge, als nothwendig war, die Unmöglichkeit einer Erkenntnis der übersinnlichen Gegenstände ins Licht zu setzen, und dadurch den Aberglauben, der sich unter dem blens

<sup>124)</sup> Hume Abh. v. d. menschl. Natur, übers. v. Jar co b. 4 Thl. 2 Abschn. S. 376 ff.

<sup>125)</sup> Hume Abh. ic. 4 Thl. 7 Abschn. Beschluß des Berks.

bleudenden Schilde einer eingebildeten Metaphofik verbarg, gu gerfforen. Ueberhaupt fcheint es, wenn wir mehrere Meußerungen feiner Schriften, und die fcherge bafte Gelbstrechtfertigung, warum er zufrieden und obs ne Wiberwillen die Welt verlaffe, erwagen, ber 3weck feines Denfens und Forfchens gewesen zu feyn , ben Menfchen in Unfehung ber Schwache ihres Berftandes Die Augen zu offnen, und fie vom Aberglauben zu bes freien 126). Das Mittel bazu mar die Unterfuchung bes menfchlichen Berftandes, ber Beweis, daß er feis ne feste und zuverlaffige Erkenntnig mit einem unmanbelbaren Glauben geben tonne, und daß besonders die Berknüpfung zwischen Urfache und Wirkung nur auf Gewohnheit, nicht auf Ginficht fich grunde, und daher auch barauf teine Schluffe aufgebaut werden tonnen. um und eine Erfenntnig von bem, mas jenfelte ber Erfahrung ift, ju verschaffen 127). Gine nobere Un=

good Charon. I have being endeavouring to open the eyes of the Public. If I live a few years longer, I may have the satisfaction of seeing the downfall of some of the prevailing systems of superstition. — Enquiry conc. human Understand. Essays Vol. III. Sect. I. p. 19. Happy, if we can unite the boundaries of the different species of philosophy, by reconciling profound enquiry with clearness, and truth with novelty! And still more happy, if, reasoning in this easy manner, we can undermine the foundations of an abstruse philosophy, which seems to have served hitherto only as a shelter to superstition, and a cover to absurdity and error!

<sup>127)</sup> Auch in dem altern und größern Werke deutet er an, daß die steptische Betrachtung der urfächlichen

## \$32 Ciebentes Sauptfr. Erfte Abth. Funfter Abfchn.

menbung ber fleptischen Grundfate auf bie Rreibeit bes Menfchen, auf Gottes Bolfehung, und auf Die Munber , überhaupt auf Religionsgegenstande , ift bas Quette, wodurch fich bie Untersuchung über ben menichs Aiden Berftand vor ber altern Ausgabe auszeichnet, fo baf man bort ben Stepticismus bes Sume in ber fpås tern und volltommnern; mit mehr Elegang ausgeführ= ten Korm, nach feinen Grunden und feinem Sauptgiele. und boch weit gebrangter findet. Intereffant ift es bei bem allen immer, bas altere Wert mit bem neuern Bu vergleichen, und gur vollständigen Renntnif biefer Philosophie ift ber Gebrauch von jenem unentbebrlich. Mir werben uns aber in ber Darftellung ber Saupts muncte berfelben an die Untersuchung des menfcblichen Rerftandes halten , weil fie eine gedrangtere Darftellung julaft, und wenn auch in England bie Geaner bes hume lieber bie Abhandlung bestritten , als bie Untersuchung, worüber er fich felbst beklagte, boch in Deutschland fruber bekannt worden und hanpt= fachlich eine totale Reform ber Philosophie verans last hat.

Die Philosophie, oder Wissenschaft von der menschlichen Natur, kann auf eine doppelte Art behandelt werden. Die eine betrachtet den Meuschen ans dem Sesichtspuncte eines handelnden Wesens, sucht vorzüglich das Herz durch die Darstellung der Schönheit der Tugend und der Hästlichkeit des Lasters zu bilden. Die andere hat den Menschen als erkennendes Wesen zum Gegenstande; sie sucht den Verstand zu bilden durch die Erforschung der Principe, welche dem Verssstande zur Richtschur dienen, und wonach man Hand-

Berknüpfung die Secle und Quintessenz seiner Philos sophie sey. Jacobs Neberset. 1 B. S. 36g.

Jungen (und , Sandlungsweifen ibilligh obet topett. Sie wes ift die feinberbumig nomitire, idiefes die fcmeres Ma und wiffenidagilichme Beide haben ihre Boringe Martheile und Rammeile; caber, der erfte Rang gebiere dach ber lettern ampeil phno fin queb Die mftere nicht befteben fann. Eine ernftliche Unterfuchung ber Ratur bes Berfendes . und frenge Erorterung feines Bermbaens undillmoermogens ift das einzige Mittel, ben Bormurt der Duntelheit, daß fie in ein Labprinth von Derwirrung und dingewißheit führe ... und aberglaubifchen Borftellungen aun Schulmebre Diete , der ihr gemacht wird ; au bes ben Eine folche Wiffenfchaft tann nicht fur ungewiß und wimanich gehalten werben, wofern man nicht eie nem Gentieisnus bulvigen will ,. welcher alle Unters fuchung und Sandlung gernichtet ; benn ber Berffaub ifte mig verschiedenen Wermogen und Rraften ausgerne fiet, welche von eingnder unterfchieben find. Die Mefferion last fich basignine unterfcbeiben, mas in ber unmittelbaren Wohrnehmung verschieben ift. muß daber auch in allen Urtheilen uber Diefe Gegens Rande eine Wahrheit ober Falfchheit Statt finden. welche ju bestimmen' nicht außer den Grengen bes menfchlichen Berffandes fenn fann. Glangenbe Erfabtungen, welche auf bem Geblete ber Aftronomie pore gegangen find, beftatigen biefe Ermartung 128).

... Alle unfere Borfellungen find von zweierlei Art, lebhafte und woniger lebhafte. Benn einer Schmerg ober Bergnugen empfindet, fo hat er eis ne lebhaftere Borftellung, ale wenn er nachher biefelbe burch Einbilbungefraft und Gedachtniß gurudruft. Die lebhafteren Borftellungen beißen Ginbrude (impreso

Lennem. Gefc. b. Philof. XI. Th.

<sup>128)</sup> Untersuchung ub. ben menfchl. Berftant. 1 Abfchn.

## 54 Siebentes Sauptfit: Erfte Mitt, Fünfter Ubion:

pressions), die toeniger franken oberlebieften; Go batte fen ober Ibeen. Go groß auch ber Umfang bes Berftanbes fcheint, fo ift er both an bon Groff gebum ben, welchen bie Sinne und Die Erfahrung, die duffe re und inmere Empfindung barbieten ; bio Berblidung and Bulammenfetrung beffelben ift bas einnige. Gefthaft bes Berffundes, und die Riebn: find bower michos and beres, als Covien der Cindrude. Diefer Grunds fat fann , wenn en gehörig angewendes wird, Licht über alle metaphyfifche Gegenflande verbreiten , und bas Gewafch, wolches in diefer Wiffenfchaft fo lange getrieben worden; verbamen, Bei febem Befieffe dind Runftworte, welches verbichtig ift, bag es feinen Sinn babe, burfen wir nur machforfden, won welchem Eindrugte diese vormeinte Ibee abgegogen worden ift. Lagt fich für fie fein Ginbrud nachweifen, fo ming fich ber Berbacht verftarten. Inf biefe Boife laffen fich alle Strebigfeiten über bie Befchaffenheit und Reals bat der Ideen leicht zur Entscheidung bringen Ran).

Daß die Ideen, wenn fie sich dem Gebachenist oder der Phantalie darstellen, ein gemisses Princip der Berbindung befolgen, ift ein unbezweiseltes Fartum; aber die Untersuchung der Erunde, dieser Perbindung ist bisben von den Forschern vongehlässigt worden. Aehnlichkeit, Berbindung in Raum und Zeit, und Urfache und Wirkung in Staum und beit Principe der Verbindung zu sogn \*\* 30).

Alle Gegenstände ber Pernunft ober ber Untersuchung find entweber Begiebungen, ber Jogen; wie alle mathematische Sagen, aber That fachen, ber ren

<sup>129)</sup> Unterf. ub. d. menfol, Berft .- 2 Abfon.

<sup>130)-</sup>Chend. 3 Abschn.

von Colbens geringer ift, als die ber erffern, weif bad Wegentheik von jeder Thatsache denkbar ift, Die Une tarlichung, wareuf fiet die Evidenz der Thatfachen iber das Beugniff ben Ginne und die Eninnerung bes Gebichtriffes grundet, ift ein wichtiger Gegenftand, der von den Philosophen noch nicht gehörig untersucht worden :: Alles Raifonnement über Thatfachen, fcheint find auf bas Berhaltwif ben Urfache und Wirhing au grunden. Die Kenntats won Urfache und Wirkung en langen wir miche burch Schlaffe a priorin fenbern ladigited burch bie-Erfahrung; benn es ift dem Berg ftande minbalich a auch durch die tieffte und icharffte Bergliederung die Wirkung in der vorausgesetten Urg foche ju entheclen. Jebe Wirkung ift ein Erfafg, ber wicht, die geringfte Alebalichkeit mit feiner Urfache bat. und barum auch nicht aus bem Begriffe ber Urfache acounden merben tann. Es ift baber ein vergebliches Maternehmen, einen Erfela im concreto, ohne Beiftanb der Beobachma und Erfahrung bestimmen au wollen. und es wird baraus bas Unvermogen begreiflich. Die letten Grunde und Urfachen ber Erscheinungen gu ets Rennen 131). Da fich nun unfere Schluffe über Caus falltut auf Etfaheung grunden, fo entfteht nut weiter bie Rrage: worauf grunben fich benn bie Soluffe aus Erfahrung? Gefest, Die Antwort auf biefe Frage fiele bibe verneinend aus; fo wurde duch bie Entbedung unferer Unwiffenbeit in biefem! Bunete nicht ohne Berbienft fem. Die Ratur ift für und ein Gebeimnif. Wir tennen nur oberflachlich ein nice Gigenichaften ber Maturgegenftanbe. Die Ratur= Prafte und ihre letten Principe find une ganglich verborgen; und konnen ben Bufanmenhang zwischen Birs; Pringeif und Riaften teinebwege, erflaren. " GleichwohlfeBen. Ee 2

<sup>131)</sup> Chend. 4 Abichn. 1-Thi.

fetzen wir bei ahnlichen finnlichen Beschaffenbeiten abw liche verborgene Rrafte voraus, und ermarten antliche Birtungen, als wir ichon erfahren haben. Bie toms men wir zu biefer Ueberzeugung? Belches ift bee Grund? Ift es ein Schluf? Bo mare ber Mittels beariff, welcher bie beiben Gage : 3ch habe mahrgenommen , daß ein beftimmter Gegonftand allezeit mit Diefer beftimmen Birfung in Berbindung ftand, und ich febe poraus, daß andere Objecte, welche jenem abnlich find, abnilche Wirtungen haben merben, bie boch offenbar nicht identisch find, verknupft? Wir erwarten ahnliche Wirkungen von ahnlichen Urfachen; das ift der Sauptinhalt aller unferer Erfahrungsichlus fe. Es tann freilich nur einem Thor in bem Ginn Bommen, ber Erfahrung, ber Suhrerin bes menfchlis chen Bebens, ihr Ansehen ftreitig machen ju wollen; aber dem Bhilosophen fann man es auch nicht verbens Pen, wenn er aus Wifbegierbe bem Principe nachforfcbe-, weiches ber Erfahrung biefen machtigen Gin-Auf auf unfer Urtheil gibt x32).

Der einzige Grund, aus welchem sich das Betzfahren des Berstandes, abnliche Folgen von abnlichen Ursachen zu erwarten, erklären läßt, ist die Gewohnheit; denn so wie die Wiederholung einer und derselsben Saudlung eine Fabigkeit und Geneigtheit hervorzbringt, die nämliche Handlung zu wiederholen; so macht auch die beständig wahrgenommene Berknüpfung zweier Gegenstände, wie der Hitze und der Flamme, daß wir, ohne durch ein Gesetz des Verstandes bezstimmt zu werden, geneigt sind, das eine nach der Erzscheinung des andern zu erwarten. Dieses Princip ist auch soust von großem Einstusse in dem menschlichen.

<sup>132)</sup> Ebend. 4 Absch. 2 Thl.

Bemuthe, und in unserm Falle, wie es scheint, die einzige mögliche Sypothese; welche Die Schwierigkeit ertlart, bag wir aus taufend Rallen der Erfahrung eis me Rolgerung gieben , welche aus einem einzigen nicht abgeleitet werden tann, menn er auch von jenen in Beinem Stude verschieden ift. Diefe Berichiedenheit Zann nicht in ber Bernunft ihren Grund haben; benn bie Schluffe, welche biefe aus ber Betrachtung eines Eirkels zieht, find biefelben, welche fie aus ber Bes trachtung aller Cirtel in ber Belt gieben murbe. Solgerungen aus der Erfahrung find daher Birfungen ber Gewohnheit und nicht ber Bernunft 233). Der Brund, welcher une bestimmt, ein Sactum von-einer Dichtung au unterscheiben, ift ber Ghanbe, bas ift ein lebhafteres Gefühl und ftarferer Ginbrud. welchen die Vorstellungen der Sinne machen und woburch fie fich von ben Vorftellungen ber Phantaffe ung terscheiben 134).

Dieses Princip setz uns auch in den Stand, den Begriff von Kraft, das ist das Princip der Wirkssamper famteit der Ursache, aufzuklaren, wodurch sie die Wirkung hervorbringt, und wodurch die Wirkung nothweus dig mit der Ursache verknüpft ist, welcher, so häusig er auch gebraucht wird, doch einer der dunkelsten ist. Einen zusammengesetzen Begriff kann man durch die Definition deutlich machen. Aber es läßt sich nicht alles definiren; man kommt zuletzt auf einfache Bergriffe. Sind diese dunkel, so gibt es kein anderes Mittel zu ihrer Aushellung, als daß man die Impressionen nachweist, aus welchen sie entsprungen sind. Für den Begriff der Kraft ober nothwendiger Verzenius-

<sup>133)</sup> Ebend. 5 Abichn.

a34) Chent. 5 Abfchn.

#### 438 Giebentes Bauptft. Erfte Woth, Gunfter Abidn.

Inupfung ber Urfache und Birtung finden wir feine Impreffion, woraus er abgeleitet werben tounte. Micht bei ben dußern Babrnehmungen; benn bie Borfellung ber verfchiebenen Rorper und ihrer finnlichen Eigens fchaften, und bie Folge ber Begebenheiten, entbedt uns mirgend eine Kraft; welche bas Original zu bies fem Begriffe abgeben konnte. Durch Schluffe and ben Thatfathen tonnen wir venfelben eben fo wenig erhals ten, bu bad Benten, nach Lode's eignem Weftanbuiffe, nie einen utipranglichen neuen und einfachen Begifff ans"fich felbft erzengt. Mus ber Refferion wirf umfere differn Berrichtungen, inbem wir, wenn wir wollen, Beroegungen in ben Gliebern, ober neue Toeen in ber Ginbifoungetraft beworbringen, tann er auch nicht abgeleitet fenn; tenn wir nehmen wohl mahr, daß biefe Beranderungen auf bas Bollen folgen, aber moburch fie erfolgen, b. i. bie-Rruft, bleibt uns verborgen. Die Birfungsart ber Urfachen ift uns bei ben ges wohnlichsten Erscheinungen, wie bei ben ungewohnlichften, unbegreiflich, und wir ertennen eben fo wenig bie Moglichfeit, wie ein Stof eine Bewegung, ale wie die Seele burch ihren Willen eine Bewegung hervorbringe. Wenn einige Philofophen bei biefer allgemeinen Unwiffenheit in Anfehung ber Rrafte, auf Gott, ale den urfprunglichen Grund aller Dinge, ber burch feinen Willen Alles hervorbringe, mobel bad, mad gewöhnlich Urfache genannt wird, pur Beranlaffung ober Gelegenheiteurfache ift, gurud: gehen; fo laft fich diefe Behauptung nicht philosophifch rechtfertigen, weil ihre Schluffe icon baburch Berbacht erwecken muffen, baf fie uber bie Grenzen unferes Bermogens offenbar hinausschreiten, und weit Die Wirkungsart, wodurch ein Seift, ober, bas bochfte Wesen, auf sich selbst oder auf Rorper wirkt, eben so unbegreiflich ift, als Die Wirkungewife, moburch Rors

pen auf Rarper wielen. Die Narelfeinbeit in Aufshung ber leitern tann beber feinen Grand abgeben, fie gu vermatfener dann souft nüßten wir jedt Kraft nicht menigehr im ber Datterie, als in bent borbiten Wofen liengmen. ,- Die Debuttion vinfes Begriffs, wodurch die Aliefishung. jener. Iweifel gegeben wird, ift biefe. Mann fint eine Folge von Bogebenheiten mahrnehmen, fo derechtigt wie ein eingemer Kall wohl nicht, aber einer beständige einformige Wiederholung: berfelben Bers bimbung, ben einen Gegenstand Urfache, ben andern Wirkung zu wennen; time Bertmipfung zwifchen beis. ben ; und in bem einen eine Rraft anginehmen Es fcheint alfo ber Begriff: einer wothwendigen Berfnepfung ber Bagebenheiten burch eine Masast abnlicher:Bobrnehmungen von ber beharrlichen Berbindung berfelben gu,ent= fteben. Es ift in einer Angabl folder Falle nichts, mas bon einem einzelnen verschieben mare, ba wir bie völlige Aehnlichkeit berfelben vorausseten, außer nur Diefes, bag ber Berftand bei Bieberholung abnlicher Ralle: burch bie Gewehnheit bestimmt wird, bei Erfibeinung ber einen Begebenheit ihre gewöhntiche Begleitetin gu erwarten, und git glauben, fie werbe gur Birtlichfeit tommen. Diefe Bertnupfung, welche wir in bem Gemuthe fublen, ber gewohnte llebergang ber Einbildungsfraft von einem Gegenftande gu feinem ges wohntichen Gefährten, ift die Empfindung ober ber Cinbruit, and welchem wir ben Begriff von nothwens Diger Berknupfung oder Rraft bilden 235).

Diese

seres Google

when one perticular species of event has always, in all instances, been conjoined with another, we make no longer any sample of foretelling

#### , 440 Siebentes Baupeft. Effe Abth. Fünfter Abichn.

Diele Sumbfale minster Gewobubeit. als bem Grunde, des, Comfalaufammtenbannes und ber nothe wendigen Berknupfung, in Berbindung mit bem Mebergengungen von ber Schrathe bes Berffanbes und ber Eingefchranttheit ber menschlichen Erkenntnif, wenbet unn hume auf einige wichtige Gegenstande ber Philoforbie an. . Juenfk nimmt er bie fcmierige Lebre von Areiheit und Rothmenbimfeit ber menfolis den Sandtungen vor. Dag bie menfchlichen Dante lungen Birtungen von geweisen Urlachen find ; and daß sie mit Beweggrunden und Charafteren in einem regelmaffigen Bufammenbange freben, biefes ift von je her allgemeine Uaberzeugung bes Boltes und ber Phis losophen gemefen. Wenn aber boch einige Philosophen, nnd felbst Richtgelehrte, auch wieber bafar mit aller. : Macht

> ling the one upon the appearance of the other and of employing that reasoning, which can-stone assure us of ony matter of fact or existence. We then call the one object Cause; and the other Effect. We suppose, that there is some connexion between them; some power in the one, by which it infallibly produces the other, and operates with the greatest certainty and strongest necessity. Il appears, then, this 'idea of a necessary connexion among events arises from a number of similar instanees, which occur of the constant conjunction of these events; nor can that idea ever be suggested by any one of these instances, surveyed in all possible lights and positions. But there is nothing in a number of instances, different from every single instance, which is supposed to be exactly similar; except only, that after a repetition of similar instances, the mind is carried by habit, upon the appearance of one event to expect its usual attendant, and to believe, that it will exist.

Macht Atreiten, bag gewiffe Danblungen frei finb; fo Sann biefer Streit, ba er feinen Benenfand betrifft) welcher außen ben Grengen bes Berftanbes liegt , unt burch Migverftandniffe und verworrene Begriffe unterhalten worden fenn. Die Rothwendigkeit ftimmt mit ben Thatfachen fo genau überein, baß fie nicht geleuge met werben, tann : Unter Freiheit tann baber nichts anderes verftanden werben, als bas Bermogen, aufolge ben Bestimmungen bes Billens gu bandeln, und nicht gu handeln, d. f. wenn wir mablen, in Rube ju bleiben, fo vermogen wir es, and wonn wir durch die Wahl die Bewegung porzies ben . fo vermogen wir es ebenfalls. Diefe byporhetis fche Rreiheit tommt Jebem gu, ber nicht in Reffeln liegt 236). hieruber tann alfo, wenn man fich recht verfteht, tein Streit fenn. Uebrigens andert die Ans nahme von Nothwendigfeit nicht bas geringfte in ben Babrheiten ber Moral und Politik.

Bunder find eine Berletzung ber Gesetze ber Natur. Da nun biese Gesetze durch eine feste, unverzinderliche Erfahrung gegründet sind, so ift der Beweist gegen ein Bunder, aus der Beschaffenheit eines Bund derb selbst, so vollständig, als nur irgend ein Erfahrungsbeweis sen kann. Rein Zeuguif kann ein Bund der beglaubigen, wenn es nicht so beschaffen ist, das die

<sup>136)</sup> Etents. 8 Abform. Essays Vol. III. p. 135. By liberty, then, we can only mean a power of acting or not acting, according to the determination of the will; that is, if we chuse to remain at rest, we may; if we chuse to move, we also may. Now this hypothetical liberty is universally allowed to belong to every one, who is not a prisoner and in chains. Here then is no subject of dispute.

# 442 Siebentes Bauptit. Erfte Mbeb. Fünfter Abfon.

die Gulichelt deffetben ichn größeres Munver fein unisst te, als die Thatsache, derem Mahrheit dadurch bestänt tigt werden fall. Da aber auch in diesem Falle Grünn de entgegen stehen, sorkam nur ihn hiberer Grad vom Mahrscheinlichkeit entstehen, Dieser Fall kann aber mach nicht einemal vorkommen; denn in der hangen Goodschiche ist bein Munder durch eine hintangliche Ungahlt gang glaubwärdiger Zeugen bestärigt; weit est ein Gensetz unsperen Natur ist, dassenige für wahrscheinlichen zu halten, was mit der größten Ungahl unserer vorin gen Geodschungen am meisten Nehvlichkeit hat; weit Munder unter unwissenden und roben Nationen dur Jahl reicher sind, und weil alben Zeugnissen für Mund der eine unendliche Zahl von Gegenzeugnissen entgegenstehe \*\*137\*).

Die Religion ift nicht auf Grunde ber Bernunft gebaut; beun die Bernunft fann über Die Sphare ber Erfahrung nichts mit Gewißheit erfennen. Dan be= weift bas Dafenn Gottes aus ber Dronung und werdmäßigen Ginrichtung ber Dinge in ber Welt, in bem man von einer abnitchen Wirkung auf abnitche Mrfache fchtieft. Wenn biefer Schluß gultig fenn folle fo barf man ber Urfache feine andern Gigenfebaften brilegen . als welche ber Wirkung proportionirt find, med nicht wiederum von der Urfache noch andere Wirs. Bungen ableiten, außer benen, von welchen man auf Die Urfache folog, und alfo nicht ben Begriff burch neue binaugedichtete Gigenfthaften erweitern. Sume bat biefen Gedanken in ben Untersuchungen über ben menfcha lichen Berftand, indem er einen Epikuraer Die Lebre feines Meifters gegen bas Athenienfische Bolf vertheidis gen laft, nur fury und lichtvoll entwicket, aber bie Rols

gerungen varans, um welche es ihm hauptfachlich im thun war, nur leicht und leife benührt 198). Die eine Mr. ball Befes Beincip von ber Ordnung ber West fos Wohl ungerbiff; als unbedachbar M? Das erfte, weit ber Gegenffaub ganglich außer ben Grengen ber menfche 1606n Cefenntnif liegt: benn wenn man nach biefent Principe von dem Werke eines Menfchen viele Roldes rungen machen kann, fo ift biefes nur badurch moglich, baß wir ben Menfchen aus ber Erfahrung fennen, und beffen Beweggrunde, Zwede, Entichliefungen, Reigun: Duften wir dagegen aus ber Bes gen bekannt find. trachtung bes Werkes erft bie Renntniff bes Menfchen nehmen, fo tonnten wir auf biefe Beife nicht folgern, sonbern mußten und mit benjenigen Gigenschaften befs felben begnugen, auf bie uns bie Wirfungen fubren. Wenn wir im Sande ben Abdruck eines menfchlichen Ruftes feben, fo fcbließen wir mit Wahrscheinlichkeit, baß noch ein Fußtritt vorhanden gewesen, und finnys fen baran eine Menge andere Schluffe, welche eine Menge von Erfahrungen und Beobachtungen gufams menfaffen. Diefes geht aber nicht, wenn wir nur eis nen guß im Sande abgebrudt feben, ohne ju miffen, weffen Buß es ift. Go ift es auch, wenn wir von ben Berten ber Ratur auf ben Urheber fchließen. Die Gottheit tennen wir nur aus ihren Birtungen; fie ift ein einzelnes Befen, bas unter teinem Gats tungsbegriff fteht. Bir konnen baber mit Schluffen nicht über bas hinausgeben, mas burch bie Erfahrung und Beobachtung uns gegeben ift. Wollte man nun rudwarts aus bem Begriffe eines verftanbi= gen Urhebers fchließen, bag er, ba ber Weltplan in Der Erfahrung unvollständig erscheint, und die Bergels tung bes Guten und Bofen, ben Beobachtungen gue fols

folge, unvolltammen ift, in einem andern Maume und in einer andern Zeit, in dem zufünfeigen Leben, die Ordnung des Gausen vollständigen affendaren, und die Bergeltung nach der stwagen Gerechtigkeit einrichten werde, so ist dieses kein logisch bundiger Sching, sondern Dichtung 139). Das Zweite folgt aus dem Ersten.

Diesen wichtigen Gegenstand, bie Religion, bat Sume in zwei besondern Abbandlungen noch weiter ausgeführt. In ber naturlichen Gefchichte ber Religion untersucht er ben Ursprung ber Religion in der menschlichen Ratur. Die Religion tann nicht aus einem Grundtriebe , 3. B. der Gelbftliebe, Geichlechterneigung, entspringen, weil, obgleich fie allges mein ift, bennoch bie Religionsmeinungen fo verschies ben und veranderlich und entgegengesett find, baf es vielleicht nicht zwei Menschen gibt, Die barin volltoms men einig find. Sie muß baber in gewiffen abgeleites ten Principien gegrundet fenn, welche burch verschiebes ne Umftande und Urfachen veranbert und unwirffam gemacht werden tonnen. Diefe abgeleiteten Principien. nicht fowohl ber Religion an fich, ale ber fubjectiven. werben in biefer Abhandlung mit großem Scharffinne aus ben Geschichtequellen erforscht. Sume nimmt ben Bolytheismus als die erfte und altefte Religionsform an, und lettet aus bemfelben erft ben Monotheismus ab. 'Bie die verschiedenen Arten beiber Formen ents feben . auf mannigfaltige Weise in ben Inbividuen und Bolkern burch Affecten und Leidenschaften modifis cirt werden, welchen Ginfluß fie haben auf die Morglitat, auf Dulbung und Berfolgung, auf Bernunft und Unvernunft, auf Ueberzeugung und Zweifel -

139) Chendas. II Bersuch S. 337 ff. ..

bas bal Dime meifterhaft gefchildert. Er lagt bem Bolbtheibinus inehr Berechtigfeit wieberfahren, als ges wohnlieb zu gefichehen pflegt; ben reinen Deismus aber betrachtet et als bas vernünftigfte, bas Gemuth erhe Benbe und bie Burbe ber Bernunft am meiften bes dorbebeitot Syftem. So groß auch die Dummbeit roi ber Menfchen ift , baf fie in ben befannteften Berten Der Ratur den oberften Urheber atcht erblicen tonnen; fo fcheint es doch taum moglich, baf ein Denfeb, bet bes Berftandesgebrauche machtig ift, biefe Joee, wenn fie ibm burgeftelle wird, verweifen tonne. Gine Abs ficht, ein 3wect, eine Bestimmung ift augenscheinlich in jebem Dinge, und wir muffen, fobald wie ben erfen Urfprung ber fichtbaren Belt in Gebauten gu faffen vermogen, mit der ftartften Ueberzeugung Die Stoee einer verftundigen Urfache annehmen. Die einformigen Gefete in bem Univerfum leiten und , wenn auch nicht nothwendig, boch naturlich auf Die Ibee eines einzigen Urhebers, wenn nicht Bogurtheile ber Grziehung biefer vernunftigen Theorie entgegenfieben. Die allgemeine Geneigtheit der Menfchen, ant eine unfichtbare intelligente Dacht zu glauben, tann, wenn auch nicht ale ein urfprunglicher Inftinct, boch wegen ber Allgemeinheit als ein Stempel betrachtet werben, womit ber gottliche Werkmeifter fein Werk ausgezeichnet bat. Michts fann bas Denfchengefchlecht mehr ehren, ale bag es unter allen Theilen ber Schop-fung auserwählt worben ift, bas Bilo und die Spuren bes allgemeinen Schopfers zu tragen. Allein man betrachte biefes Bilb, wie es in ben Bolferellaionen erfcheint. Die bie Gottheit in unfern Borftolluns den von ihr entffellt ? Bie viel Lanne, Ungereintheit und Immoralität ift ihr nicht aufgeburbet?" Ift fie nicht oft unter ben Charafter eines verftandigen und tugenbhaften Menfchen in bem gemeinen Leben berun-

## A46 Giebentes Daupiff : Grife Mate Tunfter Abfchn.

nergemürdigt? Malchen erhabene Phrugent, den Nam nunft, sich zur Extenunist des höchten Melend erine ben, und aus den sichebaren Werten der Natus eines Schöpfer ableiten zu können! Aber die Sestrseises Nan betrachte die meisten Danionen und Zeinalfer, wir tersuche die Resigionägrundsätze, wiehe in dem Mole gelesig gewesen find, und man mird konn sine andere Hebenzeugung gewinnen können, als daß es Araume sines tranken Monschen sind 140).

Diefer Mangel an Birklamkeit, die die Religion im migklichen Leben haben sollte, der Alberspruch der handlungen der meisten Menschen mit den, durch ben Mund

... \$40) The natural history of Religion. Bessys Vol. .IV. p. 325. 327. The universal propensity to believe an invisible intelligent power, if not an original instinct, being at least a general attendant of human nature, may be considered as a .: Rind of mark or stamp, which the divise works , man has set upon his work; and nothing suntry can more dignify mankind, than to be thus selected from all the other parts of creation and to bear the image or impression of the universal Creator. Bull consult this mage, as it appears in the popular religious of this, world: Tit : How is the deity dialignment in our representations of him. What caprice, absurdity, and immorality are attributed to him! What a noble privilege is it of human reason to arrain the knowledge of the supreme Beings and from : ... other visible works: of meture be enabled to mife en sublime a principle es in supreme Cremer?. But turn the reverse of the medal, Survey, most nations and most ages. Examine the religious principles, which have in fact prevailed in the world. You will scarcely be persuaded, that they are other than sick mea's drawn.

Mind anerkannten, Religionsgrundskier, und das sons verbare Gemisch von Gutem und Whem, Gud und Unglad, Droning und Unordnung, das sich in det Welt sindet, ergriff indessen auch hier den Berständ dieses Denkerd so inachtig, daß er zuletz Alles für die Rachset und ein undurchbeingtiches Geheimits eriffarte, und sich ans diesem Werwarr in die dunkte, aber ruhige Region des Stepticismus retten zu mussen glaubte and

Aber nicht allein die Geschicher der Redigion sührt zuleher auf den Skrytiskund, sondern die Religion selbst, als Exkenntnis von Gottes Dasenn und Eigenschäften. Dieses enwickelt Jume in den Gesprästen über die natürliche Actizion 1<sup>242</sup>) — etrem über die natürliche Actizion 1<sup>242</sup>) — etrem Werke, welches erst nach seinem Lode, aber auf seinen ausbrücklichen Bescht, bekannt gemacht wurde, weit es seine phitosophische Ansicht von der Religion, weit es seine phitosophische Ansicht von der Religion, swer überhaupt seinem Skepticismus in Ausehung der Weligion, in einem überaus künstlich angelegten Gerspräche für die Schäpfersehenden vollständiger entwikt belge, als ab früherhin geschelen war. Der Skepticisch musik sagt er, macht auf dem Gebiete der Erfahrung

<sup>141)</sup> Eline. S. 529. The whole is a riddle, an actiguta, an inexplicable mystery. Doubs, no certainty, suspense of judgment appear the only result of our most accurate scrutiny concerning this subject.

<sup>144)</sup> Dialogues concerning natural religion. Loudon 1779. Dialogues sur la religion naturelle. Edimbourg 1779. 8: Gesptäche über die natürliche Religion von D. Hume, übers. v. Schretzer, nehst einem Gespräckt üb. d. Anfreismus v. E. Placuer. Leipzig 1781. 8.

#### 448 Giebentes Sauptli, Erfte Abibe Fünfter Abion.

alle Gedenftanbe zweifelhaft; aber er wird burch bas Wegengewicht bes nathrlichen ; Buffingts .. überwogen, welches in dem wirklichen Leben Die Grunde Des Zweife Jero mit einem Streich gernichtet ... Aber fobalo mige fic vom Gebiete ber Erfahrung verliert, findet fic fein foldes Gegengewicht mehr ber menfchliche Geif mirb wolfden ben bogmatischen und ferrifden Grum Den in einem volligen Gleichgewichte gehalten , und Diefes Gleichgewicht macht ben Triumph bes Stensis fere aus 143). Die Erifteng Gottes wird gwar guges Manden, als eines Beinem Bweifel: unterworfene Babrs beit, weil nichts ohne Urfache existirt, und bie ur inclinalithe Urfache bes Wettalls, fie fen, welche fie wolle, Gott genaunt wird, dem wie mit frommen Gins ne affe Urfen won. Bollfommenheiten beidegen. : Wer biefe Grundwahrheiten leugnet, verdient jebe philofes whifthe Strafe, ale Berlachen, Beruchtung, Berbams mung 144). Dagegen ift ber Begeiff pom Gottes Wes fen und feinen: Eigenschaften nicht von verfelben Enis beng, fondern ein Gegenftand bes Streite und bes Ameifele: benn bie Bollommenheiten, welche mir bem bochken Wefen beilegen; find nut retnetve. Wis begreifen nicht bir Gigenichaften Gottes, und burfen nicht voraussetzen, baß fie ein Berhaltniß ber Mentis tat ober Achnlichkeit mit den Gigenschaften ber Gefchopfe baben. Bir, legen ihm mit Grand Beisbeit. Denten, Einficht, Abfacht ben; weil diefe Worte ehren-

#### 143) Dialogues p. 24. 25.

<sup>244)</sup> Dialogues p. 43. Mais certainement, quand des honnes raisonnables discutent de pareils sujets, il ne peut jamais être question de l'existence; mais seulement de la nature de Dieu. La premiere de ces verites ast incontestable et porte l'evidence avec soi.

voll fur ben Menschen find, und weil wir keine andere Sprache noch andere Borftellungeweise haben, um une fere Berehrung auszudrucken. Aber wir muffen uns por dem Gedanken buten, als wenn unfere Schen eis nigermaßen feinen Bolltommenheiten entsprachen, ober feine Eigenschaften einige Aehnlichkeit mit benjenigen Eigenschaften batten, welche ben Menschen charafteris Gott ift unendlich erhaben über unfere bes firen. fdrankte Unficht und Dentweise, und mehr ein Gegens ftand der Berehrung in ben Tempeln, als bes Streits in ben Schulen 145). Diefes ift ber Gegenstand und ber 3med bes Dialogs, ber durch ben Inhalt, burch ben Charafter ber fich unterrebenben. Perfonen, von benen Philo ein Steptiter, Dameas ein Myftiter, Cleanthes ein Dogmatiter ift, und durch bas funftvolle Gemebe des Gesprachs zu ben interessantesten Geiftesproducten gehort.

Wenn er auch, gegen sein, am Anfange ausgesproschenes, Geständniß, in der Folge die Beweise für das Dasem Gottes ebenfalls zweiselhaft zu machen sucht; so stimmt dieses mit seiner Stepsis in Beziehung auf die Theologie auf das innigste zusammen. Denn die Absicht derselben ist eben darauf gerichtet, zu zeigen, daß die Religion gar nicht auf Vernunftgrunden bezruhe. Nuch mußte er schon darum eine schärfere Kristik der Beweise für die Eristenz Gottes vornehmen, weil er sonst unmöglich den Hauptsat, daß Gottes Wesen für uns völlig unbegreiflich ist, ins Licht hatte seinen können. Indessen bleibt hier immer noch einige Inconsequenz sichtbar, die sich nicht sogleich erklären läßt.

Nach ber Theorie, welche Hume vom menschlie chen Verstande aufgestellt hat, Kann es fur das Das sevn

145) Dialogues p. 43. 44. Cennem. Gesch. b. Phil. XI. Eb.

8 f

### 450- Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

fenn Bottes, ale ein Kactum, teine Bernunftbeweife a priori geben, baber wird auch vom Cleanth ber Clarteiche Beweis burch einige treffende Bemerkungen ale vollig miflungen abgewiesen 145). Borber batte While den Beweisgrund a posteriori, der fich auf die urfachliche Berbindung und Analogie ftutt, mit noch großerer Scharfe, als in ben Untersuchungen über ben menschlichen Berftand geschehen mar, beurtheitt. Mles tommt bei bemfelben auf ben Grundfat an, bag abnliche Birtungen abnliche Urfachen borausfegen. Die Welt wird wegen ihrer Ordnung und zwedmaßi= gen Ginrichtung mit einem menichlichen Runftwert verglichen, und gefchloffen, daß fie, wie diefes, nur durch einen verftandigen Urheber entstanden fenn tann. Wenn biefe Schluffe Heberzeugung bei fich führen follen, fo muffen Urfache und Birtung fcon in ber Erfahrung beftanbig verbunden gewesen feyn. Wo man über biefe Berbindung hinaus geht , und die Analogie ju Bulfe nimmt, verlieren biefe Schluffe ihre überzengenbe Rraft.

146) Dialogues p. 171 seq. 176. Il n'est pas possible de rien demontrer, à moins de prouver que le contraire implique contradiction. Rien de ce que l'on conçoit clairement n'implique contradiction. Tout ce que nous concevons existant, nous pouvons aussi le concevoir comme non-existant. Il n'est donc aucun être dont la non-existence implique contradiction. Il n' est donc aucun être dont l'existence puisse être demontrée. - Pourquoi l'Univers materiel ne serait-il pas l'être necessairement existant, d' après cette pretendue explication de la necessite? p. 180. Mais le grand Tout, dites vous, exige une cause. Je repons que la reunion de ces parties en un Tout - n'est que l'effet d'un acte arbitraire de l'esprit, et n'a pas la moindre influence sur la nature des choses.

Rraft. Benn wir ein Saus feben, fo foliegen wir : mit vollommener Gewigheit', baß es einen Baumeis fer bat ; benn wir baben gerade biefe Birfung von Diefer Art von Urfache bertommen gefeben. Ihr tonnt aber nicht behaupten, bag bie Belt fo viel Mebnlichs feit mit einem Gebaube babe, baf man ben Bau berfelben einer abulichen Urfache auschreiben konnte ober baff eine vollkommene Alebnlichkeit awischen beis ben Statt finde. Der Unterschied ift fo auffallend, daß alle daraus gezogene Folgerungen fich auf Bermus thungen einer ahnlichen Urfache beschränken 147). Dan fann die Welt mit noch mehrerem Rechte mie ben Thier und Pflanzensubstanzen vergleichen , als mit ben, burch bie menschliche Runft hervorgebrachten. Majdinen. Es ift baber auch mabricheinlicher, bag Die Urfache, welche die Welt hervorgebracht bat, abm licher fen ber Urfache jener organischen Dinge, b. i. ber Zeugung ober Begetation. Man tonnte fich baber Die Welt mit einer innern organischen Rraft vorstellen. welche Reime von anbern Welten ausstreuet 148). Wenn man folchen unfichern Analogieen fich überlaft. und barnach bie gottlichen Gigenschaften bestimmen will; fo gerath man auf lauter Anthropomorphismen, legt Gott lauter beschrantte Gigenschaften bei 149).

Man mag sich überhaupt drehen und wenden wie man will, um ein Spstem über die Entstehung der Welt aufzusühren, so wird doch keines gefunden wers den, das nicht die Spuren der Schwäche des menschaft 2 lichen

<sup>147)</sup> Dialogues p. 50. 51.

<sup>148)</sup> Dialogues p. 140 seq.

<sup>149)</sup> Dielogues p. 120. 129.

kichen Berftandes an sich trüge, und nicht Einschränkungen und Ausnahmen unserer unvollständigen Erfahrunge ausgesetzt mare. Es ist eine ausgemachte Sasche, das alle Systeme der Religion großen und une übersteiglichen Schwierigkeiten unterworfen sind. Zeder Disputirende hat den Sieg auf seiner Seite, wenn er angreisend zu Werke geht, und die Ungereimtheiten, die rohen Vorstellungen und schädlichen Lehren seines Gegners entwickelt. Aber am Ende bereiten sie alle dem Skepticisnus den Triumph 250).

Die beste und einzige Methode, ben Menschen bie nebubrende Achtung gegen die Religion einzufloßen, ift ein treues Gemalbe von bem Elend und ber Bertebrt= beit ber Menfchen. Es gibt mehr Bofes, als Gutes, und bas menschliche Leben trifft die doppelte Klage. baf es fury, und baf es eitle Dube ift, Dieses ift ein von Allen eingestandenes Ractum; nur Ginen Dhi= tofophen hat es gegeben, ber, seinem System zu Liebe, bas Gegentheil behauptete, namlich Leibnit. ber Mensch auch seine naturlichen Reinde durch feine Industrie und Rlugheit sich vom Salfe ichafft, so macht er fich bagegen felbft eingebildete. Feinde. Die entae= gengesette. Behauptung von bein das Unangenehme überwiegenden Angenehmen, beruht auf einer unfichern Daher fann auch bas Gebaube, welches Berechnung. barduf aufgeführt wird, nicht anders, als gerbrechlich und fcwantend fenn 151). Wenn man aber auch. mas nie bewiesen werden fann, jugibt, daß bei den Thieren, wenigstens bei ben Menschen, bas Bergnugen ben Schmerg, überwiegt, fo ift man barum feinen Schritt weiter gefommen; benn bas ift es nicht, was

<sup>150)</sup> Dialogues p. 170, 171.

<sup>151)</sup> Dialogues p. 184 seq. 188. 211.

man von einer unendlichen Gute, Welsheit und Macht gu hoffen und gu erwarten bat. Barum eriffirt nord erwas Bofes in der Belt? Es fommt gewiß nicht vom Bufall, fondern von einer Urfache. Sollte es Der 3wed ber Gottheit fenn? bann fehlte es ihr an Gute. Ift es gegen ihren 3weck? fo ware fie nicht allmache ria. Nichts fann biefen furgen, flaren und ents fcbeidenden Schluß erschuttern; nichts läßt fich barauf erwiedern, ale bie Berficherung, daß diefe Gegenftande aber alle menschliche Saffungefraft geben, und daß auf fie die gewohnlichen Grundfate der Babrheit feine Anwendung finden 152).

Wenn wir auch nachgeben, bag bie Uebel und Strafen der Menschen fich mit ben gottlichen Gigenschaften ber Macht und Gute vereinigen laffen; fo ges winnen die Theologen durch diese Nachgiebigkeit nicht bas geringfte. Es ift nicht genug, ju zeigen, wie fich' Diese Dinge vereinigen laffen, fonderu es muß bewien fen werden, daß Diefe Gigenschaften rein; ph= ne allen Bufat und Mangel find, und zwar nach ben mirtlichen, fo gemischten und vermorrenen Erscheinungen, und nur gllein aus biefen. Bas lagt fich von biefer Aufgabe hof-Baren biefe Erscheinungen auch rein und ohne Mischung, so maren fie boch nicht zu biefer Auflosung gureichend, wegen ihrer Beschranttheit; und fie werden' es noch weniger fenn, wenn fie unter einander wi= berftreitend find 153).

Wenn

<sup>152)</sup> Dialogues p. 212.

<sup>153)</sup> Dialogues p. 213. Il ne suffit pas que ces choses puissent se concilier. "H faut que vous prouviés que ces attributs sont purs, sans melange et sans defaut, d'après les phenomenes

Benn alle lebenbe Gefchopfe bem Schmerze uns auganglich maren; wenn bie Welt nach besonbern Bes Limmungen und Regela regiert wurde: fo batte fich bas Bole nie in die Welt eingefunden. Baren bie les Benben Befen über bas Daf bes reinen Bedürfniffes mit Gutern und Bermogen verfeben; maren bie Triebwerke und Rrafte ber Belt fo genau einander anges mafit, baf fie fich immer in bem rechten Mittelpungte. und in einem gleichformigen Berhaltniffe erhielten: fo murbe es weit weniger Bofes geben, als wir wirklich erfahren. Bie foll man fich über biefen Punct ertlas ren? Bu fagen, biefe Umftanbe maren nicht nothwenbig, und konnten in ber Busammenfugung bes Univerfunis leicht abgeandert werden - ware fur fo blinbe und unmiffende Wefen, als wir Menfchen find, anmas Benb. Bare bie Gute ber Gottheit aus anbern Grins ben a priori erwiesen; fo murben biefe, wenn auch noch fo unregelmäßigen, Ericheinungen nicht binreichen, Diefes Princip umzuftogen, und man tonnte beibes auf irgend eine unbekannte Weife mit einander vereinigen. Ift aber biefes nicht ber Fall, wird die Gute erft aus ben Erscheinungen abgeleitet, fo ift ju biefer Folgerung Bein Grund ba, weil es fo viel Bofes in ber Belt gibt , und , inmiefern es bem menfchlichen Berftande moglich ift, fich barüber ju ertlaren, biefen Uebeln abanbelfen fo leicht gewesen mare 154).

actuels, mêlés et confondus, et d'après ces phenomenes seuls. Que d'esperances nous donne cette tache! Ces phenomenes seroient même purs et sans melange; mais étant bornés, ils ne suffiraient pas même pour cet objet. Encore moins, s'ils etoient encore si opposés et si difficiles à concilier ensemble.

154) Dialogues p. 239. 240.

, Go greift hume ben Theisten in allen feinen Berichanzungen mit unwiderstehlicher Rraft an: nicht bie Religion felbft, fur welche er feine Achtung unverho= len erklart, fonbern nur ben Theismus, weil er uberzeugt ift , baf berfelbe feinen haltbaren Grund habe. und wenn man alle Folgerungen beffelben mit ftrenger: Confequenz fortführe, auf Ungereimtheiten und felbft auf Gottesleugnung gerathe. Uebrigens erflart er ben Streit bes Dogmatifere und Steptifere fur einen Bortfreit, weil beide eine gewiffe Rothmendias feit des Dentens, und gemiffe Schwierig-Beiten in ben Wegenftanben anertennen muffen, ber Gine aber mehr auf jene Nothwendigkeit bes Dentens, ber Undere mehr auf Die Schwierigkeiten ach tet, und fich diefes Dehr und Beniger nicht bestimmt' in Begriffe faffen lagt 155). Um Ende tommen noch treffende Bemertungen über ben Aberglauben vor, ber fich fo haufig mit ben religiofen Borftellungen verbins bet, und beffen Wirkungen auf ben Berftand und Charatter er mit ftarten, ergreifenden Bugen Schildert 156). Man erfennt in benfelben Stellen bie Grunde von bem Abiden , welchen hume gegen ben Aberglauben batte.

Die Unsterblichkeit ber Seele ist von hume ebenfalls an mehreren Orten steptisch beleuchtet worzben, vornehmlich aber in seinem Bersuche über die Unsterblichkeit ber Seele, wenn er anders dem hume wirklich angehort 157). Den metaphysischen, physischen

<sup>155)</sup> Dialogues p. 265.

<sup>156)</sup> Dialogues p. 267 seq. 287. 288.

a 57) Essays on suicide and the immortality of soul by the late D. Hume; with remarks by the edi-

schen und moralischen Beweisgrunden werden Einwurfe entgegengestellt. Die physischen Argumente, sagt er, sind bei dieser Frage, so wie bei jeder, welche eine Thatsache betrifft, die einzigen, welche zugelassen wers den können. Diese Gründe sprechen stark für die Sterblichkeit; denn wo zwei Objecte so enge verbunden sind, daß alle Beränderungen, welche in dem eisnen wahrgenommen werden, regelmäßige Peränderungen in dem andern nach sich ziehen, da muß man nach allen Regeln der Analogie schließen, daß, wenn das eine aufgelost wird, dieses auch eine ganzliche Zerstöstung des andern nach sich zieht.

Nach dem Standpuncte, welchen Hume genommen hatte, schloß er alle Gegenstände, welche außer der Erfahrung liegen, aus dem Gebiete des Wissens aus. Die Erkenntniß ist nur auf das Gebiet der Erfahrung beschränkt, und auch innerhalb desselben höcht unvollkommen. Es gibt keine untrüglichen Grundsäte, welche ihre Evidenz in sich selbst haben, und wenn es bergleichen gabe, so könnte man boch keinen Schritt siber dieselben hinaus thun, ohne von denjenigen Seeslenvermögen Gebrauch zu machen, auf welche wir schoon

editor — A new edition with considerable improvements. London 1789. 8. Beide Bersuche sind anonym erschienen und in keiner Ausgabe von Hume's Schriften aufgenommen. Jedermann legte sie aber ihm als Urheber bei, und er hat nie förmlich widersprochen, obgleich er sie auch gewissermaßen durch die Ausschließung aus den Sammlungen seiner Schrift ten verworfen. Sie enthalten auch wirklich mitunter seichte Bemerkungen in einem zu leidenschaftlichen Tone. Man vergleiche übrigens auch die Euquiry conc. human understand. Essays Vol. IV. p. 198,

icon porches, burch bie Marime bes Cartefifchen 3wete fels, miftrauifch geworden find. Der Stepticismus ift entweber übertrieben, ober gemäßigt. Jenes, wenn et alle Gewißheit und Ueberzeugung gernichtet', biefes, wenn er in gemiffen Grenzen gehalten wird. allgemeinen und uneingefchrankten Stepticismus fpres chen folgende Grunde: 1) Alle Menschen haben einen naturlichen Inftinct, ihren Sinnen zu trauen, und fie nehmen, zufolge beffelben, por aller Untersuchung eine Welt außer fich an. Die gemeinste Philosophie ftoft aber diefen Glauben um : benn ohne noch von bem Betruge der Ginne ju reben, fo find unferer Seele nur Bilder oder Borftellungen von Gegenstanben, nicht biefe felbit, gegenwartig. Wir miffen nicht, ob bie lete tern außer uns existiren, noch haben wir ein Mittel. ben Bufammenhang ber Borftellungen mit Gegenftanben gur Gewiffieit ju bringen; benn wie follte biefe Frage entfchieden werden? Unftreitig burch die Erfabrung, wie jede factische Frage. Aber bier ichweigt bie Erfahrung, und fie muß ichweigen. Dur Borftellingen, und nichts weiter, find bem Gemuthe gegenwars nnmoglich fann baber bas Gemuth eine Erfahrung bon bem Bufammenhange ber Borftellungen mit ben Gegenftanben haben. Es ift eine Bupothefe ohne vernunftigen Grund. Es tonnten Die Borffellungen auch burch innere Rraft bes Geiftes. wie wir in ben Traumen feben, ober burch die Gins gebung eines Geiftes entfteben 158). Auf die Wahre haftigfeit bes bochften Wefens fich berufen, um, die Mahrheit ber Ginne zu beweifen, ift ein unerwarteter Sprung, der nicht jum Biele fuhrt. hier gerathen also

<sup>158)</sup> Untersuchung ub. den menfcl. Berft. S. 365.

alfo Bernunft und Raturinftinct in einen anauflotlis chen Streit 159). 2) Alle Denter ftimmen jest barin überein, baf alle finntichen, abgeleiteten Gigenichaften nicht in ben Gegenftanben vorhanden , fondern nur Borftellungen bes Gemuthe find. Raumt man biefes von ben abgeleiteten Gigenschaften ein, fo muß es, wie Bertelen gezeigt hat, auch von ben urfprunglichen Gi= genichaften, welche ebenfalls von finnlichen Borftellungen abhangen , eingeraumt werden 160). , 3) Die Haupteinwurfe ber Steptiter gegen bas abstracte Dentengrunden fich auf die Begriffe von Raum und Beit. Diefe Begriffe, welche bem gemeinsamen Berftande fo Blar und verftandlich find, werden in den bobern Biffenschaften, beren Gegenftand fie ausmachen, burch eis ne Rette von Schluffen, Die evident find, ju Rolgerun= gen fortgeführt , welche den Berftand weit mehr ems poren, ale alle, von Prieftern erfonnenen, Dogmen. Diefe Bolgefate find die unendliche Theilbarteit bes Raums und der Zeit. Gine reale Große, welche uns endlich kleiner ift, als jede endliche Grofe, welche un= endlich fleinere Großen enthalt, als fie felbft ift, bas ift ein fo tubnes und abenteuerliches Gebaube, als bag es burch eine noch fo ftarte Demonstration getra= gen werden follte. Gine unendliche Angabl von realen Theilen ber Beit, wo einer auf ben andern folgt und ibn gleichsam verschlingt, scheint so offenbare Bider= fpruche zu enthalten , baf es ben Berftand emport; und bod fann es nicht widerlegt werben. Diefe Bi= berfpruche, woburch die Bernunft mit fich felbft ents ameit wird, icheinen nur baburch gehoben werden gu Ponnen, daß man alle abstracten oder allgemeinen Begriffe

<sup>159)</sup> Unterfuchung - S. 351.

<sup>160)</sup> Unterfuchung - S. 357.

griffe aufgibt 161). 4) Die fleptischen Gimmurfe gegen ben Gebrauch ber Bernunft in Thatfachen, find. theils popular, theils philosophisch. Gene pon ber Schwäche bes Berftanbes, von ber Berfcbiebenheit ber Meinungen, und ber Beranderlichkeit der Urtheile bergenommene, find nur fcmache Ginwurfe, weil fie in bem wirklichen Leben burch bie Rothwendigkeit, über Thatfachen zu benten, alle Augenblicke umgeftoffen were ben. Beffer thut ber Steptifer, wenn er fich an bie philosophischen Ginwurfe batt , welche barin besteben : Alle Gewißheit von Thatfachen, welche nicht unmits telbar burch bas Beugniß ber Ginne und bes Gebachte niffes bestätigt werben, entspringt einzig aus bem Berhaltniffe ber Urfache und Wirkung. Bon Diefem Bets haltniffe haben wir teinen andern Begriff , ale ben von einer oftern Berknupfung zweier Gegenstäude. Bir haben aber feinen Grund , und ju fiberzeugen. daß Gegenstande, welche in unferer Erfahrung oft perbunden waren, auch noch in andern Rallen auf biefels be Weise verfnupft fenn werden. Auf Diese Unnabme leitet uns nur die Gewohnheit, ober ein gemiffer Maturinftinct, ber, wenn auch die Biberfetlichfeit ges gen benfelben noch fo fchwer ift, boch tauschend und betrüglich fein fann. Wenn der Steptifer bei biefen Grunden fteben bleibt , fo offenbart er feine Ctarte. ober vielmehr feine und unfere Schwache, und fcheine alle Gewißheit und Ueberzeugung zu gernichten 162).

So weit konnte ber Skepticismus wohl getrieben werben; aber er murbe in feiner größten Starte kein bauerhaftes Gut fur die Gefellschaft bewirken. Frage

<sup>161)</sup> Untersuchung - 6. 361 ff.

<sup>162)</sup> Unterfudung - 6. 367 ff.

## 460 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Gunfter Abichn.

man einen solchen Skeptiker, welche Absicht er erreischen will, so ift er augenbildlich in Berlegenheit. Ansstatt eines wohlthätigen Einflusses, muß er vielmehr eingestehen, daß, wenn seine Grundsätze Eingang sinden sollten, daß ganze menschliche Leben zernichtet, alle Mittheilung durch die Sprache, und jede Handlung ein Ende haben wurde. Eine so traurige Begebenheit ist nicht leicht zu befürchten,; benn die Natur ist nichtliger, als alle Grundsätze. Wenn auch steptische Rassonnements ein augenblickliches Staunen hervorgesbracht hatten, so wurde doch die alltäglichste Bezgebenheit alle Zweisel und Bedenklichkeiten verzischeuchen.

Es gibt einen gewiffen Raturinftinct, in Unfehung bes Ertennens, durch welchen wir nufere Ertenntniffrafte gefetmäßig gebrauchen, ohne Die Gefete beffelben gu tennen. Er außert fich vorzuglich bei benjenigen Erkenntniffen , welche von ber wichtigften Bedeutung find. Die Berftanbesthatigfeit, nach welcher wir von ahnlichen Wirkungen auf abnili= de Urfachen, und umgefehrt, ichließen, ift fur die Erbaltung ber menschlichen Wefen fo wefentlich , bag fie mobil nicht ben truglichen Schluffen ber Bernunft anpertrauet werden durfte, welche fo langfam in ihren Berrichtungen ift , in ben etften Jahren ber Rindheit fcblummert, und in bem beften Alter bem Grrthume und ben Difgriffen fo gewaltig unterliegt. Es ift ber Beisheit ber Natur weit angemeffener, eine fo noth= wendige Thatigfeit bes Berftandes durch einen Inffinct ober mechanische Richtung ficher zu fel Der Inftinet tann in feinen Wirtungen unfehl bar fenn, fich in den erften Erscheinungen des Lebens und Dentens außern , und feine Unabhangigfeit pon allen erfunftelten Deductionen bes Berftandes behaupten.

ten. So wie die Natur uns den Gebrauch der Gliesder gelehrt hat, aber ohne Kenntniß der Muskeln und Nerven, wodurch jene in Bewegung geseht werden; so hat sie und einen Inkinet eingepflanzt, welcher unser Denken in einem folchen Gange fortführt, welcher dem von der Natur unter den außern Gegenständen festgesten Laufe entspricht, wiewohl wir die Krafte nicht kennen, von welchen dieser Lauf und diese Folge der Gegenstände ganzlich abhängig ist 163).

FR

163) Untersuchung — S. 122. Essays Vol. III. p. 8a. As this operation of the mind, by which we infer like effets from like causes and vice versa; is so essential to the subsistence of all human creatures, it is not probable, that it could be trusted to the fallacious deductions of our reason which is slow in its operations; appears not, in any degree, during the first years of infancy; and at hest is, in every age and period of human life, extremely liable to error and mistake. It is more conformable to the ordinary wisdom of nature to secure so necessary an act of the mind by some instinct or mechanical tendency, which may be infallible in its operations, may discover itself at the first ap-pearance of life and thought, and may be independent of all the laboured deductions of the understanding. As nature has taught us the use of our limbs, without giving us the knowledge of the muscles and nerves by which they are actuated; so has she implanted in us an instinct, which carries forward the thought in a correspondent course to that which she has established among external objects; though we are ignorant of those powers and forces, on which this regular course and succession of objects totally depends. - Diefen Inffinct nennt hume an andern Orten, j. B, Dialogues p. 266 une abso-

# 462 Giebentes Sauptit. Erfie Abth. Fünfter Abichn.

Co kam daher nur einen gemäßigten Skeptieismus geben, welcher, indem er zur Prüfung der Meinungen, zum Aufschieben des Urtheils, zur Mäßigung des hanges zum Dogmatismus um so mehr antreibt, je mehr man von der Starke der skeptischen Grunde überzeugt ift, und von der Untersuchung solcher Gegenstände abhalt, welche mit dem beschränkten Bermögen des menschlichen Berstandes in keinem Berhaltnisse stehen, von den wohlthätigsten Folgen seine kann 164).

Rach ben Grundfagen biefes gemäßigten Gleptis ciemus bestimmt nun Sume die Grenzen bes Berftans bes, ober ben Umfang bes wiffenschaftlichen Berftan bedaebrauche, auf folgende Beije : Die einzigen Gegenitanbe ber abitracten Wiffenfchaft und Demon. ftration find bie Begriffe von Große, Babt und beren Berhaltniffe, und bie vermidelten Bers haltniffe ber Urt konnen nur burch eine Reibe pon Schluffen erkannt werben. Bergeblich find bie Berinche, über biefe Gegenstände binaus bas Gebiet ber Des monitration ausbehnen ju wollen; benn alle übrigen Untersuchungen betreffen Thatfachen, bei welchen eine Demonstration nicht anwendbar ift, weil was ift, aud nicht fenn tann. Die Exiftenz eines Dinges tann nur aus Grunden von feiner Urfache ober Wirs fung bewiesen, und diese nicht a priori, fondern aus ber Erfahrung gefolgert werden. Die Erfahrung ift bas Runtament aller moralifchen, b. i. Babricheinlichfeites, Solliffe.

Ine necessite de penser; und gesteht, daß der Steps tifer so gut, als der Dogmatifer, diefelbe, nur in ungleichem Berhaltnisse, anerkennen.

164) Unterfudung - 8. 372 ff.

Schluffe und Untersuchungen, welche den größten Theil ber menschlichen Erkenntuiß ausmachen.

Die moralischen Untersuchungen betreffen entweder besondere, oder allgemeine gatta. Bu jenen gehören: Die Heberlegungen über Borfalle aus dem menschlichent Leben, alle historische, geographische, chronologische und aftronomische Untersuchungen. Die Wiffenschaften von allgemeinen Factis find die Politit, die Raturphilosophie, Physit, Chemie, in welschen die Eigenschaften, Ursachen und Wirkungen einer ganzen Gattung von Gegenständen untersucht werden.

Die Theologie, insofern fie das Daseyn Gote tes und die Unsterblichkeit der Seele beweist, besteht aus Betrachtungen über besondere und allgemeine Jacta. Sie ift duf Bernunft gegründet, insoweit diese durch die Erfahrung unterstützt wird. Ihre beste und halts barfte Stute ist aber Glaube und Offenbarung.

Die Moral und Kritik find nicht sowohl Gergenstände bes Berftanbes, als des Gefühls und Geschmads.

Nach dieser Encyklopadie der Biffenschaften wird jedes Buch aus der Theologie und Metaphysik, insofern es nicht mathematische Untersuchungen über Grosse und Jahl, noch Untersuchungen der empirischen Bersmunft über Facta und existirende Dinge enthält, zum Feuer verurtheilt, weil es nichts als Sophistereien und Tauschungen enthalten könne 268).

Unstreitig ift hume unter ben Philosophen von ber empirischen Schule ber consequentefte, grundliche fte.

165) Untarfudung - @. 376 ff.

## 464 Siebentes hauptst. Erste Abth. Fünfter Abschn.

fte, scharffinnigste. Judem er auf den Buftand und ben Bechfel ber Sufteme, auf Die ewigen Streitigkeis ten und ben Mangel an Ginftimmigfeit in ber Philofopbie feine Aufmettfamteit richtete, fand er ben Grund bes Uebels, fo wie die Beilmittel, in einer grundlichen Untersuchung bes menschlichen Berftandes, und einer genauen Beftimmung ber Grenzen, innerhalb welcher Erfenntniff, moglich ift. Dieg mar also im Bangen berfelbe Dlan, den fich auch Locke vorgefett hatte. Aber in ber Ausführung beffelben zeigt fich bei beiben eine große Berfchiebenbeit. Lode beschäftigt fich mehr mit bem Urfprunge und ben Materialien ber Erfemtniß; mas er über die Berbindung ber Borftellung gur Er= fenntniß fagt, ift nicht tief geschopft und ermangelt hume nimmt die Lockische Theorie ber Confequenz. von dem Ursprunge der Borftellungen an, ohne fich weitlaufig bamit abzugeben; aber er geht tiefer in bas Rormale ber Erkenntnig ein, und entwickelt mit großter Scharfe und Confequeng die Folgerungen , welche fich aus bem empirischen Ursprunge ber Borftellungen Borzuglich intereffirte ibn ber Begriff von Berknupfung und Nothwendigfeit, nicht fowohl ber Begriffe, ale ber Gegenstande, welche einen fo wichtis den Bestandtheil unferer Erfenntniff ausmachen. Refultate biefer Untersuchung find oben angegeben worden. Die Kolgerichtigfeit berfelben, fomohl in Ans febung ber Begriffe von Urfache, Rraft, Rothwendige Beit , ale auch bee fubjectiven Grundes ber Bers fnupfung und ber Unmöglichkeit einer Erkenntnig außerhalb bem Gebiete ber Erfahrung , in melcher nur eine beständige Folge von Borftellungen mabrgenommen wird, welche bem Berftanbe gur Regel ber Berknüpfung bient, fo wie der Mangel einer gewiffen Erfenntnig und Ginficht in ben objectiven Bufammenbana, und ber allgemeine Stepticismus, inbem wir nie über

uber unfere Borftellungen und beren fubjectiven 300 fammenbang binaus tonnen, ift einleuchtenb. Rolgerungen machen die Glieber einer Rette 'aus', bei ren oberfter Ring in bem angenommenen Grundfate befestiget ift. Gibt man biefen gu, fo muß man alle Rolgefate, ale nothwendige Folgerungen, ebenfalls gus geben, und man kann biefe nicht mit Erfolg angreis fen . wenn man ben erftern fteben lagt. 'Rur barin scheint hume Tabel zu verdienen, baf 'er bie Bors ftellungen ber Einbildungefraft und bie Bes griffe nicht von einander unterschieden, fondern beis be, weil fie nicht Einbrude, Tonbern abgeleitete Borftels. lungen find, ohne auf die großen, fo leicht in die Mus gen fallenden Unterscheidungemerkmale gu achten , als einerlei behandelt. Diese Bernachlaffigung ift um fo auffallender, ba er fonft die Wirkungen ber Ginbils bungefraft und bes Berftandes mohl unterscheibet.

Aber verwundern muß man fich, daß biefer Denfer von ansgezeichnetem Scharffinne burch bas Refuls tat feiner Philosophie nicht auf eine Untersuchung gang anderer Art geleitet morben ift. Das Resultat ift. wie am Tage liegt, und er felbst offen gesteht, ein allgemeiner Stepticismus, in welchem jebe Ueberzeue gung untergebt. Run mußte er aber felbft einraumen. baß ein folder Stepticismus nie wirklich gefunden. daß er mit bem meufchlichen Genn und Leben in Bis berfpruch ftehe und zwedlos fen, weil er in bem wirks lichen Leben durch die Erfahrung alle Augenblicke gers nichtet merbe, indem ein fratteres Gefühl bes Glaubens, ein Raturinftinft, ober eine ges wiffe Nothwendigfeit im Deuten alle fleptis fcen Grunde überwiege. . hume hatte immerhin auch noch hinzusegen mogen, baß er auch nicht moglich fen, indem er, wenn er wiffenschaftlich senn soll, boch in Bennem. Gefd. d. Whilof. XL. Eb.

Rolgerungen aus Grundfagen beffehen muß, und wenn iene nicht mabr find, aus benfelben auch wichts Dab= res folgen tann. Wie tam es nun , daß Sunte bier nicht die fo vernünftige Maxime feines beschrünkten Stepticismus anwendete, baß er burch den Widerfreit bes Enbresultate feiner fleptischen Untersuchungen mit ienem Raturinftinkt' und jener Rothwendigkeit, mißtrauisch auf bas Princip und ben Gang ber Unterfus dung gemacht wurde, und feinen Grundfat, Die erfte Boransfesung fowohl, ale Die Folgerungen baraus, eis ner wiederholten Prufung unterwarf; bag er nicht noch etwas tiefer in die innere Dekonomie bes menfche lichen Beiftes eindrang, nicht genauer bie verschiebe= nen Berrichtungen beffelben, und bie Gefete berfelben au erforschen ftrebte; bag er besonders ber richtigen Bemerkung einer Nothwendigkeit bes Denkens nicht meiter nachforschite. sondern burch die qualitas occulta eines Naturinftinfts alles weitere Untersuchen abbrach?

Bir wiffen bierauf teine anbere Antwort, als baf bie Eigenthumlichkeit Diefes Denkers mehr in bem Scharffinne, ale in bem Tieffinne bestand, und fein Beift, im Gefühle feiner Rraft, mehr fortichreitend bie Rolgerungen von gewiffen datis zu entwickeln und ju vergleichen ftrebte, als ju ben entferntern Grunben aurudaugeben vermochte. Auch fand er mehr Bergnus den beran, Schwierigkeiten bervorzugieben, als fie aufgulofen. Diefes lettere fette Talente und eine Richs tung ber Rrafte voraus, die er nicht cultivirt hatte. Darum blieb er auf bem Grengpuncte bes Stepticies mus fteben, und fand fich wohl dabei, benfelben als eine von ihm erbauete fichere Teftung zu behaupten. Seine Gemuthernhe und angewohnte Gleichgultigfeit, nach feinem hobern Standpuncte gu ftreben, murbe . durch die Ueberzeugung unterhalten und genahrt, daß

. Google

außer bem Bezirk biefes feften Postens keine grundliche und bauerhafte Ueberzeugung zu gewinnen fen.

Ungeachtet aber Inme barin anbern Forfcberin nachsteht, so bat er boch als Denker von dieser India vidualitat fich ein großes Berdienft um die Philofos phie als Wiffenschaft icon badurch erworben, baf etin ber Theorie bet Erkenntnig nur fo weit vorgedruns gen ift, durch die Urt und Beife aber, wie er feine Unfichten gemann und barftellte, den Weg jum meis tern Gindringen babute, und gleichfam nothigte, noch einige Schritte weiter jurud zu gehen. Die grundliche Beife, mit welcher et den Grundfat des Empirismus entwickelte, die ftrenge Befolgung ber logifchen Gefete bes Dentens, Die Aufrichtigkeit, Die Folgen, welche fich burch confequentes Berfahren ergaben, aufrichtia zu gesteben, ohne fie ju umgeben, ober gu verbergen. Diefes mußte eben fo redliche Denter, als er, wenn fie pon ber Ratur bas Talent ber Sagacitat erbalten batten, ju der Urberzeugung führen, daß der Ems pirismus nicht bas mahre Spftem ber Philosophie fenn tonne, bag es noch andere Bestandtheile und Grunde ber Erkenntuif geben muffe, daß die Refuts tate fowohl fur bas Wiffen, als Glauben, und bie Grunde ber Gewißheit anders ausfallen muffen. Schwierigkeiten, welche aus biefer Philosophie entsprins gen, und welche fich noch fehr vergrößern, wenn man Die Evident ber Mathematif, Die nothwendige Bers Enupfung in ihren Gaten, und ihre objective Gultige Feit, mit ber ungenugenden Erflarungsart des Sume, Die ftrenge Nothwendigkeit ber fittlichen Borfdriften augleich mit jum Object ber Reflexion macht, und bie Mangelhaftigfeit der humischen Erorterung der Causfalitat, indem fie die Realfolge und die subjective ber: Affociation nicht icharf genug unterscheibet, auch nach. bem

bem angegebenen Grunde nur auf vorhandene Affociation der Vorstellungen von Objecten erstreckt, da das Erfahrungsurtheil viel weiter geht — alles dieses mußte zuletzt auf den Hauptpunct führen, wo der Hauptfehler der steptischen Philosophie des Hume, und sogleich das Princip einer tiefern Erforschung des Erz kenntnisvermögens und einer, die Vernunft nicht bios einseitig befriedigenden Philosophie sich ergab.

Doch diefe Wirkungen hat Sume durch feinen Stepticiomus nicht fogleich, und auch nicht in feinem Baterlande hervorgebracht. Seine Philosophie machte großes Auffeben; man hieft fie fur bas Product eines frevelnden Geiftes, der aus eitler Ruhmfucht an der menschlichen Erkenntuiß jum Ritter werden, und hauptfachlich die Religion über den Saufen habe werfen wollen. Mehrere Denter traten gegen ihn auf, und fuchten feine Philosophie zu widerlegen, und nicht alle liefen feinem Geifte Gerechtigfeit widerfahren , und nicht alle fetten feinem Scharffinne, feiner Bunbigteit und Grundlichkeit gleiche Talente entgegen. Alle erbeben ihre Stimme gegen ben allgemeinen Stepticismus, ber, nicht gufrieben mit ber Bernichtung ber Mugen= welt, wie in bem Joealismus bes Bertelen, auch nicht einmal die Realitat eines vorftellenden Subjecte übrig laffe, und fegen bemfelben die Heberzeugungen bes gemeinen Berftanbes entgegen. Aber bis auf ben Grund, woraus biefer Stepticismus entfprungen mar, gingen fie nicht gurud, und tonnten ihn baber auch nicht miderlegen, noch ber Philosophie eine andere Richtung geben.

Die berühmteften Gegner bes hume find: Thom mas Reib, James Beattie, Thomas Dem walb und Jofeph Prieftley. Die brei erften ftellen dem Stepticismus den gemeinen Menschenberstand,

-b. i. geniffe unbewiesene und unerweisliche Grunds mahrheiten, entgegen, burch welche ber Berftand ohne Brunde, burch bloffe Machtspruche, entscheibet. Der lettere tadelte diese nicht philosophische Art zu ftreis ten mit Recht, ohne durch feine dogmatischen Gabe den Iweifler zum Schweigen bringen zu konnen. Jene Methode zu widerlegen, war um fo verwerflicher, weil Dume felbft geftanden batte, daß ber Stepticismus mit einem Naturinftinkt, oder bem von feinen Gegnern genannten gemeinen Menschenverstande, ftreite, eben besmegen eine Befchrankung beffelben fur noth wendig geachtet batte. Er batte also ben Stepticismus und ben gemeinen Menschenverstand ale zwei Parteien bargeftellt, von welchen jede behauptet, Recht gu haben. Dun machten bie Gegner bie eine Dartei gum Richter, ohne bie andere aus Grunden mit ihren , Unspruchen abgewiesen, b. i. ben Ckepticismus wiberlegt zu, haben. Gine Ausnahme macht bierin gewiffermaßen Reid, ber jedoch ben Stepticismus bes Que me ans einem falfchen Grunde ableitet, und ihn baber nicht widerlegt hat.

Reib, Professor der Ethik zu Glasgow (starb
1796), durch seine Schriften als ein talentvolker Denker,
dem es um Wahrheit zu thun war, berühmt, und sonst
in verdienter Achtung, konnte den Idealismus und
Stepticismus nicht mit gleichgultigen Augen ansehen. Er trat als ein, des hume nicht unwürdiger, Gegner
durch seine Untersuchung des menschlichen Berstandes aus dem Gesichtspuncte des Gemein sinn s,
auf 166). Der Stepticismus schien ihm eine Folge
einer

optimize Gloogite

<sup>166)</sup> Inquiry into the human mind on the principle of common sense, by Th. Reid. Ed. III. London 1769. 8. Deutsch keipzig 1782. 8. Seis

einer zu weit getriebenen Speculation gu fenn. Die Philosophie als Die Wiffenschaft Des menschlichen Gels fes, fann, nach allgemeiner Ginftimmung, nur auf bein Wege ber Erfahrung, burch Beobachtung und Berglieberung bes Beobachteten gur Bollfommenbeit fort= fcbreiten. Da fie mit großeren Schwierigkeiten au fampfen hat, fo ift fie weit hinter ber Phyfit gurudgeblies ben , und fre ift noch nicht babin gelangt , fichere und zuverlaffige Principien aufgestellt batte, wie die Mechanit, die Aftronomie und die Optie fich ber felben ruhmen konnen. Die neuere Philosophie bat von Cartefius an fich mit ruhmtichem Gifer beftrebe. biefen unvolltommenen Buftand zu verbeffern, boch mebr burch Bulfe ber Schluffe; fie hat aber nicht Licht verbreitet, fondern bie Finfterniß vergrößert, und alles ungewiß gemacht, burch bie Entzweiung mit bem gefunden Menschenverftande, welchem gulete Sume einen Die Philosophen formlichen Rrieg angekundigt bat. haben namlich aus einem Borurtheil und aus bem Sutereffe für bie Philosophie, die Greuzen berselben fo weit auszudehnen gesucht, daß fie anch die Ausspruche bes gemeinen Menschenverstandes vor ihren Richters ftuhl ziehen. Diese lettern aber lebnen biese Gerichtes barteit von fich ab, fie verachten bas Berhor ber Ber= punftichtuffe, und unterwerfen fich ihrem Unfeben nicht; fie beischen weder ben Beiftand berfelben, noch fürchten sie ihren Angriff 287),

Das

tuel powers of man, Edinburgh 1785. 4. Eseays on the active powers of man. Edinburgh 1788. 4. Essays on the powers of the human mind. Lendon 1803. 8. 3 Voll.

167) Reib: Untersuchung ub. ben menschlichen Geift. 6. 17.

Das Berhaltnis der Philosophie zum Menschenverstande denkt sich Reid auf folgende Art: Der Mens
schenverstand hat der Phisosophie nichts zu verdanken,
und bedarf ihres Beistandes nicht. Die Phisosophis
hat dagegen keine andern Burzeln, als die Principlen
des gemeinen Menschenverstandes; sie entspringt aus
denselben und zieht alle Nahrung aus denselben. Sie
kann also nur in dem Einverstandnisse mit demselben
gedeihen, und in dem Streite mit demselben nichts
als Schande und Verlust davon tragen 268). So
kam Reid auf passelbe Schutzmittel gegen den Skepticisnus, welches schon früher der Baron Herbert ges
braucht hatte 269),

Ungeachtet Reid in diefer Ansicht von dem Berhaltniffe ber Philosophie zum gemeinen Menschenvere fande nicht gang Unrecht bat, fo enthalt fie boch auch unbestimmte und irrige Borftellungen. Die Philoso= phie fann feine andern Principien haben, ale in bem menschichen Berftande enthalten find; fie ift nichts ans bers, als die deutliche und miffenschaftliche Entwicke lung derfelben. Wenn man jedoch unter dem gemeis nen Menschenverstande Die unentwickelten, nicht beducirten und durch deutliche Begriffe bestimmten Princi= pe perfteht, und diese in dieser Eigenschaft als Rich= ter über die Philosophie feten will, wie Reid thut, fo ift biefes nichts anbers, als einen Meuschen mit verbundenen Augen jum Subrer bes Gebenden , ober bas Augenmaß über bas mathematische Urtheil von ber Entfernung fegen. Die Principien von ber Erkenntniß werben freisich uicht durch Bernunftschluffe gemacht, auch nicht burch fie vernichtet; aber abgeleis

<sup>168)</sup> Reid Chend.

<sup>169)</sup> Man febe 10 G. 213 ff.

# 472 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abicon.

tet aus ber ursprunglichen Natur bes Geiftes muffen fie merben , und eine wiffenschaftliche Ertenntnif ihres Grundes, ibres Ranges, ihrer Bedeutung und Anwenbung ift unerlaglich, um von ihnen einen wiffenichafta lichen Gebrauch machen zu tonwen, bamit teine unberufenen, willfurlich bazu erhobenen Grundfate unter jenen Ramen und Titel mit einschleichen, und eine blos angemaßte Gewalt gebrauchen. Reib ftellt bagegen folde Grundfate ale unmittelbare, bei benen man auch nicht einmal nach bem Rechtstitel ihrer unbedings ten Gultigfeit fragen foll , unter bem Ramen bes ge= . meinen Sinnes ober Berftandes, als oberftes Princip und hochsten Gerichtshof ber Philosophie auf. Das Mort, beffen' fich Reib, und fo viele andere Denfer, die ihm nachfolgten, ober baffelbe Berfahren gegen ben Stepticismus einschlugen, bedienten, mar gefcidt, diefes Difverhaltnig ju unterhalten. Common sense mar ihnen ein Bermogen, Dahres, ja die Wahrheit unmittelbar zu empfinden, ein Ginn für die Wahrheit. Und fo wie man Licht und Karben, Bartes und Weiches burch bie Empfindung unmittel= bar wahrnimmt, ohne bazu des Raisonnements und eines Berftandesgebrauchs ju bedurfen; fo, glaubte man, muffe burch biefen Ginn bie Bahrheit gewiffer Grundfate burch die Empfindung unmittelbar gegeben und empfunden werben. hierdurch war bas Gebiet bes Empfindens und bes Dentens, ber Subjectivitat und Objectivitat, verwechselt und verwirrt, ein Bollwerk ber faulen Bernunft errichtet, bas thatige Streben bes forschenden Geiftes gelahmt. Denn fobald man eine individuelle ober gemeine Borftellung als gultig nicht beweisen, eine Behauptung nicht widerlegen konn= te, fo oft man auf 'eine buntle Seite bes menschlichen Geiftes, auf ein Phanomen, beffen Grunde noch nicht unterfucht waren, auf eine Unterfuchung fließ, durc

burch Schwierigkeiten abichrectte, fo ichlug man aleich alles weitere Korfchen burch eine Berufung auf ben Gemeinfinn nieber 270). Neben biefer unrichtigen Uns ficht lag indessen in dem Principe' des gemeinen Berftandes boch auch etwas Bahres. Reid hatte fich durch fein Nachbenken bavon übergeugt, bag, wenn man einmal einraumt, bag alle Erfenntnig aus bem außern und innern Ginne entspringt, und jedem Begriffe, wie fich hume ausbrudt, eine Impression gum Grunde liegt, movon er nur eine fcmachere Copie ift, hieraus nothwendig ein totaler Stepticismus entfleben. alle Ueberzeugung von realen Objecten verschwinden muß. ' Beil er aber biefes Guftem, welches alle Er= tenntniß umftogt, nicht fur mahr halten founte, mußte er einen Grundfehler annehmen, modurch es ents ftanden fen. Diefen fuchte er barin, baf feine andern Grundfate barin anerkannt werden, als die burch rich= tige Schluffe aus ben Wahrnehmungen gefolgert wers Dadurch fam er auf gewiffe, von ber Erfahrung unabhangige, Principe, burch welche die Erfahrung felbft

170) Ein auffallendes Beispiel von dem Diffbrauche Diefes Gemeinsinnes findet man in Some's Beschichte der Menfchheit 2 B. S. 2, wo er die Sinne auf eis ne übertriebene und fast lächerliche Weise vervielfale tigt. Bir wiffen, fagt er, burch einen befondern Sinn, daß es einen Gott gibt; baß die außerlichen Beichen ber Leidenschaften bei allen Menschen bicfelben And: daß bie Thiere von einerlei außerm Unseben von einerlei Gattung find; daß die Thiere von einere lei Gattung einerlei Gigenschaften baben: daß die Sonne morgen wieber aufgehen wird; daß die Erde ihren gewohnlichen Lauf um die Sonne halten werde : daß Winter und Commer auf einander folgen were ben; bag ein Stein, wenn er aus ber Band fallt, auf den Boden fallen wird; wir feben burch einen ber fondern Ginn in die Bufunft.

erst möglich wird. Aber weil er sich von den Ansichten bes Empirismus noch nicht losreißen konnte, so ließ er dieselben eben so unmittelbar, ohne alle Hüsse der Reslexion, wahrgenommen werden, wie die Gegensstände der Wahrnehmung selbst, und verwandelte sie in gewisse blindlings wirkende Principien der Gewohnsteit oder des Instinkts bei dem Wahrnehmen unmittelsbarer und entseruterer Folgerungen aus den Wahrnehmungen. Das Wahre, was in dieser Vorstellungsart liegt, kommt darauf hinaus, daß alle unsere Schlüsse sich auf Grundsäse stügen; das Unrichtige, daß sie aller Prüfung der Vernunft entzogen werden, und das durch eine zweideutige und ungewisse Stellung erhalsten 2772,

Reid hat in bem erften oben angeführten Berte pur auf biefes Syftem bes gemeinen Berffandes im Mugemeinen fich bezogen; bagegen aber bie Lehre pon ben Ibeen, welche, nach feiner Auficht, ben Ibealismus und Stepticismus ber neuern Philosophie erzeugt bat, umftandlich gepruft und fie zu bestreiten gesucht. Er verfteht unter Ibeen, Abbrude und Abbilbungen ber vorgeftellten Gegenftanbe. Er bat infofern Recht, wonn er behauptet, bag bis auf feine Beit alle Philosophen Ceinige Ausnahmen gibt es both) allgemein angenommen haben, baß wir keine Borftellung von irgend einem Dinge haben tonnen, mofern fich nicht in unferer Seele irgend ein Ginbrud, eine Gensation, ober eine Ibee befindet, Die Diesem Dinge abnlich ift. Berkelens Ibealismus und hume's Stepticismus feven richtige Bolgerungen aus Diefer Meinung, welche aber als eine unerwiefene Supothele au verwerfen feb, weil jene Folgerungen mit bem ges meis

171) Reib Unterf. @, 310.

meinen Berftande, mit bem Glauben an eine materielle Bett und ein vorstellendes Befen ftreiten 172). auch Reid in Diesem Duncte fich etwas geiert bat. benn hume wenigstens ift nicht diefer Unficht jugethan, und es gibt noch einen andern wichtigern Grund von ber Urt und Beschaffenbeit ihrer Philosophie, namlich ben Empirismus; fo hat boch Reib bas Berbienft, baß er unter Diefer Boraussetzung, und um fie gu beftreiten, Die finnlichen Borftellungen, Babrnehmungen und Erkenntniffe genauer ju ermagen, und burch bie Reflexion manches zu unterscheiden versuchte, was in ben zusammengesetten Erscheinungen, jum Nachtheil einer richtigen Theorie, felbft von ben scharffinnigsten Denfern, wie Berkelen und hume, vermengt und bers wechselt worden , und die beffere Unficht von ber Entftehung ber finnlichen Borftellungen in ben Gang gebracht hat. Er unterscheidet in feiner Theorie ber Bahrnehmung Senfation und Perception, welche ju feiner Beit beide mit bemfelben Ramen Senfation bezeichnet murben. Genfation ift, Schmerz, etwas, bas feine Exiftenz, als in einem empfindeuben Wefen, haben fann, und von dem Actus ber Seele, vermoge beffen es gefühlt wird, nicht ver-Schieden ift. Bei ber Sensation ift die Seele nicht blos leibend, fondern auch burch die Aufmerkfamteit thatig. Die Verception aber hat immer einen von bem Actus ber Seele, wodurch bie Sache mahrgenom: men wirb, verschiebenen Gegenstand, ber existiren fann, er mag mahrgenommen werden ober nicht. Wenn wir einen Gegenstand mahrnehnren, fo muß eine Wirfung, ein Ginbrud auf bas Organ eines Sinnes entweder burch unmittelbare Berührung bes Dbjects, pher

<sup>172)</sup> Reib Unterf. S. 25, 34, 45 ff. 125 ff.

ober burch ein Debium gemacht werben. Dann musfen bie Rerven, welche von bem Gebirne zu bem Dra gane geben , einen Ginbruck vermoge des erftern er--halten , und mahrscheinlicher Beise eben so bas Ge-Drittens folgt nach biefem Ginbrude auf bas hirm Organ (bie Rerven, bas Gebirn) eine Senfation, und auf biefe bie Wahrnehmung bes Gegenstandes. wiffen von diesen Operationen, und wie fie verknupft find, um eine Dahrnehmung ju bewirten, nichts; aber vermoge ber Gefete unferer Ginrichtung nehmen wir Die Gegenstande auf diefe und teine andere Beife Die Sensation und Verception haben feine Behnfichkeit mit einander; aber fie find mit einander verknunft, und wir geben von der Perception immer an elwas fort, beffen Eriften, wir vermittelft ber Senfation alauben. Die Sensation ift wie ein Zeichen mit bem Bezeichneten verfnupft. Das Princip biefer Berknupfung ift nicht die Bernunft, fondern die Ratur, ein Inftinkt. 3mar nehmen wir burch bie Gewohnheit ber Erfahrung eine folche Berbindung mabr: ba aber bie Erfahrung nur auf bas Bergangene, nicht auf bas Butunftige geht, wir aber glauben, bag mas bisher verbunden gewefen, auch immer verbunden fenn werde; fo ift hier noch ein anderes Principium, wels des inftinktartig wirkt, im Spiele 173).

An diese Theorie knupft Reid einige feine Einwurfe gegen Hume's Lehre von der ursachlichen Berknupfung und dem Glauben, woraus schon die Zuslanglichkeit der Ableitung jener von einer gewohnten Affociation, und dieses von dem Grade der Lebhaftigskeit der Porstellungen zweiselhaft wird; aber widerlegt
ist badurch Hume nicht, der freilich einen gewissen Ras
turs

<sup>173)</sup> Reib Unterf. . 301. 302. 313 ff.

furinstinst, welcher ben Folgerungen bes Stepticismus widerstreitet, zugab, aber eben diesen Widerstreit sich nicht aufzulbsen vermochte, noch weniger durch eine solche qualitas occulta, als ein instinktartiges Princip, die deutlichen Folgerungen nach dem Princip des logisschen Deutens. für zernichtet und aufgehoben halten konnte.

Die Grundsätz, welche Reid zu dem gemeinen Menschenverstande rechnet, hat er nicht systematisch ausgestellt. Er behauptet, daß ihre Aufzählung, Bestimmung und Anwendung, nur nicht ihr Borhandenssen, ein Gegenstand des Streits seyn könne. Er bewgnügt sich, die Merkmale der Grundwahrheiten und zwei Classen derselben anzugeden. Eine Grundwahrheit, sagt er, kann man von andern dadurch unterscheiden, daß die Bezweissung jener nie unter den Menschen allsgemein werden kann, und daß alle derselben widerspreschende Sätze nicht nur unmittelbar als falsch erkannt werde, sondern auch als albern und abgeschmackt erssscheinen. Durch dieses letztere können sie indirecte beswiesen werden — der einzige Beweis, den sie zus lassen.

Die Grundsätze beziehen sich theils auf zufällige, theils auf nothwendige Wahrheiten. Bon der erstern Stasse zählt er folgende auf: Alles ist wirklich, mas innerlich im Bewußtsenn wahrgenommen wird. Alle Empsindungen und Gedanken gehören einem Subjecte au, welches Ich ober Seele heißt. Alles ist wirklich gewesen, bessen wir uns deutlich erinnern. So weit das Bewußtsenn reicht, din ich immer dasselbe Ich, einerlei Person gewesen. Die Dinge, welche wir mit den außern Sinnen deutlich wahrnehmen, sind wirklich gußer uns vorhanden, und haben wirklich die Eigens schafe

Google

fchaften, welche wir an ihnen mabrnehmen. Bir bas ben gewiffe Borftellungen, welche mit bem Glauben an' Die Erifteng ihrer Objecte ungertrennlich verbunden find. Der Menfch hat eine gewiffe Selbfithatigfeit, eine Gewalt über feine Sandlungen und Billeusbes Richmungen; benn ohne biefe mare feine Moralitat möglich, deren Dafenn boch nicht abgeleugnet werden tann. Der Begriff einer Rraft laft fich aber meder ans ben Bahrnehmungen ber außern Ginne, aus bem innern Ginne erklaren; aber barum barf er mit hume nicht abgeleugnet werden. Was unfer Berftand vollftanbig und beutlich erkennt und als mahr ober falfc unterscheidet, bas ift es auch wirklich. Wir find burch unfere Ratur gezwungen, an ein empfins bendes und bentendes Wefen in uns und in Andern gu glauben, bei benen wir biefelben Meußerungen, wie bei und, antreffen. Die Gefichtszuge, ber Musbruck in ben Morten und andere Meußerungen bes Korpers find Beichen von Gebanken und Reigungen. Man muß bem menichtichen Zeugniffe in Gegenftanden der Erfahrung, und mo es auf Beurtheilung antommt, auch bem Ur= theile Anderer trauen. Manche willfurliche Sandluns gen der Menschen laffen fich mit hoher Bahrscheins lichkeit vorherseben und erwarten.

Die Grundsäte der nothwendigen Wahrheiten theilt er nach den Wiffenschaften ein in grammatische, mathematische, asthematische, asthematische, asthematische, asthematische, asthematische, und folgender vor: Ein Frathum ist ohne ein Urtheil nicht möglich. Unter den metaphysischen verweilt er am längsten den dem det Substanzialität und der Causalität, weil beide von hume am meisten angesochten worden. Es gibt. Substanzen oder Subsecte, denen die Ele

a è us

genfchaften wirflich gutommen, welche wir an ihnen mahrnehmen. Die Gubftanzen find theile forperliche, theile geiftige. Die augern und inwern Bahrnehmungen enthalten freilich eine folche Substang nicht; baraus folgt aber nicht, bag es feine folde Substang gibt, fondern daß bie menschliche Erfenntniß mehr Grunde bat, ale fich in ber außern und innern Bahrnehmung zu erfennen geben. wirklich wird, bas muß eine Urfache haben, bie es bervorbrachte. Diefe nothwendige Grunds wahrheit kann burch die Erfahrung nicht bewiesen mers ben . so wie sie angenommen wird und angenommen werden muß; benn fie fagt nicht blos aus, daß nichts ohne Urfache gefchebe, fonbern auch, bag nichts obs ne Urfache gefchehen tonne. Es ift eine nothwens Dige und allgemeine Wahrheit. Die Erfahrung fann allgemeine Grundfatte nur wahricheinlich machen. Bir miffen von den meiften beobachteten Raturereig= niffen die Urfachen nicht. Die Canfalitat ift übera baupt fein Gegenstand ber Empfindung. Das wir von Kraft und Thatigfeit empfinden, ift unfere eigene innere, welche uns nicht zu einer folden allgemeinen Schlufifolge berechtigt. Die Erfahrung fann alfo bies fen Grundfat nicht in une erzeugen. Er wird aber bennoch als eine nothwendige Grundwahrheit gelten muffen, weil er allgemein anerkannt und befolgt wird, und weil er aus teinem anderne Grunde abgeleitet werben fann. Denn wie follte man nach einem Grunde bes Sates vom Grunbe fragen, ba es ein Grundfat best menichlichen Ber-Randes ift, daß nichts ohne Grund geschieht. Aus bem Grundfate ber Caufalitat folgt eine andere Grundmahrheit, daß basjenige, mas die Merkmale eines Wertes einer verftaubigen Urfache an fich tragt, auch eine verffandige Urfache haben muß.

Wenn

## 480 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abidn.

Menn auch Reid weber burch die Merkmale eis ner Grundwahrheit, die noch sehr unbestimmt sind, noch durch die unsystematische Ausstellung der schlechthin wothwendigen Grundsäge, von denen viele noch zweis selhaft, manche offenbar abgeleitet sind, etwas durchs aus Befriedigendes leistete, und in dieser Hinsicht wes der den Idealismus noch den Stepticismus vollkoms men widerlegte; so hat er doch unstreitig das Bets dienst, daß er durch die Widersprücke beider Systeme mit, dem wirklichen Leben und dem gemeinen Bewustseyn auf das Dasenn noch anderer Principe der menschlichen Ers kenntnis, als der empirischen, ausmerksam gemacht, und auf etwas Ursprüngliches in dem Erkennen, das nicht durch die Empsindung gegeben werden kann, hins gewiesen hat.

Der zweite Bestreiter bes hume, James Beats tie. aing auf biefem Bege, ben Reib eroffnet batte, weiter; aber er tam biefem Denter weber an Scharfs finn, noch an Unbefangenheit bes Beiftes gleich. Er mar von Geburt ebenfalls ein Schottlander (geboren b. 5. Nov. 1735). Beattie und hume waren beide Bewerber um die Lehrstelle ber Moral in Edinburg gewefen, und ber erftere bem zweiten vorgezogen mors ben. Diefes, in Berbindung einer Berschiedenheit in ber Denkart, begrundete eine gewiffe Unimofitar und Leidenschaftlichkeit in bem erftern, die er burch bas Jutereffe fur Dahrheit und fittliche Grundfabe au rechtfertigen suchte. Er wurde nachher 1760 Profes for der Philosophie gn Aberdeen, und ftarb 1803 d. 18 August 174). In feinem Bersuche über Die Babes Beit

<sup>174)</sup> Account of the life of J. Beattie by Alex. Bower. London 1804.

beit 1757 fucht er badurch ben Wiberfpruch ber feptis fcben Grunde mit bem gemeinen Berftande zu beben. baf er dem lettern bas lette entscheidende Urtheil über Wahrheit und bas Gegentheil querfennt. Er ift beftiger und leidenschaftlicher als Reib, aber nicht fiege reicher gegen hume. Das Princip des gemeinen Berfandes nahm er von biefem an, suchte bemfelben mehr Deutlichkeit gu geben, und beftimmte bas Berhaltnis bes Berftandes zu bemfelben genauer; aber bas Duntte und Unbestimmte, bas Berborgene und Geheimnigvolle, was in diefer Sppothese lag, ift burch ihn auf feine Beife aufgeklart worden. Bahrheit ift bas, was mich die Beschaffenheit meiner Ratur gu glauben: Unwahrheit, mas biefelbe mich ju verwerfen be-Der Glaube beift bei ben gewiffen Bahrheis ten Mebergeugung, bei ben mahricheinlichen Beis fall. Die gewiffen Bahrheiten find nicht bon einerlei Art, indem verschiedene Krafte Des Berftundes bei ihnen erfoderlich find, um fie ju begreifen, und die Att ber Evideng nicht von einerlei Art ift. Die Ges wifheit einiger Bahrheiten wird anschauend, die Gemigheit anderer Bahrheiten aber nicht anschauend, fondern gufolge eines Beweises ertannt. Die meiften Gage bes Guclibes find von ber zweiten, Die mathematischen Axiome von der erften Art. Wenn die Rraft ber Geele, Wahrheit burd Beweise zu erkennen. Berftand heißt, fo muß bas Bermogen ber Seele, eine

<sup>175)</sup> Essay on the nature and immutability of truth in opposition to Sophistry and Skepticism.
Edinburgh 1770. 5 Ed. London 1774, Bersuch über die Natur und Unveränderlichkeit der Wahrheit.
Kopenhagen u. Leipzig 1772. 8. und nach der 5 A. Leipzig 1777. Auch in Beattie's Werken Leipz. 1779.
80. 2 Bde. 8.

an fich flare Bahrheit burch fich felbft zu erfennen, burch eine andere Benennung unterschieden werden. Dagu tann bas, von andern Philosophen gebrauchte, Wort common sense bienen 276). Das burch dies fes Bort bezeichnete Bermogen ift basjenige, welches nicht burch eine Reibe verketteter Schluffe, fondern vermittelft augenblicklicher, inftinktmäßiger und unwis berfteblicher Gindrucke Die Wahrheit erkennt und Glaus ben erzeugt, bas weber in ber Erziehung, noch in ber Gewohnbeit, fondern in ber Ratur feinen Erund hat, bas, fobalb ein, unter fein Gebiet geboriges, Sbiect fich zeigt, ohne von unferm Willen abzuhangen, ledigs lich nach einem gewiffen Gefete urtbeilt, und baber gang eigentlich Ginn (Sense) beißt, und bae, mo nicht auf alle Menschen, doch wenigstens auf eine überwiegende, Menge berfelben auf eine abnliche Beife wirft, und baber gang eigentlich Allgemeinfing (common sense) genannt wird 177). Go unbestimmt Diefe Erklarung ift, welche, bas inftinktartige Furmahrhals ten abgerechnet, auf jedes Dent = und Ertenntnifver= mogen paft, und, was die hauptfache ift, bas Gefen bes Urtheilens in feiner Dunkelheit lagt; fo find auch die wesentlichen Unterschiede, welche zwischen Berftand und dem Gemeinfinne augegeben werden, wicht erschopfend und genugend, ja fie heben zum Theil Die Erklarung wieder auf. Der mefentliche Unterfcbied wird barin gefett, baß 1) bas Ertennen einer ans fcauenden Wahrheit, vermoge eines innern Gefühle, eine andere Unftrengung ber Seelenfrafte gum Bewußt= fenn bringe, ale bas Ertennen einer mittelbaren Bahrs beit; benn in jenem Kalle konnen wir Grunde von bem Rúr=

<sup>176)</sup> Berfuch ub. bie Babrheit C. 26. 27.

<sup>177)</sup> Berfuch ub. d. 28. S. 34.

Burmahrhalten, in diefem aber feine andere Urfache, als die Gefete der Matur angeben. 2) Berftand und ber Bemeinfinn feben in feiner nothwendigen Berbin-Gemeiniglich find fie zwar verbunden, aber man fann fich porftellenbe Wefen benten, welche nicht mit beiden begabt find, und die Erfahrung zeigt, baf biefes wirklich oft ber gall ift. Denn in bem Tranme machen wir zuweilen Schluffe ohne ben Gemeinfinn, und im Macben nehmen wir augereimte Gabe als. wahr an, und bauen Kolgerungen darauf, welche uns tadelhaft richtig fenn murben, wenn jene Borderfabe wahr maren. Man findet Leute, die man mit Unrecht bes Wahnfinns beschuldigen murbe, und die, ihnen gleich an gesunder Bernunft fehlt, bennoch burch vieles Lefen in polemischen Schriftstellern eine folche Geschicklichkeit im Bernunfteln erlangt haben, baf fie badurch andere, ihnen in ben übrigen Gemuthegaben weit überlegene, Denfeben itre ju machen und jum Stillschweigen zu bringen wiffen. (Bahrscheinlich follte Diefes auf Sume geben.) 8) Der Berftand ftebt, gleich ben übrigen Seelentraften, mehr in unferer Gewalt. und lagt fic burch Cultur vervollkommnen; bie gefunbe Bernunft tommt, wie alle Inftintte, faft obne Pflege zur Reife 178).

Ist der Gemeinsinn ein Naturinftinkt, so kann er wohl keinem Menschen fehlen, und gehört zur Natur desselben so gut, als der Verstand. Dann muß er sich auch in allen Menschen aus hern, und zwar gleich in vollkommener Reise; dann kann sich der Verstand nicht von demselben tremmen; und gleichsam für sich, ohne gesunde Vernunft, raison-niren; dann kann es überhaupt gar keinen irrigen und Ho. 2 vers

<sup>178)</sup> Berfuch ub. d. 28. S. 35. 36.

perfehrten Berftanbesgebrauch geben , indem ber Ge= meinfinn fich fogleich bagegen ftrebe, und bas Brrige permerfen muß. Brrthum ift nach biefem Gufteme gar nicht moglich. Man mußte denn annehmen, Diefer Maturinstinkt fen nicht allen Menschen verlieben morben. Dann fund biefe ungludlichen Salbmenichen ju bedauern; aber fie konnen nicht bestritten und wider= Tegt werden, weil ihnen bas Organ ber Wahrheit und Belehrung fehlt. Wahrheit und Jerthunt ift, wie Tugend und Lafter, nur eine Sache bes gunftigen ober maunftigen Lovies. Neberhaupt burfte aud), nach bem Beifte Diefes Syftems, ,alles Forfchen und Studiren, jebe mublame Unterweisung und Prufung eine bloffe Pfuscherei in die Natur fenn. Diese Folgerungen wird amar Beattie nicht zugeben, weil er eine ausgemachte Wahrheit vor Angen hat, diese aber nicht deutlich ans Licht bringen fann. Daß es gewiffe lette Grund= fate fur ben menschlichen Geift gebe, Die nicht bewiefen werben konnen, noch es bedurfen, bas ift ein Dunct, worin leicht die Dogmatiker, und felbft die verftandis gen Steptifer einstimmen. Aber die große Frage ift, Diefes Unmittelbare nach feinem mabren Gehalte, Uns fange und Gebrauche bestimmt als folches darzustel= len, und biefes ift mehr, ale eine bloße Berufung auf die gefunde Bernunft und den Gemeinfinn. achtet Beattie mehrere einzelne gute Bemerkungen macht 179), und fein Gifer fur Dabrheit und Tugend ruhmlich ift; fo war er boch nicht ber philoso= phische Ropf, ber in Dieser Materie ein Licht angung ben, bie Unbestimmtheit aufheben, und die Wiffen-Schaft

<sup>179)</sup> Unter andern die Bemerkung, daß Berursachung mehr sage, als daß ein Object immer vor einem ans dern herzehe. S. 244.

fchaft bes meufchlichen Geiftes um einen Schritt weis' ter bringen founte.

Thomas Demald, ein Schottifcher Geiftlicher, trat gegen hume hauptfachlich als Bertheibiger ber Religion auf 180). Er benutte bagu ebenfalls ben Gemeinfinn, indem er ju zeigen fuchte, daß bie Babrs beiten der Religion, ohne Grunde ber Bernunft, uns mittelbar einleuchtend und gewiß find, and von feis nem gelengnet werben tonnen, wenn er nicht ben Bes meinfinn leugnen, ober als ein Thor erscheinen will. Die Gewißheit aller gur Religion gehörigen Bahrhei= ten ift durch ben Gemeinfinn gegeben, fo bag diefelbe fich auf teine weitern Grunde frugt. Das Dafenn -Gottes ift burch benfelben an fich evident. Es ift nicht pur nicht möglich, einen Beweis fur baffelbe gu ge=' ben, wenn es nicht ichon in bem inneren Bewußtfenn als unmittelbar gewiß enthalten mare, fondern es ift auch überhaupt ein foldes vergebliches Unternehmen von nachtheiligen Folgen. Es entftehen erft baburch Rragen , 3meifel , Spottereien. Es ift überhaupt ein Saupifehler ber Philosophen, ben fie von jeber begans gen haben, daß fie den naturlichen Menschenverftand vernachlässigt und verachtet, und bie Wahrheiten; Die ihnen gang nahe lagen, verfannt, und bagegen Speculationen über subtile Gegenstande, welche mit bem Intereffe ber Menschheit in entfernter Beziehung ftes. ben, fich ganz hingegeben haben. — Dewald ift übrigens, wie Beattie, nur ein popularer Philosoph. Co febr feine Warnie in ber Bertheidigung ber Religion und ?-

<sup>180)</sup> An appeal to common sense in behalf of Religion by Thomas Oswald. Vol. I et II. Edinburgh 1766. 1772. Deutsch Leipzig 1774. 2 &te. 8.

und den sittlichen Darstellungen Lob verdient, so hat er boch um die Begründung und Begrenzung der Phislosophie kein Verdienst sich erworben, wenn man nicht die Erinnerung an gewisse feste Principe der Erkenntsniß und an die Grenzen der Speculation dafür ansehen will. Nur ein Gedanke verdient eine Auszeichnung, nämlich die gewisse Erwartung eines kunftigen Lebens und Gerichts, als eine Folge aus dem Beswustsepn der Moralität, und die Darstellung dieses Glaubens aus dem praktischen Gesichtspuncte.

Auch Prieftlen, dieser Schriftsteller, ber in mehreren Zweigen ber Literatur, besouders in der Theozlogie, Philosophie und Physik, sich berühmt gemacht hat \*\*8\*\*\*), trat auch in diesem Streite, und zwar zuserst als Beurthetter der Gegner des Hume, und in der Folge dieses Skeptikers selbst auf. Die erste Schrift des Priestley enthält eine gründliche Kritik des Berfahrens, welches Reid, Beatrie und Oswald gegen Hume, und überhaupt in Bestreitung des Skepticismus befolgt haben \*\*\*\*2). Er ist hauptsächlich mit dem Princip des Gemeinsinns, aus welchem sie den Skepticismus bestreiten wollen, unzufrieden, und zeigt, daß dieses Berfahren mit der Bernunft streitet, und anstatt dem Skepticismus einen festen Damm entgez

<sup>181)</sup> Bon dem Leben und den Schriften des Priestley gibt Joh. Carry in seinem Life of J. Priestley with critical observations on his Works and Extracts from his Writings. London 1804. 8. Nachricht.

<sup>182)</sup> An examination of Dr. Reid's Inquiry into the human mind; Dr. Beattle's Essay on the nature and immutability of truth; and Dr. Oswald's Appeal to common sense, by Joseph Priestley. London 1774. 8-

gen zu feten, viehnehr bemfelben auf alle mögliche Weise Borichub thut. Die Hopothese des Gemeinfinns hebt alle Berbindung unter den verschiebenen Phanomenen , Rraften und Birfungen ber Geele auf. und fest an beren Stelle eine Menge unabhangiger und ifolirter Inftintte als Principien. 'Alle weitere philosophische Untersuchung wird hiermit abgeschnitten, und man flutt fich blos auf Machtworte, beren Gultiafeit ber Cfentifer nicht anerkennt. Und mas follte ibn bestimmen, fich benfelben ju fugen? Die Philos. fopbie bes Gemeinfinns tragt alfo, auftatt bem Gfebticiomus entgegen ju arbeiten, ohne baf fie es will, ju feiner Beforderung und Berbreitung bei. - Es ift niemals geleugnet worden, daß es an fich gewiffe und evidente Grundfage gibt, Principien ber Bahrheit und ber Falschheit, und alles Raisonnement überhaupt, nach beren Grunde man nicht weiter fragen fann. Satren viele Philosophen fich barauf eingeschrantt, Diese Grundiabe barguftellen, fo murde ihnen nichte weiter vorzuwerfen fenn, ale eine unnothige Reuerung im philosophischen Sprachgebrauche. Darüber hat man aber Urfache fich ju verwundern, daß fie Grundfate ber Art, die Riemand bezweifeln kann, als folche weitlaufig darzustellen fuchen. Bei genauerer Unficht ibrer Schriften findet man jedoch, daß fie etwas anberes thun, als fie ankundigen. Gie wollen nothwens bige Ariome alles Raisonnements festsetzen , und nehmen besondere Cate ale Axiome an, beren Evideng nicht unmittelbar einleuchtet. - Rach Locke flust fich Die Bahrheit der Gate auf die Uebereinstimmung und Richtübereinstimmung ber Ideen. hierdurch wird die Mahrheit von ber nothwendigen Natur ber Dinge abbangig, und wird etwas Absolutes, Unwandelbares und Ewiges. Diefe Philosophen hingegen poffuliren gewiffe Axiome, die auf einer unerklarbaren, inftinktartis

gen Ueberzeugung beruhen , und von der willfürlichen Beschaffenheit unserer Natur abhängen, wodurch Die Bahrheit etwas blos Subjectives, Billfürlis des und Beranderliches wird. - Einen befons bern Nachtheil hat biefe Philosophie barin, baf fie bie Autorität der Bernunft verwirft, und badurch alle freie und unbefangene Prufung aufgestellter Meinungen aufhebt ober unnug macht. Denn auf den gemeinen Menfchenfinn macht Jeber Anspruche, und kann fie machen, fofern er, ein Menfch ift, wie Jeber. fich alfo auch berechtigt, über jeben Gegenstand nach feiner gegenwartigen Empfindung, Einficht und Ueberzeugung zu urtheilen; und ba biefes Urtheil ihm als eine Wirkung feines Inftintte erfcheint, baffelbe fur unwidersprechlich augunehmen, wiewohl es bei grundli= der Erkenntniß oder genauerer Untersuchung fich als ein offenbarer Jerthum, ober als ein Borurtheil zeigt. Diefer Tehler außert fich nicht blot auf dem Gebiete der Metaphysik, wo er unschadlicher fenn wurde, fon= bern auch in ber Beurtheilung ber Angelegenheiten bes gemeinen Lebens, wo er die schlimmften und bennruhigenoften Folgen hat. Er vertilgt alle Bescheidenheit, Worficht und Gebuld in ber Untersuchung der Bahr= heit; macht die Menschen ftolz auf ihren Menschenfun, und verleitet fie leicht, Andern, wegen ihrer abweichenden Meinungen, Diefen Menfchenfinn abzuspres chen. Da diese Höflichkeit gewöhnlich erwiedert wird, fo artet die gemeinschaftliche Untersuchung der Babrs heit in blofe Bankerei und Grobbeit aus. — Rein Menfc hat ein Recht, einem andern Glaubensareitel aufzudringen. Diefes thun aber die Unhanger diefer Philosophie. Dadurch geben fie ben Unglaubigen ein Beispiel, auf die entgegengefette Art mit berfelben Auetoritat ju verfahren. Diefe tonnen nunmehr die Grundsatze ber Religion verwerfen, weil fie nach ihrem

ges

gesunden Menschensinne ungereint und lackerlich ersscheinen; und sie haben hierin eben so viel für sich, als ihre Gegver, welche die Göttlichkeit jener Grundssätze behaupten. — Es ist endlich dem philosophischent Sprachgebrauche durchtus zuwider, das Vermögen der Erkenntuss der Mahrheit einen Sinn zu nennen. Der Sinn bezieht sich auf Gefühle, welche immer relativ sind, wodurch über die Natur der Dinge nichtstensschein werden kann. Die Wahrheit aber, ist etwas Absolutes 223).

Die Biderlegung des hume selbst ist ihm wentser gelungen, weil er denselben Jehler, wie die Schotztischen Gelehrten, begeht, daß er die Folgesats and greift und den Grundsatz stehen läßt 184). Da es ihm hauptsächlich um die Bertheidigung der Religionsswahrheiten zu thun ist, so trägt er zuerst diese selbst mit denjenigen Grunden, welche ihm die stefen schiesnen, vor, und entkräftet die Schwierigkeiten, auf welsche

183) Staudlin Geschichte des Stepticismus 2 Thl. S. 239—245. u. Buhle Grundriß d. Gesch. d. Phil. 7 Thl. S. 462.

184) Letters to an philosophical unbeliever containing an examination of the principal objections to the doctrines of natural religion and especially those contained in the writings of Mr. Hume P. I. II. Bath 1780. 8. Briefe an einent philosophichen Zweisler in Beziehung auf Hume's Gespräche, das System der Natur und ahnliche Schrift ten. Leinz. 1782. 8. Es famen zu diesen Briefen nach Fortschungen. Additional letters 1781—87. A continuation of the letters to the philosophers and politicians of France on the subject of licingion and of the letters to a philosophical unbeliever. Northumberland - town 1794. 8.

de bie Wernunft bel benfessen ftogt; bann befenchtet er bie bornehmften atheiftifchen Spfteme, namtich bas Suftem ber Natur und bon Sumefchen Stepticismus, und ichließt mit allgemeinen Bemertungen über ben lettern Denfer, welche bie Abficht haben, bas Borurtbeil au gerftreuen, bag er ein grundlicher philosophischer Koricher gewesen fen. Das Suftem der Religiones wahrheiten, welches er aufgestellt hat, ift größtentheils' beifallswurdig, wird aber boch in einigen Puncten tels ne Buftimmung erhalten; Die Beweise bafur find nicht polltommen überzeugend. Die Biderlegung ber Bumeiden Zweifel ift nicht grundlich, und bas Urtheil über bas philosophische Berbienft beffetben ungerecht. Wenn aber feine Unfichten noch unvollkommen, feine Artheile nicht immer grundlich find, und feine Urt gu fireiten Rehler hat, fo muß man ihm boch bie Berech= tigfeit wiederfahren laffen , daß ein edler Charafter, Adtung für Wahrheit und Tugend fich in Diefem Streite offenbart.

Da Prieftlen ein Unhanger von Lode's und Bart= Ten's Philosophie war, und baher fur ben empirifchen Ariprung aller Ertenntnif fowohl, als fur bas Glude feligkeiteswiften in der Moral fich erklart batte; fo Huifte biefes naturlich von Ginfluß auf bas Spftem der Religion fenn. Daber ift ihm ber Grund ber Gvis venz aller Urtheile entwebet, bag beibe Begriffe, genau' beirachtet, diefelben Begriffe, ober volltommen gleichs bedeutend find, oder daß wir beständig beobachtet ba= ben, bag ber eine ben anbern begleitet. Bon ber gweiten Urt find die Grunde fur Die Babrbeiten ber nas rielichen Religion. Darum thut er auf unumftofliche Demeise ober Demonstrationen Bergicht; glaubt aber boch, bag feine Beweife von ber Art fepen, bag fie bei jedem Menschen bon uneingenommener Geffunung Bei=

ersuGoogie.`

Beifall finden muffen 185). Dager nimme er Glude feligfeit als ben 3wed ber Schopfung, und fieht Bobls wollen als die bochfte moralifde Eigenschaft Gottes an. Der Beweis fur Gottes Dafenn wird aus bem. Erfahrungeschluffe, bag alle Birtungen ibre aus reichen ben Urfachen haben muffen, und nichts obne Urfache gu feinem Dafenn gelangt, abgeleitet. Die Urfachen find aber von zweierlei Urt: eigentlis de, welche eine Abficht bei bem, was fie hervorbringen, und eine Borftellung pon ber Ratur und Befchafe fenheit ber hervorgebrachten Dinge haben; und une is gentliche, welche, wie die Stammpflangen und. Stammthiere, ohne Abficht und Borftellung die Birtung hervorbringen. Die eigentliche Urfache muß bonbemjenigen, mas eigentlich fein Wert ift, binreichenbe, Die Befchaffenheit und ben Gebrauch beffelben umfaffende Begriffe haben. Durch die vielfaltigen Erfahrungen biefer Art entfteht ber Grundfat, daß in als len Rallen, wo zwischen zwei Dingen ger genfeitige Ungemeffenheit und Begiebung. Statt findet, eine Urfache vorhanden acmefen fenn muß, welche fabig mar, jene Beziehungen fich vorzustellen und barauf Rudficht gu nehmen. Go weit, fagt Prieftlen. geht man auf ficherem Boben fort. 3ft man aber fo weit gegangen, fo tann man anch nicht füglich fich weigern, noch einen Schritt weiter zu thun, und eins guranmen, daß, wenn ein Tifch ober Stuhl einen verfandigen Urbeber gehabt haben muß, ber fabig mar, Die Ratur und den Gebrauch biefer Dinge fich porque ftellen, auch bas Solg ober ber Baum, aus welchem ber Tifch gemacht worden, und eben fo ber Menfch, ber ihn verfertigte, und ba fein Menfch ben andern

<sup>185)</sup> Prieftley Briefe S. 35. 38.

eigentlich hervorbringt, noch ein Menfch fich felbft berporbringen tann, bas gange Menfchengefchlecht, und fo auch alle Gattungen ber Thiere, und bie Belt, ber fie anaeboren und mit welcher fie ein gemeinschaftliches Soften ausmachen , ja bas gange fichtbare Beltall, welches, fo weit wir urtheilen tonnen, alle Rennzeis chen eines gemeinschaftlichen, in einander greifenden Ganzen au fich tragt, eine vernünftige Urfache, ober einen Urbeber haben muß, welcher Dacht und Weisheit in einem Dafie befitt, die wit mit Recht unendlich nennen 186). Dan fann biefem Beweife, infofern er fich auf 3wedmäßigkeit grundet, eine naturs liche Rraft , Ueberzeugung hervorzubringen , zugefteben. Rur eine Denronstration gibt ihn der Urheber felbft nicht aus. Infofern er aber von bem Begriffe Urfade ausgeht, welcher empirisch entstanden ift, tann er nich bes Ginhourfs, ben hume machte, pon einer ungebubrlichen Ausbehnung über bie Sphare feines Gebrauche, nicht erwehren. Go wie nach ber Erfahrung ein: Menfd burch eine uneigentliche Urfache entftebt. und bernach eigentliche Urfache von gemiffen Birfungen wird : fo tonnte biefes Berhaltniß auch auf bie Welt übergetragen, und ihr eine ursprüngliche bildende Rraft beigelegt werben, burch welche in ber Solge auch porfiellende Wefen entflehen, welche nach Abfichten ets was hervorbringen tonnen. Prieftlen amar fucht bies fen Gat: es muß von Ewigkeit ber etwas vorbanden gewefen fenn, und biefes urfprungliche, felbftfanbige Wefen muß fich felbit zu begreifen im Stande. D. L. mienblich fenn, über alle Ginwendungen ju erheben. Allein er bezieht fich auf einen Gegenstand, mobin die Macht ber empirifchen Begriffe nicht reichen fann. Gegen die Ableitung ber gottlichen Gigenschaften aus ber 3weds

<sup>186)</sup> Prieftlen Briefe G. 40. 45. 48.

3medmäßigkeit der Dinge in der Belt, mit Bulfe bes Begriffs eines unendlichem vernünftigen Urhebers, fteht ber humesche Zweifel, ob man nicht biefem Befeu mehr Eigenschaften und in einem hobern Grabe beis legt, ale ber Schluß von ber Wirkung auf eine proportionirte Urfache erfobert, noch immer unwiberlegt. Prieftlen fagt felbft: unfere Erfahrung bezieht fich als lein auf folde Dinge, welthe endlich' und unfahig find, fich felbit ju begreifen, und alfo nothwendig eine Urfache ihres Dafenns porausfeten. hieraus folgt, daß diese Erfahrung uns zwar hinlangliche Grunde zu Beurtheilung anderer gleichartiger Dinge barbietet, auf feine Beife aber einen gureichenden Grund an die Sand gibt, unfer Urtheil in Unfehung eines von allem, was unfere Erfahrung erreichen fann, fo ganglich verschies benen Gegenstandes, zu bestimmen. Durch das Anas'logon bes Raums, ber ebenfalls unendlich und ohne Uriprung ift, was Prieftlen berbeigieht, wird nichts gewonnen 187). Die Ableitung ber gottlichen Gigens Schaften ift flar, bundig, ber Bernunft angemeffen, wenn einmal ein unendlicher Urheber ber Welt guges Aber auch bier bleiben noch eine Menge standen ift. von Zweifeln und Bebenklichkeiten, die nicht fo leicht beseitigt werden tonnen. Besonders ift die Urt und Beife, wie Gludfeligfeit als ber Endzwed ber Belt. und unendliches Wohlwollen als die hochste moralische Gigenschaft Gottes bewiesen wird, burchaus nicht genugend. Benn hume aus bem Unangenehmen, wels ches bem Angenehmen überall beigemischt ift, Grund findet, bas Boht aller empfindenden Gefcopfe nicht gur Abficht bes Welturbebere gu machen, fo fcblieft Prieftley aus bem Umftande, bag bie meiften Pflangen und Thiere fich in bem gefunden Buftande befins ben,

<sup>187)</sup> Prieftley Dritter Brief G. 56. 57.

ben, und Gesundheit ein Justand bes Genusses ift, so wie aus dem andern, daß der größte Theil der Schmerzen und Uebel sich zuletzt selbst aufreibe und zerstöre, das Gegentheil. Welche Einwendungen der Steptifer dagegen machen, und wie glücklich er dieses Argument untehren kann, fällt sogleich in die Augen \*\* 28 3).

So interessant es übrigens auch ist, die Bemerkungen des Priestlen über Hume's Gespräche, über die
natürliche Religion, und über das System der Natur
zu lösen, und die beiden entgegengesetzen Gesichtspuncte zu vergleichen; so flach und ungründlich ist
das, was er über den philosophischen Geist und das
Berdienst des Hume sagt. Man vermist ungern eine
richtige Auffassung und ein schärferes Eindringen in
die eigenthümliche Denkart dieses Denkers, welches
wahrscheinlich aus dem Borurtheile herrührt, das er
für Hartley gefaßt hatte. Er macht es dem Hume
zu einem Hauptvorwurse, daß er die Philosophie dieses Denkers nicht studirt und zur seinigen gemacht habe, welche den größten Schwierigkeiten in der Philosophie abhelse 189). Er ist unzufrieden mit den drei

188) Prieftlen Funfter Brief S. 88. 90.

<sup>189)</sup> Prickten Reunter Brief & 148. Die Lehre von der Berknupfung der Begliffe, wie sie von D. Hartley vorgetragen und erläutert wird, gibt für die meisten Schwierigkeiten, welche Jume erregt hat, die befriedigenoste Austblung an die Hand (welches ich, wenn es sich der Mühe verlohnte, unwidersprechlich darthun könnte), und dem, der mit der Partleyischen Theorie bekannt ist, muffen Pume's Versuche als die größte Kleinigkeie erscheinen, Mit Dr. Partley verglichen, kommt mir Dw. me, in der Metaphysik nur als ein Kind vor.

bon Sume angegebenen Gefeten ber Ibcenverbindung, weil fie fich auf ein allgemeines: Borfiellungen, Die jugleich in ber Geele gewefen, erweden fich nachber wieder, gurudführen laffen. In Ausehung der Jocens verbindung von Urfache und Wirfung, tabelt er, daß Sume zu überreben fudje , Diefe Schlufart fen nicht Die Wirfung ber Fabigfeit bes Nachdentens, fondern einer willfürlichen und vielleicht gang ungegrundeten Ideenverbindung, ber Gewohnheit. Er nimmt namlich an, ber Begriff von Urfache fen tein einfader Begriff, fondern ber Gindrud, welcher in ber Seele burch die Bemerfung besjenigen gurudbleis be, mas fich ihr in ungabligen Fallen Gemeinschaftlis des bargeboten habe, mo eine immer gleiche Berbinbung von Erscheinungen ober Ereigniffen Statt gefunben, wir mogen nun die nachfte Urfache ber Urfache entbeden ober nicht. Benn wir bei allen folchen bes ftandigen Joeenverbindungen, über welche wir eine nas bere Prufung anzuftellen im Stande gemefen, gefuns ben haben, baß biefe Berbindung nothwendig fen, fo gieben wir baraus ben gegrundeten Schluß, bag alle folche bleibende Berknupfungen eben fo nothwendig fenn muffen, ale jene, wenn wir auch nicht im Ctans be find, bavon genaue Rechenschaft zu geben. tonnen une nicht enthalten, zu glauben, bag hiervon in ber Ratur ein binlanglicher Grund in einem Raturgefete enthalten fenn muffe 190). Diese Theorie weicht von der humeschen nur barin ab, bag Prieftlen, wie es scheint, die beständige Folge von zwei Ereigniffen als eine Rolge von einem Naturgefete ans fieht, Sume aber mehr subjective bei ber Rolge ber Borftellungen und bem baraus entstebenden Sange, eis ne mit ber andern wieder ju verbinden, fiehen bleibt. Die

190) Prieftley Bierzehnter Brief &. 245 ff.

Die Prieftlenische Ableitung von ber Rothwendigkeit, als eine grucht mehrmaliger Prufung , ift aber gu ge= funftelt, und stimmt fo wenig, ale die Sumesche, mit ber in dem Begriffe, unabhangig von Erfahrung, gebachten Berenupfung gufammen. Biderlegt ift Sume burch alles diefes nicht, und fonnte es que von einem Denker, wie Prieftlen, nicht werben, ber mit jenem von bemfelben empirifchen Standpuncte ausgeht, wiewohl er einzelne Behauptungen, 3. 3. bom Glauben, als bie Wirkung lebhafterer Borftellungen, berichtigt. Es ift zwifchen beiden nur der Unterschied, baf Driefts len, mit den durch die Erfahrung gewonnenen Begriffen und Schluffen, weit uber alle Erfahrung binaus geht, Sume aber innerhalb der Erfahrung fteben bleibt, weil er bas nicht thun wollte, ohne bas gultige Recht. bagu guvor gefunden gu haben, und diefes nirgends finden fonnte.

Ehe wir weiter gehen, mussen wir einige Bemerskungen über Hartley einschalten, welchem Priestley den Borzug vor allen Philosophen gibt. Der Arzt David Hartley war zu Jlingworth geboren, und starb, nachs dem er einige Zeit in London practicirt hatte, zu Bath den 30 Sept. 1757 in seinem 53 Jahre 191). Er hat einige medicinische Schriften verfertigt; sein besträchtlichstes Werk ist aber von philosophischem Inshalte 1923. Hartley ist dei Gen Englandern, was Bons

<sup>191)</sup> Diese Nachrichten sind aus dem Annual Register for the Y. 1775. Characters p. 29. 30.

<sup>192)</sup> Observations on Man, his Frame, his Duty and his Expectations in two parts. London 1749. 8, 2 Voll. Betrachtungen über den Menschen, seine Natur, seine Pflicht und Erwartungen, a. d. Englis schen übersest und mit Anmerkungen und Zusäsen ber aleis

net fur bie Schweiger ift. Durch bie Behauptning bes Gan: alle geiftige Bergnugungen tonnten aus ber Affociation erklart werben, murbe er auf biefe Lehre aufmertfam, und entwickelte burch fortgefehtes Mach: benten fowohl die Grunde, als die Folgen der Affocias Die Affociation glaubte er burch Schwingung ber Merven und bes Gehirns, vermittelft eines feinen atherifchen Aluidume, erflaren ju tonnen, und barin ben oberffen Ring gefunden ju haben, woran Lode's Lehre, baf alle Borftellungen burch Gindrucke entites ben, fich anschließe. Given nothwendigen Bufammens bang zwischen ben Schwingungen und ber Uffociation ber Borftellungen nahm er jedoch nicht an, fondern bes trachtete die Lehre von ben Schwingungen nur als eis ne Sppothefe jur Erflarung ber Affociation. fociation felbft aber mar ihm nun ber Grund aller Ers tenutnig, Meberzeugung, jedes Gefühle, jeder Willens. bestimmung; und in diefer Binficht untersuchte er befonders die nothwendigen Folgerungen aus diefer Lebre in Beziehung auf die Bahrheiten der Moral und Res ligion. hieraus entftanden mehrere Abhandlungen. ohne ftrengen Busammenhang, Die er aber nach einer gewiffen Ordnung unter einander verband. Das Werk befteht baber aus zwei besondern Theilen: ber Lehre ber Alfociation , und dem Spfteme ber fittlichen und religiblen Bahrheiten. Die Lehre von der Affociation ift. menn man fie unabhangig von ber Theorie ber Rerven : und Gehirnschwingungen, beren Unbaltbarteit pon

gleitet. Roftock u. Leipzig 1772. 8. 2 Bde. Der erfte Theil ift nur auszugeweise übersett. Die And merkungen und Zusätze haben den Probst Herm. Amb. Piftorius jum Verfasser.

Cennem. Gefc. b. Phil. XI. Ch.

von Maa's bargethan ift 193), betrachtet, richtig mit Scharffinn entwickett worben. Die Affociation kann aber nicht als ber einzige Grund aller fittlichen und relluiblen Babrheiten betrachtet werben , wenn man nicht eine einfeitige und unvollständige Unficht von ben Thatigfeiten bes menschlichen Geiftes but. eine Rolgerung von der Rothmen bigfeit ber menichs lichen Handlungen ergibt fich aus ber Affociation ber Borftellungen, wenn fie als Grund alles Borftellens und alles Begehrens vorausgesett wird. Diefe Folges rung hat auch Bartlen ftrenge burchgeführt, ohne bie pinchologische Freiheit aufzuheben. Dem Materialis. mus ift er nicht gewogen. Alle übrige Bahrheiten ber natürlichen und offenbarten Religion, welche Bartley ausflihrlich entwickelt, werben nur an bie Affociation angefchloffen, ohne mit berfelben in einem ftrengen Bufammenhange zu fteben. Das weitlaufige Bert biefes bentenben Urgtes ift baber ale ein Magregat von mehreren Abhandlungen zu betrachten, die, ohne foftemas tifche Ginheit, zu einem Gangen gufammengeordnet worben. Much hut er nicht blos feine eignen Gebans Ben, fondern auch mehrere von Andern entlehnte, in demfelben verwebr und entwickelt. Go find die Beweisgrunde, wodurch Gottes Dasenn bewiesen wird, von Clarke entlehnt. Etwas muß von aller Ewigfeit existirt baben. Es tann feine blofe Folge endficher abhangiger Wefen von Ewigfeit ber eriffirt bas ben ; fondern es muß jum wenigsten ein unendiches und unabhangiges Wefen eriffiren. Durch Schluffe aus Begriffen wird alfo das Dafenn Gottes und bann auch noch jede Gigenschaft Gottes berielefen. Es ift Dies

<sup>193)</sup> Berfuch über die Einbildungefraft, 5. 16 u. 120.

dieles ein Gebande, welches viel zu urbf unt fommes ift; als bag ber fchrache Grund ber Afforiation ve tragen fonnte. Aber ungeachtet ber Anbaltbatteit uns Inconsequent bes Gangen offenbart fich boch in allen Materien Scharffinn, Ernft, Whrbe, und ein Dingen nach grundlicher Ueberzeugung in ben einzelnen Gegens ftanden. Go wird unter ben übrigen Eigenschaften Gottes auch feine Immaterialitat baraus bewfes fen 194), bag Gott die Urfache aller Bewegungen in ber materiellen Welt ift. Bare er nun nicht immates riell, fo mußte man ber Materie Die Möglichkeit, Uto fache aller Bemegungen in ber materiellen Belt git fenn, beilegen konnen, welches nicht angeht, welt bie Materie ein blos leidendes Wefen ift vermoge ihrer Tragbeit. Sabem fann man ben Berftant nicht von Materie ableiten. Es ift freilich mahr, bag unfere Sinne und nichts anderes überliefern ; als Ginsealts bon ber Materie, und daß wir baber teine ausbrudie de ursprungliche Joeen von Dingen haben tonnen ! auss genommen von bem Materiellen, wodurch wir zu bem Schluffe gebracht werden, bag nichts, als Dates rie, in be Belt ift. Allein Dies ift offenbar ein Bornrtheil, welches aus unferer Lane berführe, und ein Schluß, Der blos aus unferer Unwiffenheit und ber Eine geschränktheit unserer Sabigteiten bergenommen ift. Da alfo von der andern Gelte bloge Materie vollig unges fcbict fcbeint, ben Grund von ben einfachften unb ges wohnlichften Erfcheinungen ju enthalten, fo muffen wir entweder eine immaterielle Gubffang annehmen ;- beie wir muffen auch vorausfeten, bas bie Daterie etigs Rrafte und Sabigfeiten babe, von verschiedener und bod Si 2 bes

<sup>294)</sup> hartley Betrachtungen i Thl. G. 141 ff.

### 500 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

herer Art, als die sind, welche wir wahrnehmen. Aber diese letzere Borausstigung ift in der That mit der ere ftern einerlei, nur nicht so vollkommen ausgedrückt." Die Annahme einer immateriellen Substanz beruht alsse auf der Besugniß des Berstandes, zu Erscheinungen, die nicht aus der Makerie und ihren Kräften erklärt werden konnen, Substanzen und Kräfte zu erdichten, eine Besugniß, welche, wegen der zugestandenen Uns wissenheit des meuschlichen Berstandes und der Untaug-lichkeit der angenommenen Principe, zur Erklärung der Erscheinungen als grundlos erscheint, wenn der urs sprüngliche Jond ausserse Erkenntniß auf die Wahrnehsmang beschränkt ist.

man In ber Lebre von ber Freiheit, worin Sartlen wiele Nachfolger gefunden bat, berricht biefelbe Unbe-Mimmtheit, Die wir oben bei bem Streite von Gollins und Clarte bemertt haben. Er unterscheibet die gemeine ober pfychologifde greibeit, melde in bem Bermogen besteht, ju mablen und nach Beweggrunden zu handeln', und bie philosophische, bas Bormogen, unter benfelben Umftanben fember anders 30, handeln , and auch nicht zu handeln. Die lettere beftreitet er mit Recht als ungereimt, infofen baburch ber Bufall als ein wirtenbes Princip eingeführt werbe, mas mit ber Wernunft ftreitet. Er widerlegt Diefe Weils aus Grunden, welche aus feiner Theorie ber Ufs foriationen bergenommen find, theils aus religibfen Erunden, weil die Religion die philosophische Freiheit nicht voraussete, und die naturlichen Gigenschaften Gered, ober feine unendliche Macht und Beiebeit, Die Möglichkeit berfetben nicht verstatten. Denn wenn man Diefes Bermogen fest, fo wird erwas burch biefelbe in der Welt bewirkt, mas nicht von Gottes Macht abbánat ;

bangt ; foiglich tounte fie fich nicht über alles in Der Belt erftreden, und fie mare nicht anendlich. Und bei eine folche Freiheit fein Borbermiffen gulaft, fo wird burd diefelbe auch die unendliche Erfenntuif oberfalleise, beit Gottes eingeschrantt 195). Bartiep begegnet bem Haupteinmurfe, welcher ber Lehre von ber Rothweim bigkeit gemacht wird, daß namlich mit berfelben bie, moralifche Burechnung, Rob und Label, Berbienft und Schuld nicht befteben tounen, auf bie Art, daß er beabauptet, Tugend und Lafter find nach ber philosophis fchen Sprache bei ben Sandlungen dasjenige, mas bie abgeleiteten Gigenschaften bei ben Rorpern find, name lich Mittel, bas Berhaltnif, welches bie Sante lungen gur Gludfeligfeit und jum Glenb, ober dem phyfifden Guten und Bofen, ben ben, auszuhrucken. Das moralische Gute und Bole bezieht fich auf bas phyfifche Gute und, Bofe, und jesnes ift aus biefem gufammengefest 196). Nach bem Religionssysteme des hartlen ift Gott die einzige allgemeine Urfache aller Wirkungen ber Ratur, aller Handlungen der Menschen. Diefe find mur Bertzeuge au bent Endamede bes Ganzen, Gludfeligfeit. be und Lafter find naturliche Bebel, welche ebenfalls von Gott herkommen; ba aber bas lebergewicht des naturlichen Guten unendlich iff, fo wird burch biefes folbst das naturliche Uebel verschlungen und vernich= tet 197).

Die

<sup>195)</sup> Bartley Betrachtungen 1 Thi. G. 193. 150.

<sup>196)</sup> hartley Berrachenngen, 1 Thl. S. 196, 198.

<sup>197)</sup> Hartley Betrachtungen 1 Ehl. S. 199.

#### 502 Giebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abfon.

Die Saupfunfleten bes Baiffen hat fich Deleffl'en 198) gu eigen gemacht und biefelben gum Theil welter ausgeführt, jum Theil auch gegen Ginmurfe vertheibigt. Bolle und hamlen maren ihm die großten Philosophen, und hartley ber größere, weil er burch Die Affociation Des erftern Suftem eine fefte Bafis gegeben, und bas meifte Licht über Die Ebeorie bes Geis ffed verbreitet hatte 199). Da er in ber Drufung, werche ben brei Schottlichen Gelehrten entgegengesett. ift, eine Reigung für ben Materialismus hatte bliden laffen, fo wurde biefes von feinen Begnern benutt, ifft bee Atheismus, ber Arreligion, und weil er boch Die driffiliche Religion mit großem Intereffe vertheis bigt hatte, ber Beuchelei ju beschuldigen. Der Gegenfat zwifden Geift innb' Daterie, befonbere wie er fich im Menfchen nach bem Spiritualismus barftellt, war ibm namtich unbegreiflich. Die Marerie nimmt einen Raum,

<sup>3,198)</sup> Die Thestie des Partley über den menschlichen Geist hat Priestley besonders entwickelt in Hardoy's theory of the human mind, with essays relating to the subject of it.

Reid und Beattic: I think myself more indebted to this one treatise, than to all the books I ever read beside the Scriptures excepted, und S. 2 bascibst: Something was done in this field of knowledge by Descartes, very much by Mr. Locke, but most of all by Dr. Hartley, who has thrown more useful light upon the theory of mind, than Newton did upon theory of the natural world.

Ramn, ber Beift auch nicht ben fleinften ein, und ftebt überhaupt in teinem Berhaltniffe ju bem Raume. Bie follten benn zwei Dinge, die feine einzige Gigenschaft, gemein haben werbfelfeitig einander afficiren tonnen? Prieftlen war baber geneigt, ben Menfchen fur ein, einartig gufammengefettes Befen gu balten, und an= zunehmen, baf bad Empfindungevermogen, fo wie alle geistige Rrafte, ein nothwendiges : ober gufälliges Reiinitat der organischen Structur bes Gehirns fenen; baff folglich der gange Mensch mit bem Tode fterbe, und teine Soffming babe, jenfeit bes. Grabes fortzuleben, außer berjenigen, welche bie Offenbarung gibt. Um ben Unftoß zu beben, den er badurch gegeben hatte; fuchte Prieftlen in einer befondern Schrift 200) bas Wefen und bas Berhattnif bes Geiftes und ber Mas terie noch genauer ju bestimmen, feine Borftellungeart beutlicher gugeinander, und bie Bertraglichkeit; Derfelben mit ber chriftlichen Offenbarung ine Licht au feten. Judem er bie von Remton fur bie Maturforfdung aufgestellten Marimen: nicht mehr Urfaden angunehmen, als gur Erklarung bep Enfcheinungen erfoberlich ift, und biefelben Wirkungen, foviel wie möglich auf diefele ben Urfachen gurudguführen, und mit Bie berlegung ber gemobnlichen Meinung: Die Materie fen eine burchaus trage Substang, berfelben Die Ausbebs

<sup>200)</sup> Disquisitious relating to matter and spirits with a history of the philosophical dectrine concerning the origin of the soul and the nature of matter, with its influence on Christianity experially with respect to the dostrine of the presentations of Christ. London 1777, 8.

#### 504 Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abichi.

nung und gwei Grundfrafte, die Angiebung und Abftoffung, als zu ihrem Befen gehörig, vindicirt; fo wirft er bie Rrage auf: Ronnen bie Ratur und bie Thatigfeiren bes Menfchen lebiglich aus den Grundfraften und mefentlichen Eigenschaften ber Materie erflatt merben? Der Menfch ift ein empfindendes und bentenbes Be-Die Schigkeiten bes Empfinbens und Denkens baben ihren Gis in dem Gehirne und bem Rervenfps fterne. Denn bas Empfinden und Denten fteht immer, in Berbindung mit bem Gebirne, und entspricht bem Buftande beffelben. Es gibt fein Beifviel, baf ein Mensch feine Denkfahigkeit behalten babe, wenn fein Gehirn verlett mar. Das Empfinden und Denten ift bemnach eine Gigenschaft bes Gehirns. Daber tann man aus bem Bahnfinne und ber Raferei mit Gicherheit fchließen, bag eine Berruttung im Gebirn vorhanden, fenn muffe. Dag die Bolltomnienheit ber Dents thatigfeit blos in biefem Leben von bem Buffonde bes Rorpers und bes Gehirns abhangen, nach bem Tode aber, wo Korper und Gehirn zerftort find, noch in einem erhöheten Grade vonftatten geben follte; Das icheint Die unphilosophischfte-und abfurdefte Bes hauptung zu fenn. Bare ber Tob bem Denkvermogen vortheilhaft, fo mußte es eine Rrantheit bes Rorpers verhaltuigmaßig auch fenn. Jeinehr fich ber Rorper ber Auftofung naberte, befto freier mußte fic bas Dentvermogen außern. Die Erfahrung lehrt aber bavon gerade bas Gegeutheil. — Wir haben nicht eine einzige Iber, bie wir nicht ben forperlichen Sinnen unmittelbar ober mittelbar verbanften. Die Möglichfeit bes Dens Bens ohne einen organifchen Rorper hat alfa nichts für fich, und die Erfahrung ift ihr gerabegu entgegen. Bare die Geele ein vom Körper gang unabhäugiges . Office

Wefert, fo milgee fich boch irgend einmal, etwa im Schlafe ober in ber Donmacht, eine Sont bavon vers rathen; ... Sollte bas Seelenvrincip immaterial und umfterblich fenn, is mußten es auch alle befonbere Ras higkeiten berfelben fern. Allein alle biefe werben vor bem Sobe immer fewacher, und verfebwinden endlich gang Darand muffen wir fchließen, buf bie Seels feibft nisbann ftirbt, fo wie wir aus bem Berichwins ben ber Reigbarfeit ber Ginne und bes Bewustleuns auf ben Tod bes Rorpers foliegen. - Es ift uns bentbar bag Theilbares in einem Dinge fev. fcblachehin untheilbar ift. Da nun unfere Meen burch ang Dhiecte bervorgebracht werden und deufelben entsprechen muffen; fo find einige berfelben auch theile bar. Die Stee von Menfch g. B. muß bie Merknale Roof, Stamm, Glieber enthalten. Bie fann nun eis ne folche Idee in einer untheilbaren Subftans, wie ein ne immaterielle Geele ift, fein? Dan muß baber anmehmen, daß bie Seete, ihrer Ideen von materiellen Objecten wegen, ebenfalls materiell und theitbar ift. - Die große Mannigfaltigfeit von Seelens auffanden, die nothwendig Beranderlichfeit in fich febeieften, und insbefondere Berbefferung und Berichtimmerunge welche ber Berftorung nabe vers manbriff; fcheint mit einer volltommenen Ginfachbeit ber Seele gang unverträglich zu fenn. - Alle biefe Strinde leiften aber nicht, was Prieftlen verfproiben batte / namlich eine Erflarung der Thatigfeiten bes Empfindens und Dentens aus den Grundfraften und mefentlichen Gigenschaften ber Materie. Infofern fie Schliffe aus Thatfachen, welche noch gang andere Uns fichten gulaffen, enthalten und Schwierigkeiten gegen bie -Immaterialität hervorheben, tonnen fie nur in Werbindung mit ben eigentlichen birecten Schluffen, benen fie vor-

## 506 Siebentes Bauptit. Erfte 26th. Fünfter Abichn.

machan ober auf biefelben folgen , mie einige Meberge zeugungefraft haben. Allein biefe Sauvegrande bat-Briefflen nicht gegeben, weil er fie nicht geben konnte. Aber bagegen verbient basjenige, was Prieffiet aue Beantwortung ber Einwurfe gegen die Materinlitat ber Seele fagt', alle Bebergigung, weil baburch auch bie Schmache der Grunde fur die Immaterialität. bervors leuchtet. Auf den aus der Schentitat bes Bemnutfenns bergemminenen. Gegengrund erwibert Brieftlen : biefest Bewußtseon enthalte nicht mehr, als bag ich eine Pers fon ein empfindendes und bentendes Wefen, und nicht awei Versouen bin. Darin liege aber so wenigogin! Demeis bafur , baf die Berfon nicht getheilt mien. Konne, ale baraus, bag ein Rreis ein Ding ift; folge, baß fie ebenfalle aus untheilbaren. Befrandtheilen befiebe. In andern Beantwortungen ift jedoch auch bas Geftandnif fillichweigend enthalten, daß ber Materias lift und Spiritualist auf gleiche Beise Die Gronzen ber Erkennbarteit verteunen. Auf ben Ginmurf, bag mir: die Moglichkeit bes Empfindens und Deutens burch Die Materie nicht begreifen tonnen, antwortet Drieffs ler. baf biefer Ginwurf nur von unferer Unwiffenhait feine Starte erhalte. Bie bie Materie empfinde umb beute, tonnen wir nicht begreifen aber auch nicht bie Hinmoglichkeit bavon beweisen. Diefelbe Unbenreifliebe feit brudt auch ben Immaterialismus. . Ifte biefes mabr, fo mußte auch bie Unbeantwortlichkeit der Samets frage, die Drieftlen fich in biefer Schrift zu lofen pora genommen batte, jugeftanden werden. Er geftebt fie aber erft binterber ein, nachbem er den Schein erreat hat, als habe er bie Aufgabe wirklich geloft. wird. Prieftlen in der Beautwortung ber Gogengrunde ju ber Jugonfequeng verleitet, bag er bem Gebirne. außer bem Bermogen bef Bibretion, noch ein, Empfine dungs

bungs - ober Mabrnehmungevermogen beilegt, welches weber zu ben Grundfraften noch zu den wesentlichen Gigenfchaften ber Materie gehort.

Aus ben Beweisen der Materialitat ber Seele folgt aber, nach Prieftlen, feineswegs ein Beweis für Die Materialitat Gottes. Wird immateriell' fo perftanben, baf es eine Substang bezeichnet, welche Gigenschaften und Rrafte befitt, bie von benen ber Da= terle wefentlich verschieden find; fo ift gegen ben Gebranch des Borts, wenn man es auf die gottliche Matur anwendet, durchaus nichts au erinnern. aber im Ginne ber neuern Metaphyfit eine folche Gubfang barunter verftanden, welche burchaus feine Gi= genschaft mit ber Materie gemein bat, und in gar feis ner Relation zu bem Raume fteht; fo muß die Eris fteng einer folden Substang geleugnet werden. Denn nach biefer Definition murbe bem gottlichen Wefen alle Berbindung mit ber Welt, aller thatige Ginfluß auf Diefelbe abgefchnitten. Das fur Ausbrude wir inbefe fen von bem gottlichen Wefen gebrauchen mogen, fo tommen wir boch bem angemeffenen Begriffe von bemfels ben um nichts naber. Gott ift und muß immer far uns bleiben ber Unbegreifliche," ber Gegenffand unferer tiefften Chrfurcht und Unbetung. Substang, von ber wir überall feine Ibee haben, fonbern bie Gigenschaften berfelben, Die unendliche Beies beit, Macht und Gute, find ber Gegenstand unserer Erfenntniß durch ihre Wirfungen , und unferer Unbes tung. Die Gubstaus berfelben nehmen wir nicht mabr. und unfere Borftellung bavon ift nur hypothetifch. Bon bem Urfprunge aller Thatigfeit, von bem Dafeyn ber erften Urfache haben wir gar teinen Begriff, und bie Opes

er a Coogle

508 Ciebentes Sauptit. Ente Wbth. Fünfter Abichn.

Speculation führt und daraber nur in win unvermeits. Liches Labyrinth.

Prieftlens Schrift gehort unter die intereffanteften, welche fur ben Daterialismus ftreiten. wenn auch ber Bauptpunct nicht zur Entideibung nes bracht, und überhaupt nicht geleiftet morben, mas verbeißen worden mar , fo enthalt doch feine Schrift fo vielerlei und mancheflei Berfuche, Anfichten, Beziehungen über diefen Gegenftand. Das Berhaltnif, in weldem Materialismus gur Religion und gu befondern Lebren des Chriftentflume, vorzuglich ber Auferftehung aller Todten, betrachtet wird, fo wie ber religiofe und fittliche Charafter des Berfaffere, gefellt fich noch ju bem Intereffe bingu, welches ber Gegenstand an fich bat. Diefe Untersuchung führte eine andere über Kreibeit und Rothwendigfeit berbei. Ift ber menfchiche Beift materiell, fo folgt baraus, bag er unter bem all= gemeinen Gefet bes Mechanismus fteht, und Freiheit ein Unding ift. Diefer Gegenstand bing mit dem vorigen auf bas engfte gujammen, und Sartlen batte ebenfalls ichon benfelben ale eine Folge feiner Theorie ber Affociation in Betrachtung gezogen, wiewohl er ben Materialismus von feinem Spfteme entfernt gehalten hatte. Die Bichtigfeit biefes Gegenstandes, bie mannigfaltigen bebeutenben Ginwurfe, welche bagegen' gemacht murben, ber Beifall, ben die Schriften, welche fich fur die Freiheit ertlatt hatten, fanden, und besonders bas Jutereffe, welches bas eben bamais er= Schlenene Wert bes Price uber die Moral, erregte - bestimmte ben Prieftlep, eine eigne Abbandlung bemfelben ju widmen, welche aber als

ein Unhang von ber vorigen Schrift betrachtet wars de 201).

Prieftlen ift ein eifriger Bertheidiger der Lehre der philasophischen Rothwendigkeit, welche ber philosophischen Freiheit in dem Ginne, wie fie Bartley nahm, b. i. der Freiheit ber Indifferent entgegengefest ift. Er fab es mit biefem Bors ganger ale einen mefentlichen Dunct bes Religioneinftems an, daß jebe Handlung des Menschen ihre Grunde in den Motiven haben muffe, und baf biefe Motive theils von ber Disposition und Stimmung bes Beiftes vor und mabrend bes Sandelns, theils von den Anfichten, von den Objecten und ihren Empfins bungen abhangen; und daß unter benfelben Umftanden Diefelbe und feine andere Sandlung erfolgen muffe. Die fogenannte philosophische Freiheit bestritt er bars um mit foldem Intereffe, weil er in berjelben eine Berleugnung bes großen Raturgefetes, bag nichts Gefetlofes in ber Matur ift, entbedte 202).

- 201) The doctrine of philosophical Necessity illustrated; being an Appendix to the disquisitions relating to Matter and Spirit. To which is added an Answer to the Letters on Materialism and on Hartley's Theory of the Mind. London 1777. 8.
  - aoa) Doctrine of philos, necessity p. 7. In other words, I maintain, there is some fixed law of mature respecting the will as well as the other powers of the mind, and every thing else in the constitution of nature; and consequently that it

#### Bro Siebentes Sauptft. Erfte Abth. Fünfter Abichn.

und weil fie mit feinem Religionofpfteine, bas er fur bas einzig mahre hielt, ftritt. Rach bemfelben find alle Meufchen und alle ihre Sandfungen Glieber einer großen Rette, und Theile eines unermeflichen Gangen, welches unter ber untruglichen Leitung und Beffimmung bes Allwiffenden und Allweisen fteht. Die Gotts beit hat in bem Spfteme ber Gludfeligfeit, als bem Endamede ber Belt, jedem Menichen und jeder Sand= lung ben ihm zukommenden Untheil daran angewiesen und Beftimmt. Die Menfthen find zu gleicher Zeit Bertzeuge und Objecte biefes großen Plans. Was ie ein Menich fich vorfest ober ausführt, alle feine Sand= lungen und Absichten find bem geheimen Ginfluffe, ber verborgenen Leitung beffen unterworfen , welcher am beften beurtheilen fann, mas ber Bermirklichung feines großen Plans forberlich ift. Für ihn und in feinen Werten ift alle Scheinbare Disharmonie mabre Barmonie, alles icheinbare Uebel gulest

Da

parent cause foreign to itself i. e. without some motive of choice, or that motives influence us in some definite and invariable manner; so that every volition or choice is constantly regulated and determined by what precedes it.

203) Doctrine — Dedication p. VIII. We ourselves, complex as the structure of our minds and our principles of action are, are links in a great connected chain, parts of an immense whole, a very little of which only we are as yet

secul Google

Da Prieftlen voraussette; daß biefe Lehre evidente Babrheit enthalte, und von Sobbes, Lode, Unt. Collins, Sartlen, Sume, Lord Raimes und Undern auf eine überzeugende Beife bargeftellt morben fen', fo konnte er ben Umftand, daß fie gleichwohl fo viele Gegner finde, fich nur baraus erklaren, bag man Kolgerungen baraus abgeleitet habe, welche von ber Unnahme derfelben abichrecten. Diefe Kolgerungen entweder fo zu erflaren, daß fie alles Unftbfige verlies 'ren, ober fie abzumeifen, weil fie bem Determinismus nur aufgeburdet worben, tft ber Dauptgegenftand bes Prieftley in Diefer Schrift. Gie enthalt alfo eine Rare und beutliche Darffellung bes Suftems' bes Determis nismus mit einer eben fo beutlichen Beantwortung ber Ginwurfe. Man kann ans ihr eine richige Unficht von bem Standpunkte biefer Lehre in England fcop= Im Grunde find es noch biefelben Anfichten. welche wir ichon bei bem Streite zwischen Collins. and Clarke gefunden haben. Die Gegner berufen fich auf bas Gefühl ber Freiheit, und benten fich bafe felbe

permitted to see, but from which we collect evidence enough, that the whole system (in which
we are, at the same time, both instruments and
objects) is under an unerring direction, and shat
the final result will be most glorious and happy. Whatever men may intend, or execute, all
their designs and all their actions are subject
to the secret influence and guidance of one who
is necessarily the best judge of what will most
promote his own excellent purposes. To him
and in his works all seaming discord is real
harmony, and all apparent evil, ultimate good.

felbe als bas Bermbgen, fich felbft zu bestimmen, unabhangig von Grunden, in Rudficht auf erwas Bobbes res in ber Menfcheit, welches fich burch ein fittliches Streben offenbart. Aber indem fie Diefes Sobere nur abneten, aber nicht beutlich angaben, ober es burch bas eubamoniftische Syftem gernichteten, gaben fie ben Geanern, Die fich an bas Naturgefet ber Norhwendigfeit hielten, ben gegrundeten Unftog, daß bier ein Bermogen bes Beliebens ohne Gefet, alfo blos Bufall, für die Maximen aufgestellt werde, eine Behauptung, welche nicht nur grundlos, fondern auch felbft fur die Moralitat, um beren willen fie gugenommen wurde, Wenn die Deterministen nur diefe nachtheilig fev. gleichgultige Freiheit , ein Bermogen ohne alle bemes gende Grunde ju handeln, bestritten, murbe man ibnen ohne Bebenten beitreten muffen. Aber fie bleiben nicht babei fteben, foudern behaupten, ber Bille merbe' burchaus burch teine andern Grunde bestimmt, als welche ihm von Augen gegeben werden und unter Beitbes Rimmungen fteben, wodurch jenes Bobere in dem Mens ichen, bas Bermogen, fich durch nicht finnliche Grunbe jum Saudeln zu bestimmen, gernichtet mird. Und bagegen ftemmte fich die Bernunft der Gegner, obne den Saupipunct, worauf es antommt, deutlich machen Mur Price ift berjenige, ber biefes punau fonnen. ctum saliens Scharfer, ale alle feine Zeitgenoffen, feftges halten hat.

Der Mensch besitzt Freiheit, oder das Bermögen, ju thun, was ihm beliebt, sowohl in Beziehung auf die Thatigkeiten des Geistes, als die Bewegungen des Körpers, insoweit dieses Bermögen muglich ift. Berssteht man aber unter Freiheit das Bermögen, unter deuselben Umstanden, worunter nuch der Zustand des Geis

Geiftes und die Amficht von ben Objecten gehort, auf verschledene Beifen zu handeln. fo hat ber Denich Leine Kreibeit. ' Demn fo wie alle Rrafte bes Geiftes und ber naturlichen Dinge überhaust beffimmten Gefeben unterworfen find, fo bat and ber Wille biefes Gefel. baff er nie bine eine wirfliche ober fcheinbare Urfache außer ihm beterminirt, und jeder Billensentschluß nach einer Regel durch' etwas Borbergebendes bestimmt wird. Infofern ift jede Billenethatigfeit hothwendig, infofern fier ihre bestimmende Uelache batte, und unter benfelben Umftanben nicht anders erfolgen tonnte, ale fle erfolat ift. Die Grutide biefes Deternfinismus hinfint Driefts len aus ber Anwendung bes Caufaltfateverhaltniffes auf die Billendhandlungen, und aus ber gottlichen Mila willenheit und Borfebung. Es ift ummbalith's baff bie Gottheit eine freie, b. i. eine jufallige; ohne Grunde erfolgende, Sandlung vorausfehen und burch Borfebung ben Storungen, Die burch Freiheit entftenen muffen, entgegenwirten fann. Freiheit veroragt fc alle burch aus, nicht mit ber gottlieben Weltedglerung; benn burch fie murbe ber gottliche Plan dle Augenbitche geftort und gehinbert werben. Gie ftreitet mit ber Gefchichte der Offenbarung, welche zeigt, baf jebe Beftitimung. Des menfchlichen Geiftes mit Gewishhit don ber Gotts beit vorber ertannt wurde. Auch entzieht fie ber ges offenbarten Retigion eine Sauptifutle;" namitth' bie Möglichteit ber Beiffagungen. Bon Ben Ginmurfen gegen ben Determiniontus, mit beren Beantwortund fich Priestley hauptsichlich beschaftigt; find; bem Standpuncte, ben er genommen butte, ben Mens fchen als ein blofes Naturmefen ju betrachten; einige gut, andere fchroach widerlegt: Go zeifft er, bag bas Bewuftfenn ber Breihelt ein gweibeutiges gaeinm iff; welches nichte beweift; bir nicht. alle bestimmende Grun-Bennem. Gefc. d. Philof. XI. 26. RI

### 514 Giebentes Dauptft, Erfte Abth. Fünfter Abicon.

be des Willens mahrgenommen werden. Olejenigen Einwurfe, welche aus dem fittlichen Bewußtsenn herges nommen find, wie von Zurechnung, Lob und Tadel, Berdienst und Schuld, Reue, hat Priestley nicht wis derlegt, so viel er sich auch Mühr gegeben hat, den Determinismus als wit der Moral vereinder darzus stellen.

Der Streit, ber sich barüber zwischen Priestlev und einigen Geguern entspann, und mit allem Anstanbe geführe wurde 204), kann hier nicht weiter vers folgt werden, insofern er sich hauptsächlich auf den Begriff der Moralität bezieht. Soviel konnen wir nur noch hinzusügen, daß der eine Grund für den Deters minismus, von dem gottlichen Borhersehen der meuschlichen

so4) Free discussion of the doctrines of materialism and philosophical necessity in a correspondence between Dr. Price and Dr. Priestley, London 1778. 8. Observations in defence of the liberty of man as a moral Agent: in answer to Dr! Priestley's illustrations of philosophical neressity. By John Palmer, London 1779, 8. A Letter to John Pelmer in defence of the illustrations of philosophical necessity, by Jos. Priestley. London 1779. 8. Appendix to the Observations, by J. Palmer - London 1780. A second Letter to J. Palmer - by J. Priestley. London 1780. S. : An address to Dr. Priestley upon his doctrine of philosophical necessity illustrated, by James Bryant, London 1780. 8. A Letter to Jacob Bryant in defence of philosophical mesessity; by J. Prisedey. London 1780. 3.

Tichen Sandfungen, bamit abgewiesen wurde, baf Gots tes Allmiffenheit fur uns unbegreiflich ift. Der Saupt. grund aus bem Begriffe ber Caufalitat wird von ibnen nicht weiter angefochten, fo leicht es auch mar, Die ichmache Seite beffelben aufzufinden. Denn Priefts len kann bie Allgemeinheit beffelben nur analogisch fcbliegen, welches feine Gewißheit, fondern nur Bermuthung gibt. Und bann tonnte es boch möglich fenn, bag bas Befet ber Caufalitat, auch in feiner ftrengen Allgemeinbeit genommen, bennoch in irgend einem Wefen mit bem Freiheitegefete in einer gewiffen Begie: bung vereinbar fen. Doch auf einen folden Bereinis gungeversuch konnten bie Gegner fcwerlich kommen, ba fie fich immer auf bas Bewußtfenn ber Rreiheit, als eines Bermogens, fich felbft, ohne weitere Grunde, gu beftimum, ftuten, ungeachtet biefes Bewußtfent Die Streitfrage weber bestätigen noch verwerfen fann. Der Streit horte endlich auf, und hatte feinen ondern Erfolg, als baß jebe von ben entgegengefesten warteien bei ihrer Uebergeugung blieb.

Diese Verhandlungen ber Philosophen über die wichtigsten Gegenstände der Menschheit, als Gott, Unssterdlichkeit, Freiheit sind, beweisen eine rühmliche Thas tigkeit der englischen Philosophen, das Gebiet der Wahrheit und des Wissens um dieselbe zu behaupten und zu erweitern. Am Ende aber kommen sie alle auf das Geständniß zurück, daß es Dinge gibt, welche den menschlichen Geist zum Forschen gewaltig anziehen, ohne einer apodiktischen Erkenntniß fähig zu senn. In dem Streite des Skepticismus und Dogmatismus um den Besig der Wahrheit offendarte sich bald eine Und möglichkeit, den einen durch den andern zu besiegen, insofern sich das eine System, wie das andere, auf

------Google

#### 516 Siebentes Sauptit. Erffe Abth! Fünfter Abicon.

denselben Grundsag des menschlichen Erkennens stützte, daß dasselbe namlich aus dem Empsindungs = und Wahrnehmungsvermögen bestehe. Ein höheres Princip der innern Nortwendigkeit des Denkens und Erkennens stellte sich den Anhängern von beiden in einer weiten Ferne dar; aber es blieb eine dunkle Ahnung, die man zum bestimmten Wissen nicht aufklaren kounste, weil es von der bisherigen in Gang gekommenen Denkart zu weit entfernt war. Nur der einzige Densker. Price, von dem in dem Folgenden mehr zu sa gen ist, näherte sich dem wahren Standpuncte des menschlichen Erkennens ziemlich weit.

Price stellt bem Fundamensalsate bes Empirismus, daß alle unsere Borstellungen, Iden, Erkennts
nisse, unmittelbar oder mittelbar aus der Sinnlichkeit
sich herschreiben, den Satz entgegen: das Bermögen,
welches denkt, die Wahrheit unterscheidet, die Gegens
stände vergleicht und über sie urtheilt, ist eine Quelle
von neuen (d. i. andern als sinnlichen) Ideen 205).
Denn das Sinnens und das Berstandesverm 62
aen

by Richard Price, London 1758. 8. 3 Ed. London 1787. 8. Sect. II. p. 16. The power, that understands, or the faculty within us that discerns truth t and that compares all the objects of thought, and judges of them, is a spring of new ideas.

a en find mefentiich von einander naterichieben. Bete Stand ift ein boberes Werntogen, ale ber Binn. Bas über alle Begenftande ber Sinne urtheilt, taim fein Sinn Jepn, ba tein Ginn über bie Gegenstanbe eines Der Sinn amingt und gewiffe Gin= andern urtbeilt. brade unwillfurlich auf; dber er ftellt fich nicht vor, was fie find und maber fie fommen. " Es ift nur ein Bermogen ber Seele, burch besondere Urfachen in feis nem Zuffande verandert zu werben. Ware Sinn und Erteuntnis nicht zweierlei, fo murben wir uns mit ben fundichen Eindruden von Licht, garben, Ebnen begungen'; allein wir, futben weitere Befehrung aber bies felben. Der Simr gibt mur die Borftellungen des Einzelnen, fann fich ober nicht zur Borftellung bes Misemeinen erheben: bieles thut ber Berftand, indem er eine Menge von Gegenftanben auf einmal aufantmenfast und allgemeine Bahrheiten entbedt. Sinn fiebt nur die Außenseite ber Dinge; die Bernunft macht fich mit ber Ratur berfelben befannt. Empfins bung ift nur eine Urt bes Gefühls in ber Seele, ein Leiden: Erkenninif erfobert eine thatige und lebendige Meuferung der Geiftesfraft. Der Berftand ift nicht Beibend, fonbein unterfcheibend, und burch bas Unterfdeiben ber Ertenntnif ber Bahre beit fabig. Insbesondere zeigt Price an einigen befonderen Begriffen, Die in unferer Ertenatnif unentbebrlich find, ats: Dichtheit, Tragbeit, die Gefete ber Bewogung, Substang, Dauer, Raum, nothwenbige Bertaupfung, Urfache und Wirkung, daß fie nicht bas Dros.

Liocale

# 518 Siebentes hauptft. Etfe Abth. Fünfter Abfon.

Product bes Sinnes, fondern des Werstandes sind, und daß wir nur durch das letztere Nermögen Ureheile bilden können, in welchen das Pradicat mit dem Subjecte allgemein und nothwendig verbunden wird.

marie in Price war alfo auf einem guten Bege; aber er fahrt nicht weiter fort. Die Fragen: auf melche Beife tommt ber Berftand in ben Befit biefer Begriffe? erwirbt er fie, ober ift er urfprunglich in dem Befige berfelben? Bon meldem Gebrauche find fie in ber Erkenntniß ber Objecte? hat er nicht einmal aufgeworfen. Und wie wichtig ift vorzüglich die vollständis ge Ertenntuiß aller bem. Werftaube angehörigen Begriffe? Wenn Price in biefe Untersuchungen nicht eingeht, fo ift er zu entschuldigen; benn fein Sampege genftand mar bie Untersuchung sittlicher Begriffe und Mahrheiten, wozu die Untersuchung über ben Ursprung ber Begriffe nur einleitend mar. Benn er guch im Grunde die Probleme ber Philosophie auf ben Stande punct zurudführte, ben Plato und, in neuern Beiten, Cubmorth genommen hatten; fo war es boch gut, bie Alubangen ber empirischen Schule an Bahrheiten gu ers innern, die aud ber Mobe gefommen waren, und bie ben Reim tieferer Forschung in fich enthielten,

So wenig übrigens bie Schule bes Empirismus die Probleme ber Philosophie zu losen vermochte, os fee gleich norhwendig zuletzt in den Stepticismus sich auflosen mußte; so ist sie doch die Veranlassung ges

worden, des Bedürfnisses einer andern Richtung, einer tiefern Erforschung der Gründe und Gesetze des Erkenznens lebendiger inne zu werden. Wenn man dazu das Berdienst, mehrere Bestandtheile der Erkenntniß in ihren Beziehungen deutlicher gemacht, und auf die Pspchologie die Ausmerksamkeit gelenkt zu haben, rechenet: so wird man sie im Verhältniß zur Philosophie mit Gerechtigkeit wurdigen.

9- N

Google

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| -        |   |  |
|----------|---|--|
|          |   |  |
|          | - |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          | _ |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          | - |  |
| form 410 | - |  |



